## Heinrich Wolf

# WELTGESCHICHTE DER LÜGE



Archiv-Edition

## Prof. Dr. Heinrich Wolf

# WELT-GESCHICHTE DER LÜGE

Archiv-Edition

### Grundsätzliches zu unserer Archiv-Edition

In unserer Archiv-Edition veröffentlichen wir vor albem Faksimiledrucke. Hierbei werden insbesondere solche Bücher umd Schriften veröffentlich, die historisch bedeutsame Vorgänge behandeln und im Rahmen der vorherrschenden Meinungsmanjpulation totgeschwiegen oder bei den umfangreichen Büchervernichtungsaktionen nach 1933 und nach 1945 aus den Bibliotheken entfernt worden sted

Die Darstellungen der Verfasser der einzehen als Faksimile-Drucke veröffentlichen Tiel entsprechen keineswegs durchgingig der Überzeugung des Herausgebers, sie finden daher auch nicht dessen ungeteilte Zustimmung, insbesondere dann nicht, wenn Autoren die geschichtliche Entwicklung zu sehr als Folge von Verschwörungen bestimmter Welt- oder Bintergundnächte erklären und zu wenig die Bedeutung anderer geschichtegestaltender Kräfte herausarbeiten, vor allem die Rolle weltanschaulicher, kultureller und wirtschaftlicher, aber auch staatsrechtlicher, medien, bildungs- und bevölkerungspolitischer Bestrebungen und in diesem Zusammenhang vor allem die Rolle von Massensuggestion, Angsterzeugung und Gehirnwäsche, Sendungs-, Auserwählteits- und Rassenwahn.

Ausdrücklich distanziert sich der Verleger aufgrund seiner Weltanschauung, Moral- und Rechtsauffassung von allen Außerungen, welche die Menschenwirde anderer angreifen könnten oder einzelnen Volkem, Gruppen oder Minderheiten bestimmte Verhaltensweisen pauschal zuordnen, vor allem, wenn dies geeignet ist, zu diffamieren, den Frieden zu stören oder die freiheitlichrechtsstaatliche Ordnung zu verletzen. Er verzichtet aber darauf, solche Äu-Berungen durch Schwärzung unkenntlich zu machen, um seiner Verpflichtung zu dokumentarisch korrekter Werkwiedergabe zu genüßen.

Abschließend sei betont, daß er sich als Sprecher der sog. Esaufraktion versteht (Näheres dazu in der Denkschrift des Verfassers, veröffentlicht in dem systemkritischen Magazin FREIHEIT UND RECHT, Folge 5/2002.)

### 2007

 Auflage der Faksimileausgabe der 6. Auflage des 1937 erschienenen und erstmals 1922 veröffentlichten Werks

Herausgabe, Herstellung, Vertrieb: Roland Bohlinger, Institut für ganzheitliche Forschung. Das Institut ist kein gewerbliches Unternehmen nach BRD-Recht.

Sitz: Freie Republik Uhlenhof, unabhängiges, sefbstverwaltetes Gebiet auf deutschem Volks- und Heimatboden. Postanschrift: Freie Republik Uhlenhof/Nordfriesland. Postanlieferung in BRD: 25884 Viöl, Postfach 1

Druck: Eigendruck

## Aus dem Vorwort zur ersten Auflage

(1922)

Bekanntlich hat Gustav Freytag "Bilder aus deutscher Vergangenheit" geschrieben, um die Eigenart und das Wesen unseres Volkstums aufzudecken. Mein Buch "Weltgeschichte der Lüge" könnte man "Spiegelbilder aus der Vergangenheit" nennen; es kam mir darauf an, zu zeigen, wie groß seit Jahrtausenden der Unterschied ist zwischen arisch-germanisch-deutschem und fremdem Volkstum, zu zeigen, daß die ganze Weltgeschichte ein gewaltiger Kampf der Nichtarier gegen das Ariertum ist, wobei die Hauptwaffen der außeren und inneren Feinde in Schein, Heuchelei und Luge bestehen.

Ich weiß im voraus, daß man meinem Buch den Vorwurf der "Einseitigkeit", "Rückständigkeit", "Reaktion" machen wird; es sei eine "Tendenzschrift", "nicht objektiv". O über die moderne "Wissenschaft", die alle Unterschiede zwischen Gut und Bose, Wahrheit und Luge, Gott und Teufel verwischen möchte! Wie Sokrates und Plato, so müssen wir heute den Kampf aufnehmen gegen eine falsche Aufklärung, gegen alle Sophistik und Rabulistik. Rückständig sind heute die Leute, die noch in der Ideenwelt des 18. Jahrhunderts stecken und sich einbilden, mit ihrem bißchen Menschenverstand ergrunden zu können, was für Kiche und Staat, Gesellschaft und Wirtschaftsleben allüberall und zu allen Zeiten das "Vernunft- und Naturgemäße" sei. und die Kuren nach Art des Doktor Eisenbart vornehmen.

Wie ein vorsichtiger Gärtner müssen wir alle Schädlinge, alles Unkraut

sorgsam entfernen, damit das echte Christentum und das unverfälsehre Deutschtum aus der erstickenden Umklammerung befreit werden und sich wieder frei entfalten konnen. Und da gilt es, rücksichtslos den Kampf gegen die Lüge und den Schein, gegen Wahnvorstellungen und Selbsttäuschungen aufzunehmen. Richard Wagner sagt: "Wir dürfen nur wissen, was wir nicht wollen, so erreichen wir aus unwillkürlicher Naturnotwendigkeit ganz sicher das, was wir wollen, das uns aber erst gang deutlich und bewußt wird, wenn wir es erreicht haben."

## Aus dem Vorwort zur fünften Auflage

(1936)

Am 6. August 1931 feierte ich mein Sojähriges Doktorjubiläum. Piinktlich brache die Post die Erneuerung meines Doktordiploms durch die Bonner Universität; darin heißt es, daß Heinrich Wolf stets bemüht gewesen sei, seine wissenschaftlichen Grunderkenntnisse eum ira et studio zum Wohle von Volk und Vareland fruchbar machen.

Cum ir a et studio 2, mit leidenschaftlichem Eifer ? Sollte das ein leichter Tadel sein? Ich selbst empfand es ehens ols hohes Lob, wie die Worte eines früheren Schülers: "Ich denke immer gern an Ihren Geschichtsunterricht zu-rück; aber Sie waren doch mehr Treitschke als Ranke." Auch ließ ich mich nicht irre machen, wenn man über den "Einsweder-Oder-Wolf" spotteet, mir "Einsetligkeit" und "Mangel an Objektivität" vorwarf, mich als "Störer des konfessionellen Friedens", "Katholikenhasser", "politischen Schulmeister" dentunzierte, der die Jugend vergifte. Die Menschenheitsapostel haben mich mehr als drei Jahrzehnte verfolgt, und noch im Januar 1934 sprach mir der Vatikanische Osservatore Romano in einer langen Besprechenung meiner Geschichte der katholischen Staattidee "den letzen Rest des Christentums" ab.

Den Zentrumsgewäligen und den romhörigen Kultusministern zum Tiotz habe ich, wie die politischen Geschichtsschreiber von Sybel und von Treitschke, die vornehme, kühle Neutralität und Objektivität stets abgelehnt. Mochte es sich um Deutsch oder Geschichte, um Griechisch oder Latein handeln, immer ließ ich mich von der bewußten Absicht leiten, auf die Gegen wart zu wirken und mich zu meiner nationalen Überzeugung zu bekennen. Freilich, Voraussetzung ist für uns Schulmeister, daß obenan die Wahrheit steht; wir müssen dem heranwachsenden Geschlecht ein Vorbild strengster Wahrhaftigkeit sein.

Leben heißt Kämpfen! so wie Jesus Christus getan hat. Er kannte keine kühle, vornehme Neutralität und Objektivität, sondern warf den Pharisäern, Sadduzäern und Schriftgelehrten sein "Ihr Otterngezüchte" ins Gesicht und jagte mit der Geißel die Mammonsknechte aus seines Vaters Haus.

Heinrich Wolf.

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                                                                                         | Seite                           |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Einführung: Die sagenhafte Ur- und Vorgeschichte der Völker                                                                                                             | . 1                             |  |  |  |  |  |  |
| Die alte Kulturwelt                                                                                                                                                     |                                 |  |  |  |  |  |  |
| I. Der Orient                                                                                                                                                           |                                 |  |  |  |  |  |  |
| A. Die Hauptrassen der Weltgeschichte B. Theokratie (der größte Betrug der Weltgeschichte) C. Die Korrektur der jüdischen Geschichte D. Weltreiche, Universalismus      | 16<br>21<br>24<br>34            |  |  |  |  |  |  |
| II. Die Griechen                                                                                                                                                        |                                 |  |  |  |  |  |  |
| A. Versuch einer Kirchenbildung B. Freiheit und Gleichheit, die Demokratie C. Der Sieg des Orients                                                                      | 37<br>38<br>52                  |  |  |  |  |  |  |
| III. Römische Geschichte                                                                                                                                                |                                 |  |  |  |  |  |  |
| A. Die ältere römische Geschichte bis 264 v. Chr. B. 264-31 v. Chr. C. Der Sieg des Orients (die Kaiserzeit)                                                            | 61<br>65<br>77                  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Die Verfälschung der Religion Jesu                                                                                                                                  |                                 |  |  |  |  |  |  |
| A. Christentum und Judentum B. Christentum und Griechentum C. Christentum und Römisches Reich                                                                           | 87<br>92<br>95                  |  |  |  |  |  |  |
| Mittelalter                                                                                                                                                             |                                 |  |  |  |  |  |  |
| Eintritt der Germanen in die Welt                                                                                                                                       |                                 |  |  |  |  |  |  |
| I. Waren die Germanen ein »Eroberervolk«, »freche Eindringlinge?« II. Die Germanen als »Barbaren« III. Die Germanen als »Ketzer«                                        | 105<br>109<br>112               |  |  |  |  |  |  |
| Das Papsttum                                                                                                                                                            |                                 |  |  |  |  |  |  |
| I. Die ersten Jahrhunderte II. Das 8. und 9. Jahrhundert III. Das Ringen zwischen den »beiden Gewalten« IV. Das Papsttum auf der Höhe seiner Macht V. Die Unfehlbarkeit | 119<br>125<br>130<br>135<br>149 |  |  |  |  |  |  |

| Der | Wahn | einer | Kulturgemeinschaft |
|-----|------|-------|--------------------|
|-----|------|-------|--------------------|

| П.  | Die drei » Großen» des Mittelalters und ihre falsche Renaissance . Die » Großtat« des deutschen Volkes im Mittelalter | 157<br>160 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | A. In Italien                                                                                                         | 164        |
|     | B. In Deutschland                                                                                                     | 171        |
| IV. | Die Habsburger                                                                                                        | 176        |
|     | Neuzeit                                                                                                               |            |
|     | Reformation, Preußentum, Deutschtum                                                                                   |            |
|     | D. (000) 1. T. C.                                                                 |            |
| 1.  | Der 400jährige Lügenfeldzug gegen Luther und die Reformation A. Luthers Persönlichkeit                                | 185        |
|     | B. Die Begehrlichkeit der Fürsten                                                                                     | 194        |
|     | C. Die Schuldlügen                                                                                                    | 198        |
| 11. | Kampf gegen das Preußentum und das romfreie Deutschtum                                                                |            |
|     | A. Das Preußentum                                                                                                     | 204        |
|     | B. Kampf gegen das romfreie Deutschtum                                                                                | 208        |
| Ш.  | Der Kampforden der Jesuiten                                                                                           |            |
|     | A. 16I8. Jahrhundert                                                                                                  | 212        |
|     | B. Aufhebung des Jesuitenordens                                                                                       | 2 I €      |
|     | C. Der 1814 wieder hergestellte Orden                                                                                 | 217        |
|     |                                                                                                                       |            |
|     | Masken und Tarnkappen                                                                                                 |            |
| I.  | Die christliche Religion als Maske                                                                                    | 226        |
| II. | Die Lügen-Demokratie                                                                                                  | 229        |
|     | A. Geschichte der neuzeitlichen Demokratie                                                                            | 231        |
|     | B. Der Freimaurerorden und das Judentum                                                                               |            |
|     | 1. Der Freimaurerorden                                                                                                | 254        |
| III | Das Judentum     Pazifismus als Maske und als Waffe                                                                   | 262        |
| ш.  | A. Weltreichs- und Weltfriedensgedanken                                                                               | 269        |
|     | B. Und wir Deutschen?                                                                                                 | 271        |
|     | C. Rom und Juda                                                                                                       | 273        |
| IV. | Der status quo als Maske und als Waffe                                                                                | 277        |
|     | Verteilung der Welt in der Neuzeit                                                                                    |            |
| 1   | Die europäischen »Kulturträger« in den fremden Erdteilen                                                              | 280        |
|     | Das deutsche Mitteleuropa                                                                                             | 293        |
| *** | 5: 1 1 6 1 1 61 1                                                                                                     | 200        |

### 1890 - 1933

| Die Großmacht der Lüge in der nachbismarckschen Zeit                                                                                                                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| I. Vor dem Krieg II. Während des Krieges III. Nach dem Weltkrieg A. Die "Sieger" B. Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln                                               | 31:<br>33:<br>35:<br>36: |
| Fieberzustand                                                                                                                                                                 |                          |
| I. Draußen in der Welt<br>II. Fieberzustand des deutschen Volkes<br>III. Mein Kampf gegen den Bildungs- und Kulturschwindel                                                   | 38:<br>39:<br>39:        |
| Der Lügenfeldzug gegen Hitler und sein Drittes Reich                                                                                                                          |                          |
| I. Der jüdische Lügenfeldzug<br>II. «Katholikenverfolgungen«<br>III. Die «Siegerstaaten« und Hitlers Drittes Reich                                                            | 41:<br>41:<br>42:        |
| Anhang                                                                                                                                                                        |                          |
| Die Geschichtschreibung des 19. und 20. Jahrhunderts                                                                                                                          |                          |
| Vorbemerkungen Uorbemerkungen II. Irrwege einer durch die Naturwissenschaft und die -Aufklärung- beeinflußten Geschichtschreibung III. Die katholische Geschichtswissenschaft | 425<br>433<br>440<br>451 |
| IV. Konjunktur-Geschichtschreiber                                                                                                                                             | 464                      |

## Die sagenhafte Ur- und Vorgeschichte der Völker).

"Dag bie Welt in feche Tagen erschaffen fei, glaube ich nicht; ein Paradies hat es nie gegeben; Noah, Abraham, Jaat, Jatob haben nie gelebt; vielleicht auch Mofes nicht. Ihr habt uns in der Schule und in der Kirche belogen!

Solde leibenschaftlichen Anklagen kann man heute oft horen. Was follen wir barauf ermibern?

1.

Anthen, Sagen, Machen find teine Lügen ober Geschichtsfalldungen, jondern Dicht ungen, bie in den Rindheitsepochen ber Wilter ent-flanden sind. Jwar ergablen sie ums teine wirtlichen, gibierischen Begebenheiten, ader sie sind wahr, und die schoften Wythen und Sagen ordanten wir gerade den Bollenn, unter denen die größten Wahrheitsfuger leden, hen alten Indern, Grieden, Germanen,

Die Grenze zwischen Mythen und Sagen läßt lich schwer ziehen; vielmehr fliehen sie ineinander. Die Mythen, so sagt man, sind primitive Wissenscheine die Sagen primitive Geschichte; die einen erzählen von den Taten der großen Götter, die anderen von den helbenhossen Worscheren von Urzeit. Wan spricht von "mythissen Denken", "mythissen Bildern", und ein Geschicht überlieferte dem folgenden die "heitigen Geschichten", welche den Wandel der Nachuresscheinungen, den ewigen Areislauf des Werchen und Verachene erstätere.

<sup>1)</sup> Aussührlicher handelt meine "Rulturgefcichte" von ben Minthen und Sagen. Boll, Wellerfciger ber Luce.

bog bie altesten "Ronige" Athens Gottheiten und Schutgeister waren, bie ber ottifche Sirt und Bauer anrief:

Refrons ein Erntegott.

Erechtheus ber "Schollenbrecher",

Butes ein Gott ber Rinbergucht,

Triptalemos ein Gott ber breifochen Pflügung.

Ebenso stellte man später an die Spige der latinischeromischen Geschichte Saturnus, den Gott der Aussaat.

2.

Abnilid war es im Allectum. Hexalles wurde aus einem Lichzott ein Selb, das Jobol des berifden Stammes; gugleich pieselt fich in einem Gagen die griechische Rolaniclassisiste. Ursprünglich deskranft isch der Schauptalg leiner Taden auf Güde und Wiltelgrichgenland; aber mit der Erweiterung des geographischen Horzotters wuchs er von Jahrhundert zu Johrhundert; im S. Jahrhundert o. Ehr nar Hexalles in allen Ländern geweien, die man tannte, von der Popenaenhalbinssis die zum Kautolus; jodier sall er logar in die Länder der Rochte gefommen seinen Machan deskeiten. Aus leinen Acken Rasissanspräche für die dortste wurde ergöhl, ihre Röntige Betonntlich haben die Dorer um 1000 d. Chr. gewolism den Befoponnes erobert; einige Jahrhunderte später wurde ergöhl, ihre Röntige seinen Hexallichen, Rasissanspründerte haben, hie Keralles ererb über erlichen Bessen die Länder weiber entrissen, die Secralles ererb über er-

<sup>2)</sup> Wie naio man damals die Justande und Anschauungen der eigenen Zeit auf die Bergangenheit übertrug, zeigt uns das Epos "Der trojamitie Kriteg" vom Pfolffen Komad aus dem I2. Zahrhundert n. Chr.: Auf Seiten des Menelaos siehen Mussen, Danen, Portugiesen und Deutsch, auf Seiten der Arojanen Nohammedaner und Griechen.

<sup>3)</sup> Auch bie Jud en erachliten, ihre Borfahren hatten, als lie Padaltina eroberten, won einem Londe Veilje ergriffen, hoe ihnen rechtmähig als des Erde Arischams gedam. Edenlo wurde der Perferdinig R y x v s (um Söd v . Chr.) jum Artel umd Erden der leigten Arkertönigs gemacht, wie die mittelaterlige Goge löhi Deletrich von Bern nicht alle Krockert nach glack nichten hatten der Krockert nach gelämmten Seich wiederburgewöhnen.

Julanmen mit ber steigenden Macht Athens erhob sich Tipketus jum Doppelgänger und Konturrenten des Keralles; man erzählte von ihm ähnliche Selventaten, wodunch er das Land von schreichigen Unseiwert in Wenschen und Tiergestalt befreit siede. Dor altem aber hill Tipkens gleichen Schrift mit der Entwoldung und dem Wachstundes alten is ein ihr en Etaates, und er machte alte politischen Wandburmen mit:

1. Urfprünglich bilbete bie fleine Landhschl Alltita ekensowenig eine optilisse Einsteit, wie Wolchein oder Thessleine, und es keich seit, des Geliefles und die eine Seeneinben der Marathonissen Geben bis ins 8. und 7. Jachzhundert hinein ihre Unabhängigsteit behaupteten. Die spätere Sage aber ließ die Einigung, die sich at Im ä hit die m Lause von Jachzhunderten vollzogen halte, in ein er bestimmten Zeit, von ein em desstimmten Konig ussessluhrt weben, von Teheten. Ihn seierte man als dem Jeden, den kind im ur Ordnung und Sicherbeit brachte, das And von der Krembertigheft berfeite und verständige Rechtsfahungen ausstellte, sondern der am die Gemeinden Attilas in den ein en städlischen Mittelpunft Alhen undurmenkläch ?).

2. Geschichtlich ift, daß Alhen erst seit so I vn (um 500) zu höherer positischer Ande emportlieg. Besonders segenszeich war die vielstütze Tätigkeit des "Aramenn" Peissist aus (um 540); er hod die sogiet Lage der atmeren ländlichen Beodikerung, der er druchsiegende Grundsäde zur Bedauung überließ wurd deine welle Kreiftprechung höcket. Er legte Landlichsen an; aber zugleich sörderte er die städistigken Antressen der im Wasselsteilung, durch prächtige Bauten, durch der weiterung des Handlichsen zu Beiere werden. Die einem Hos entwickließ in erges, gestig bewegtes Leden. Wie ein goldenes Zeitalter erschien die Zeit des Beissinkansen. Wiederum spiegelte sich die Gegermaart in der Sage; damadis erhielt Aps es us die eines sofiaten, gerechten, oolissteundlichen Konless, er wurde das myssische höhlich des Peissistations. Reue, das Peississische schult für der Lageschund.

3. Es fit schwer, die Grenze zwischen unbewußter und bewußter Umdebtung zu ertennen. Im 5. Jahrhundert, als Athen nach den glorreichen Siegen über die Perfer immer demotratischer wurde, ging man noch einen Schitt weiter. Diese zeit machte aus dem König Aheseus einen Apostel werden der Grundbäte:

<sup>1)</sup> Bgl. meine "Rulturgefchichte", 4. Auflage, G. 39ff., 47ff.

<sup>\*)</sup> Bgl. Thutybides II, 15.

In Cb. Meyers Geschichte bes Attertums ttt, G. 503 tefen wir:

3.

Wit großem Glolz erzählten die Gpartaner von ihrem weifen G e l e 1 eg ab er Phurga " Ware liedt heute felt, daß ein Geleggeder Lyfurg überhaupt nie geledt hat, und dach enliptigt die logenannte Lyfurglied Berfallung im wesentlichen durchaus den Artslachen, Nur müllen wir aufs nachdrüdlichle betonen, daß wir es hier nich im ich mit einem einmaligen Geleggedungsatt zu im haden. Es ist ungeschieftlich, daß um 880 ober 820 o. Chr. ein einzetner Mann allen Geundbellig ne Caledonne eingesogen und neu oerteilt hade, daß er dann über das Wittschaftleben, die Staatsoerwaltung, die Erziebung destimmte Gesetz gegeben hade. Vielmehr sich eigenertigen einrichtungen des spartanischen Caledon ein die hin de Lich in der von 4 ober 5 Jahrhunderten aus den besonderen Verhältnisse

Anberjetts ist der athentige Geselgader G o to n bie erste greisdare hier ist der ersten ersten und 1900 o. Chr.), oon der wir uns ein genaueres Bild machen fonnen. Aber auch sehner dem die sie fig die Sagendilbung; besonders wurde Solon in den sotgenden Jahrzunderten der Sammelbegriff für atte Gesehe, über deren Ursprung man nichts Genaueres wurde.

Ahnlich ging es im Mittelatter mit Rarl bem Großen, auf ben man Ginrichtungen und Gefete ber verichiebenften Epochen gurudführte.

4.

Aug die seitjamen 3 eitre ch nungs (chronologisch) don fit uttionen des Altertums dürfen wir nicht "Lügen" ober "Geschichtesächdungen" nennen; es sind Düchtungen, zum Teit eine Art Wilfenschaft.
Aus um 600 o. Ch. bei den alten Griechen gleichzeitig Philosophie und
Sechschichteitung sich zu entwicken begannen, da stand für beite die
Frage nach der ederst, d. b. nach dem Ansang, dem Ursprung im Bordergrunde. Die ältesen Seschichtsferider stredten danach, in die Wecklestung
Ordnung zu bringen; sie gingen auf die Entstehung, die Gründung der
wächtigten Staddschaft zuräd und stellten Stammbäume der Urtdinge auf. Sei suchte einen Konologischen Aufmen für ihre Gelchicht seite.

Genaueres in meinem Buch "Geschichte bes antiten Sozialismus und Individualismus", S. 38 ff.

zulegen, und chronologische Studien wurden bis zum alexandrinischen Gelehrten Eratofthenes (3. Jahrhundert v. Chr.) und bis gum Beitgenoffen Ciceros, bem bedeutenden Foricher Terentius Barro (1. Jahrhundert v. Chr.), bie Urfache fur gabireiche fünftliche Goopfungen. Die Ronigs liften für Troja, Athen, Theben, Rom find ziemlich fpat entftanben.

In den letten Jahrhunderten v. Chr. ftand es fur bie Geschichts= und Altertumsforfcher feft, bag ber Trojanifche Rrieg 1194-1184. bie Grundung Roms 753 gemejen fei 1). Deshalb tonnte ber trojanifche Selb Meneas, in bem man ben Stammpater bes latinifd-romifden Bolles fah, nicht mehr ber Bater baw. Grokoater bes Romulus fein. bes Grunders ber Stadt Rom. Denn es lagen ja über 400 Jahre bagmifchen. Go murbe benn bie lange Albanifche Ronigslifte fonstruiert, bie wir im 1. Buch bes Lioius finden.

Bir fprechen oon "ätiologischen" Mathen und Sagen, d. h. Erzählungen, bie uns bestehende Ginrichtungen erflaren follen. Gin flaffifches Beifpiel bafür ift die comifche Ronigsgeschichte, Die bei Livius ben größten Teil bes 1. Buches fullt. Bon bie fieben Ronigen Roms find vielleicht bie beiden Tarquinier historisch, aber nur die Ramen; was von ihrer Berfunft und ihrem Sturg ergablt wirb, ift fagenhaft. Die gange Ronigsgeschichte murbe erdichtet, um bie Entstehung ber politifden, rechtlichen, fogialen, religiöfen Einrichtungen gu erflaren.

Romulus ericeint als ber Gründer Roms, ber Schöpfer bes Ronigtums, bes Genats, ber Ginteilung ber Burgericaft.

Bon Ruma Pompilius ftammt angeblich bie altefte Ginridtung bes Gottesbienftes und ber Briefterichaften.

Tullus Softilius foll Alba mit Rom pereiniat und Antus Martius Oftia gegrunbet haben.

Tarquinius Pristus war, wie man ergablte, ber Baumeifter

und legte die berühmten Entwafferungsbauten an. Geroius Tullius gab bie Gefene.

Tarquinius Guperbus führte burch feinen frevelhaften fibermut ben Sturg bes Ronigtums berbei.

Zugleich ericheinen manche Ergablungen über biese Borgeit wie exempla, b. h. Mufterbeifpiele fur beftimmte Gebrauche: 3. B. fur bas "unters 3och geben" und fur bie Kriegserflarung.

Durfen wir an die biblifden Mnthen und Sagen, die uns von Jugend auf aus bem 1. Buche Mofis geläufig find, benfelben Makstab anlegen? Sicherlich.

Bis tief ins vorige Jahrhundert binein war fur bie Gefcichte Borberaffens, soweit fie fich auf die Zeit por bem 6. Jahrhundert v. Chr. bezug, die Bibel, dam. das Alte Testament die einzige Quelle; heute, mp bie

<sup>1)</sup> Das find natürlich bie in unfere Zeitrechnung überfehten Jahlen.

Pyremiben lich geöffnet und die allyrischen Balakte lich aufgetan hoben, wo ucatte Urtunden in Sierceglyphen und selflörft zu uns eben, wissen wissen, volgen wir, daß das Bolt Jstael und sein Schrifttum der jüngsten eines ist unter seinen Wachbarn. Wir haben eine alte re Urgeschiefte fennen gedernt, die Bachplonisch, die aus dem 3. Jahrtausend d. Che, kamment. Es stie eine statte Umbitdung, daß om Andersum an das hedräschischerführlichen Stock, soll der Weitelpunkt alles Weitesschaften kehr, nicht in dem keinen Jstael, sondern jum Ausberuf gekommen, mit dennen moch urtzung der Weit und der Wenschlichungen über Schöpfung und Pacadies, Uroatre und Sintflut waren nicht in Jstael einschnisch, onwer nich do von der Kindersum der Verlanden und die Istael von der Verlanden und der Schöpfung und Pacadies, Uroatre und Sintflut waren nicht in Jstael einschnisch, onwer nich von den von der Verlanden und die Schoten geweite und der Schöften fie ofelleicht von den nicht und oorsemitischen Sumeren erkalten.

1. Da haben wir junachst im 1. Buch Mofis ben betannten Schop. fungebericht bor une, ber in feierlich einfachen und bon einer erhabenen Gottesborftellung burchbrungenen Borten bie Ericaffung bon Simmel und Erbe burch bas allmächtige Schopfer wort Bottes fcilbert. Er ift früheftens im 6. Sahrhunbert b. Chr. fo niebergeichrieben; aber er weift uralte Buge auf: bas Chaos, bas Tohuwabohu, mit ber Finfternis auf ber Tiefe; ber Tehom, b. b. ber Urogean; ber Beift Gottes ichmebenb, ober wie es wortlich beißt, brutend auf bem Baffer; bie Simmelsfefte mit bem Simmelbogean barüber. - In ben poetifchen Buchern bes Miten Testamente finden fich gabireiche Stellen, in benen eine noch urmuchligere, altere Borftellung über ben Bergang ber Belticopfung borliegt. Da ift bon einem Rampfe Jehobas mit einem mythifden Befen, ber Berfonis filation bes Urogeans, bie Rebe. Der Rame wechfelt: Rahab, Leviathan, Drache, Tehom. Bei Jefaias beißt es im 51. Rapitel: "Bift bu's nicht, Sabbe, ber Rahab gerichmetterte, ben Drachen iconbete? Bift bu's nicht, ber bas Meer austrodnete, bie Baffer bes großen Tehom?" Freilich hat ber Prophet babet gleichzeitig an ben Muszug aus Aghpten gebacht.

Im Buche Siob lefen wir:

"Mit feiner Macht hat er bas Meer beruhigt, mit feinem Berftand Rahab zerfchmettert . . .

Seine Sand bandigte die gewundene Schlange."

Abnild im 74. und 83. Halm. Öberall geht der eigentlichen Schöpling ein Kampf Jehdes mit dem als Drachen vorgelfellten, perfonissierten litozean, Radab. Tehom, Leviathan voraus. Und dies Schöpling, die Schöpling mit dem vorausgehenden örachentampf, ist die urwächigter mu urpbrünglicher. Später fonnt der Berfalfe bes 1. Kapitels der Woledsücher for traffe mythisse Wortellungen dei seiner gefäuterten Gritssaufsstign nicht mehr ertragen.

Wohl mußten wir von einem ähnlichen bo b h l on i i h en Schhilungsberich; aber wir fonnten die vor durzem mit den fnappen Ungaden nichte aniangen. Erft die Ausgrabungen der letzen Jadirzchnte haben Oldi; gebracht, indem der größe Teil des uralten dobjlonischen Apptides aufgelunden wurde. Da hören wir von der Urtlin, die als ein teisenbalte Wefen Z i am at (das biblische Tehon) gedocht is. Alle sich Zianmat gesen be oderen Götzte empört, das erbeitet sich An a d ur, der Sabbatott von Babylon (ber biblifche "Merodoch"), ben Kompf oulgunehmen. Auf feinem von feurigen Rossen gegogenen Streitwogen fahrt er ber Atomot entgegen, bleibt Sieger und zerschlägt ben Leichnam in zwei Teile. Dann feifit es:

> "Mus ihrer ein en halfte machte er bos himmelsboch, fcob Riegel vor, stellte Bachter bin, ihre Boffer nicht hinouszuloffen befohl er ihnen".

genou fo wie im biblifchen Bericht ber erfte Schritt gur Ericoffung von

genon jo wie im vorjigen gering ver erzie Syrii gur erzigofiung von dimmel und Erde dorin besteht, doß die oberen Wosser worden nuteren durch die himmelössels geschieden werden. Donn solgt die Ershofsung der himmelotorper, des Fesiondes, der Pflanzen, Atere und Menschen.

Mir feben, obg es sich bei der biblifcen und der dabsjonticen Exabilung um den felben Britiste hondelt. Und nicht nur der Schöpinungsmithau, somdern die gonge vibilisch Urgefchichte ift durch En i ieh nun g o us 80 o by i on gu ben Aroeliten gesangt, wobrickeinlich schon in sehr früher Zeit.

2. Wenn man nun noch dem erften Kopliel der Biled die belten folgenben lieft, ho ertennt mon, doh fire ein zu eiter, der ich leb en er Schop fungs der ich vor liegt. Do tecten die Dinge nicht einsch durch den Schöpterwort ins Docitis, soweren merben in anlieten eine Kreiti geschaften. Jahre blidet den Menschen merben inzu hattengender Liebeit geschaften. Jahre blide te Mensche in fornt. Donn blide er sind von debensedem in der Wole. Er plionzt dorvul einen Gorten ("Borodies") in Eden und jegt den Menschäf hierin. Wite alle tennen die meiter, mundervolle Volfspoesse in mends hierin. Wite alle tennen die Kretnutnisboum, den Vorodiesselftrom, dos Verfod vom Woume zu esfen, Grefinfollung der Tiere und follselftig die des Weiches und bes Wonnes; donn die Syene unter dem Boum, die Schonge als Verflörertin, die Aberteitung des Wertodes, die flügt des Weichenpores vor Johne, die Entretening des Wertodes, die flügt des Weichenpores vor Johne, die Entretening des vereiches Menschen aus der Wordelsen vollagen und die Musterkungsverliede, zuletz die Verstügung der Kalange und die Musterkungsverliede, gutetz die Verschlagung der Kalange und die Musterkungsverliede, gutetz die Verschlagung der

Jwar hoben wir teine bodylonisje Soge, die dem Sbilligen Vorbiefeinstigte die Dit ist genitzeld. Troßben begignen uns doct chaftliche
Bochfellungen von dem Gebensdoum, Bebensdosse, Bedensspeise, die
metelisig moch; durch eigene Sehul gelt der erte Wentig der unftreblich
teit vertuftig: auch bildet der doch gelte eine Migter der unftreblich
erte, gleich dem Tögler, der feine Migteren aus Besinerbe formit jerner
hommt die Rolle, die die Schiong als Berlüfrerin der Wensichen und
ols Keinblich Gottes bleit, was der vobolkonischen Winklossen.

Xijuihvos (ber babylonilige Woof) erhalt vom Goit der Wosserties ben Beschl, ein Schiff von einer bestimmten Erdse zu bouen, es gut zu verpichen, seine Kamilie und ollen iebendigen Samen hineinzubringen. Das Schiff mirb bestiegen, eine Tür verfalgiefen, und es sicht sienenehm Wagen, die es falleiglich auf einem Sohen Werge strander. Es solgt die berühmte Stelle: "Am 7. Zuge nohm ich beruhmte Stelle: "Am 7. Zuge nohm ich beruhmte Stelle: "Am 7. Zuge nohm ich beruhmte die Laube und entließ lie; die Zaube sig hund ber, aber de ein Ruhvert nicht vorsähnen war, leigtet sie wieber zurält." Wie less metter, wie eine Schwolte entselsen wurde und zurällseitet, die endlich der Roebe Wondime des Wassels wegenachte und nicht zum Schiff zurücklige. Allustiend bertägt des Schiff und betragt auf der zehte des Verges ein Deper auch ellen sigen figte nicht Wotter vorder in fine Turt ib Götter vorden.

Auf Grund anderer michtiger Jumbe hat die Wilfenschaft de Spatens elizalettlt, die blefe dohlonliche Ergästlung schon im Azokraufend verbertett war; jo daß die dohlonlichen Wilhem und Sagen um 1500 in gang Borderellen, im Basistlina und Agypten in die ime Urt Schulblicher blenten, um die bobljonische Sprache au ersernen. Als die Jirectsten in Annone niesstenen, senden ist odt die Träsklungen ihre die klureckliche

bereits por.

Für Moles gilt dasselbe, wie für Aplurg und Theseus; sein Name wurde ein Cammelbegriff, Einrichtungen, Gebräuche und Gelebe, die in einer jahrsunbertelangen Entwidlung entstanden, wurden alle biesen ein en Gelehgeber zugeschrieden. Die Wasalisse Gesehgedung ist einerseits vom der dahijanissen abhängig; anderseits macht Woies die jedteren Wandbungen bis ins 5. Jahrhundert v. Chr. mit 1),

6.

Sind nun all die Erzählungen, die mir det den Badhilaniern, Juden um Griechen über ihre Urgelsichte finden, wettlos, well wit fie als "ungeschäftlich" und "lagendaht" erkennen? Müßen wir nicht viellmehr die unreifen, gefühl- und piektlichen Menchen verachten, die mit überlegener Miene auf die Ergednisse der Naturwissenschaft himselfen und über Schöpfungsderich, Barodies, Sintstut, Durchug durch das Rate Weer oder Jonas im Bauche des Müßlichs wisseln vie lich wunders wie weise auch von der Arzeit und der Richtlich werden der Richtlich und der Richtlich erfent gestellt der Richtlich und der Geschich und der Geschichtlich und der anderer solgen, die sich mit despoterer Ausgeste der Wentschaftlich in der Anibeltse geschichtlich und der Wentschaftlich und der Verteilen der Wentschaftlich und der Wentschaftlich und der Wentschaftlich und der Verteilen der Verteilen verteilter der Verteilen der Verteilen der Verteilen verteilter der verteilt verteilt

Wir burfen nicht ben großen Unterschied zwischen "wahr" und "wirtlich" vergesten. Mas in Homers Jisos und Obyse, im Ribelungenlied und Gudrun, in den Mythen und Sagen des Alten Testaments sieht, trägt den Stempel der Mahrheit, obesieh es nicht sitvorisch ill. Besonders

<sup>3)</sup> Go muden oon don alten Griegen alle epifigen Gedicke, die die in is, Jagilumbert a. Get. aufflanden, do mer z zogefarieber; "Jomentife" desectette fo viel ind "epifa". Die Kamen hom er und Mo el es mutben fo fehr Commelbegriff, und was man von ihnen egablie, war fo fogenfacht, doch die Frage, od es wirtlich etamal bilivrifce Kanfage niefes Kamens gegeben dat, muhig tift.

ichähen wir die Erzählungen, worin die Böller sich selbst zeichnen und angeben, was ihr Leben erfüllt, was sie wünschen und hoffen. Man tann von Selbst dil nissen sprechen; sie erläutern besser als die Bücher den Unterschied Judichen Juben, Griechen, Abmern, Germannen !:

1. In ben Ergbatern Abraham, Ifaat und Jatob hai bas jubifde Ball fich felbst bargestelli. Und ba bie Bucher Mosis erst im 7., 6. und 5. Jahrhundert b. Chr. ihre heutige Saffung erhalten haben, fo find Buge biefer Reit auf bie Ergbater überiragen, und bie in ben Ergolungen niedergelegte Religion ift bie Religion ber Ergabler. Gin Geift bes Daterialismus meht uns aus ben Sagen entgegen; bie Juben nahmen bem Abraham weber bie Lügen noch bie Breisgabe feines Beibes übel. Beld ein niebriger Stand ber Sittlichfeit! wie wenig tommt es bei bem Bund mit Jahre auf die innere Gefinnung an! Und ber vielgepriefene "Gehorfam" Abrahams, ber bereit ift, feinen eigenen Gobn zu obfern, wiberfprichi unferem beutiden religiöfen Empfinden. - Bie liebenoll beichafiigt fic bas 1, Buch Mofis mit ben Schidfalen bes Erzbaters Jatob! Der Ergahler fiehi in Jafobs Betrügereien feine "Gunbe", fpricht auch nicht bon einer fpateren Läuterung Jatobs, fonbern ergont fich an feinen liftigen Streichen; Ratob ift ibar fehr flug, aber wenig tapfer. Den Beighunger bes muben, bon ber Jagb heimtehrenben Brubers Cfau benutt er, um ihm bie Erfigeburt für ein Einsengericht abgutaufen. Dit Silfe ber eigenen Mutier Rebeffa gelingt es Jatab, burch Betrug feinem greifen und blinden Bater Ifaat bas fegnende Bari abguliften, bas biefer gern feinem Erftgeborenen gugemanbi batte. Mii Behagen wird bas Bechfelfpiel von Lift und Gegenlift ergablt gwifden bem flugen Laban und bem noch flügeren Jafob. Zuerft betrügi Laban ben Jatob, bann umgefehrt, mobel fich Ratobs zweite Frau, Die Rabel, berbortui. Und bann die Berachtung gegenüber bem Wirtsvalf! die Berheigung, bag fie bas Land befiten fallen, in bem fie "Fremblinge" finb!

2. Bis verschieben find die Jbealgestaten der G rie af en! ein Kalillens und bollfens, beraffes im Speinst! Gberaffe Gebentum und des Gestien und bollfens, beraffes im Speinst! Gberaffe geben der und best Gestien ung firstungsglaten wie Benelope und Unter der Gegen figl. Gberafterlijfel ist in Gestieden die heiter freude am Gesang und am ritterligen Spiel. Domer brit der Thypus des schurchen Schapens, blind und am, biel domer brit der Thypus des schurchen Schapens, blind und am, biel domer brit der Thypus des schurchen Schapens, blind und am, biel domer brit des Thypus des factoren der bestien für unterschieden Spielen mit gestellt der bereiten der der bestie für unterschieden Spielen mit gleich bereiten der bestie der interschieden Spielen der bestielt der lanterschieden Spielen der bestiel der lanterschieden Spielen der bestielt der lanterschieden der bestielt der bes

ber Reufcheit ber Lufretia und Berginia,

ber Baierlandsliebe und Tobesberachtung bes Horatius Cocles, bes Mucius Scavola, der Elölia,

der Strenge des Brutus und des Manlius Torquatus,

<sup>1)</sup> Bgl. meine "Rulturgefchichie".

der Einfachheit des Cincinnatus und des Curius Dentatus, dem Opfertod des Curtius und des Decius Mus,

ber Unbeftechlichteit bes Fabricius.

4. Und dann die Jeselgestalten des germ an i so de urt si gen Boltstums! Siegsfried, Dietrich von Bern, Rüddger, Hidebrand, Beowulf, Kriembild, Brunhild, Guderunf Wo sinden wir de etwas dom orientatischen Handle geist? wohn zielen ihre Wünsche und Hossiungen? was erstütt ihr Leeben? Bedbentum!

Gürnohr, Mathen und Sogen find von Haus aus teine "Allfchungen". Wis jum haufigen Tage höhen gerabe bie größten Währeitsühder, die mit ben höcken Vorlenen eine nehen galtbegnabeten Dicker, bie alten Mitchen und Sogen benut, um ihre ielen Gebanfen hünelnglichen. Nuch die Geschächstonfruttionen, bei benen die Stlick befand, Ordnung in die überleierung au beingen nur die Bergangenheit zu erflären, gingen den Währbeitspiedern aus "Ge 163 ich 18 fal f dung en" find de, wo man mit bewuhrer Bischlich und mit einem befinmten Jwoed von der Wirflichtei äbesicht. Und Mitchen, Sogen, Geschächstonfruttionen der de en zu üben und zu einer Luelle geober Frettuner, wenn man sie wüber bespiece Wissen ab wieder Luelle geober Frettuner, wenn man sie wüber bespieces Wissen ab wieder über die geschlich der "Giptoriche" Tatjachen behandelt ober gar als Gegenstund des religiofen Schubens.

7.

## Diluoium, Rataftrophentheorie, Zeitrechnung.

Die biblifchen Schöpfungs- und Gintflutberichte haben, weil man in . ihnen mehr als Mnthen und Gagen feben wollte, Die miffenichaftliche Raturforidung fehr gehemmt. Man fprach oon einem großen "Diluoium". einer gewaltigen Mlut (Gintflut), welche bie gange Erbe bebedte, fo bag alles zugrunde ging. Ein foldes allgemeines Diluoium fel nicht nur gu Roahs Beiten gemejen, fonbern auch ber Schopfung porausgegangen, wie es im Anfang ber Bibel heißt: "Der Geift Gottes ichwebte über bem Baffer"; "Gott ichieb bas Trodene von bem Baffer." Go oerftanb man unter "Diluoium" 1) bie Beit, bie ber Entstehung ber Menichen, Tiere und Bflangen oorausgeht. Richt ohne Sindlid auf bie biblifden Berichte entwidelte ber Frangofe Cuoier feine Rataftrophentheorie, bie bis in die neueste Beit wie ein Dogma verfunbet murbe. Er fprach oon gewaltigen Erbrecolutionen, bie burch oulfanifche Ausbruche, oor allem burch allgemeine Aberichwemmungen herbeigeführt feien, und burch bie alles bis bahin Bestehenbe vernichtet fei. Erft nach ber letten Rataftrophe, jo behauptete er, entitand alles, was heute lebt, auch ber Wenich.

Dagegen führt Brof. Dr. Joh. Rante aus 2):

"Breifellos finden fich ja als ärtliche Ericheinungen Beweile ter reftrifier Revolutionen, großartig genug, um bie Unichauungen ber allren echglie berftandlich ericheinen zu laffen; aber im allgemeinen fab baburch eine bolltommene Unterbrechung ber beitehenben Berhaltniffe boch nicht ftati-

Die heutige Wijfenfcalt verfieht unter Diluvium die Eisperiode, wo weite Lande liride, besonders in unterem Mitteleurapa, vom Eis- und Gleisgermassen bebedt waren.
 Pggl. Seimott, Welfgesichte I, G. 28.

Lange ber Zeit! Unfere Geologen und Biologen rechnen heute mit Millionen von Jahren; wir Menschen musselcheiben und mit bem Psalmisten sprechen: "Bor Gott gelten tausend Jahre wie ein Tag."



## Die Alte Rulturwelt.



## Der Orient.

(ex oriente lux?)

### Befdictliche Aberficht,

Rachmeisbar bestanden bereits im vierten Jahrtausend d. Chr. einerseits im fruchtdaren Niltal, anderseits am Unterlauf den Euphrat und Tigris zwei hockentvidelte natianale Kusturstaaten:

### Ughpten und Babylon,

Die Träger und Begründer der uralten Kultur waren nicht femitifch en Stammes. Aghptens hauptstadt war Memphis, seit dem Ende des 3. Jahrtausends Theben.

Im 3. und 2. Jahrtausend brachen immer von neuem semitische Komaden: und Wastenvoller aus Arabien vor; langsam vollzog sich eine Semitischen und von ganz Ropherosien.

|                                                                                                                    | H Barre    |                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seit 3000<br>b. Hr. wurde<br>Babhlon<br>Jemitifd. Um<br>2000 mar bie<br>berühmte Re-<br>gierung des<br>Chammurabi. | mittifchen | Babhlon bil-<br>bete sich am<br>Tigris das<br>semitische<br>Reich der Us-<br>sprer; es be- | bifchen<br>Meeres ents<br>standen die<br>blühenden<br>Handelsstädte<br>der se miti-<br>schen | Im 12. Jahr. hundert brachen die nomadifieren den it i, foen de, bräer in Paläftina ein ihm 1000 d. Chr. gründet Gaul ein mächtiges Köntgreich. |

Im 8. und 7. Jahrhundert entstand das Eetreich der Afstyrer, weckselfst fil gang Eorderssten und Agybten untidste. Were um God vourbei über Haupstschlich er der hier haupstschlich Britise zeicht und das ofsprisse Keich dass Grund aus berrinkste. Eeltben bestanden jüt urze Zeit die er måcht zie Reich enkenntliche eitundere das neubabysonische, neuägyptische, sphische Reich und das iranische

Mit den Medern und Versern traten die Indogermanen auf den Schauplat der Geschichte. Sie murden die Erden der Ustrer, und um 550 begann die Geschichte des Versisch en Weltreiches.

### Α.

## Die Sauptraffen ber Beltgefcichte.

3mei Wahnvorftellungen richten bis jur Gegenwart verfängnisvolles Unbeil an:

Wie das Tageslicht vom Often nach dem Westen komme, so sei der Orient auch der Urbrung aller Kultur.

Unferen germanischen Borfahren habe erft Rom Kultur und Bivilifation gebracht.

Diese Borstellungen haben für gahlreiche Bollsgenoffen heute noch die Bebeutung bon Dogmen, d. h. Glaubenssähen, von denen das Seelenheil abbänge.

1.

Für ben Geschichtsfaricher find nur brei graße Raffen- und Bollergruppen greifbar:

die mangolifche,

die semitische,

bie indogermanijd-arijd-narbijde.

Als Seimat ber Mongolen muffen wir bie inneren und hachafiatifchen Steppen, ber Gemiten Arabien anfeben. Und bie Urfine ber Inbagermanen, ber Arier? 3m aarigen Jahrhundert haben uns berparragende beutiche Gelehrte über ben Bujammenhang ber indagermanifden Boller unterrichtet, ber alten Inber, Berfer, Griechen, Romer, ber Germanen, ber echten Reiten und echten Glamen; fie machten bie Entbedung, bak oom Ganges bis Beiteuropa fprachoerwandte Bolter wohnen, bag Reltifd, Italijd, Griechijd, Illyrifd, Germanifd, Glawifd, Thratifd, Armenifd, Berfifd und Inbifd in Sprachicag und Sprachbau unter einander verwandt feien und allen onberen Sprachen fremb gegenüberftanben. Rach bem bebeutenbften öftlichen und weftlichen Gliebe nannte man bieje Bollerfette "Indogermanen", auch "Arier". Mit Recht nahm man eine indogermanische Ur prache und ein indogermanifches Ur polt an. Unter bem Ginfluk bes oft wieberholten Glaubensfakes, daß alle Rultur aus dem Often stamme ("ex oriente lux"), galt Mien als die Urheimat ber Indogermanen. Diefe Annahme bat lich aus pielen wiffenschaftlichen Gründen als unhaltbar ermielen. Bielmehr ift bas norbliche Mitteleurapa, bie Gegend amifchen Unterwejer, Unterelbe, Unteroder und Beichfel, bann nordwarts Schleswig Salftein, Die banifchen Infein, Gubftandinavien umfaffend, die Urheimat ber orifden bam. narbifden Raffe. Ghan fruh erfolgte eine Trennung in Ditarier und Beftarier; ber öftliche Teil manberte bis nach Bran und Inbien, ber weitliche nach Gubeuropa.

Der Norden (nicht der Often) ist die heimat der Lichterligion. Für die nordissen Menichen war das Erlednis der tommenden und jcheibenden Conne, der Wedssel von Commer und Winter die Aueste aller religiösen Borstellungen und Gebräuche, welche die alten Index, Verier, Griechen auf ihren Wanderungen mitnahmen. Ihre Whihen und die damit zusammenshängende Weltanschauung gingen auf die nordische Heimat zurück ().

2

Die Semiten? Sie haben niemols und nirgends eine eigene Rultur geschoffen, sondern anderen Boltern oltes entlehnt. Wos von dem reichen Segen geredet wird, den wir der "semitschen Auslurorbeil" verdonken, widerspricht den geschicklichen Totsochen.

Weld reiches Liste broche während der teten Johrendre des Nijienschaft des Spotens! Univer Renntnisse über die urolle Geschichte Vorderosiens und Agoptens, die urollen Kulturtänder om Euphract-Ligies und om Ril sien dies nur berächtigt, sondern ouch debeutend erweitert worden. Personlickeiten und Eunschungen des 4. und 3. Johrfuesends vor Chr. lechen greisbar vor unseren Augen, seitdem wir die Hieroglophen und dertigkeiten zu entsissen vormanden. Wir stammt der der konigsvolkse, Grobdouten, Schandbischer über die hohe entwicklungen Achtigenofische, Grobdouten, Schandbischer, über die hohe fentwicklung von Actedu und Industrie, Sandel und Vertehr, über die trefslichen state konfen einsichtungen.

Run wird mit einer fonatifchen Zabigfeit behauptet, bog biefe reiche, uralte Rultur femitifden Ur prungs fei, oon Gemiten und femitijden Bodyloniern geschoffen und oon bort nach Agppten gebracht. Dos ift ein Brrtum, und wer heute baron felthalt, ber wiberfpricht ben ficherften Ergebniffen ber Ausgrobungen und ber Biffenichoft bes Gpotens; ber tommt mit Recht in ben Berdocht, bag er bie Gefcichte faliche, um bos Semitentum gu preifen. Die Gemiten find nicht bie Goopfer ber vorberofiatifchen Rultur gemejen, meber in Agnptens), beffen Bevolterung bis jum 2. Johrtaufend v. Chr. überhaupt nichts mit Gemiten ju tun botte, noch in Bobnlonien. Gine ber wichtigften Ertenntniffe, die wir ben Forschungen ber tegten Johrzehnte verbonfen, ift bie, bog es in der Cuphrat-Tigris-Ebene eine urolte por . und nicht femitifche Rultur gegeben hot: bie ber Gumerer. Gie mor bereits hochentwidelt unb abgefdloffen, ols bie erfte femitifche Bolterwelle fom; jebe neue Ginwanderung, die sich über dos Land ergoß, trot schnell in die vorgefundene Rultur ein und unterwarf lich ihr. Gelbft ein fo oorfichtig obmagenber Gelehrter wie Brof. Dr. Co. Mener (Bertin) Ichreibt: "Es ift gweifetlos, daß diese bobe Rultur in attem Wesentlichen von den Gumerern geichaffen ift, oor ollem bie Schrift, ein großer Teil ber Gotterwelt und ber religiofen Unichauungen, Die altefte Runftentwidlung und bas 3ableninftem", mit bem fo viel Wichtiges gufommenbongt. Borund nicht femitifch woren bereits bie wichtigen Bofferbouten, Die Regulierung ber Bofferverholtniffe, bos Rek oon Ranalen, welche bas Boffer

2

<sup>1)</sup> Ich will nicht mit jenen Gelehrten streiten, welche bie Urfige mehr in Ofteuropa fuchen.

<sup>\*)</sup> Agnpten murbe ftets gu Borberafien gerechnet.

aus den mit Uberichwemmung bedrobten Landesteilen in die mallerarmen überleitete, und bie Gcopfeimer, Bahlreiche Rleinstaaten, Stabttonigreiche, bestanden in bem fruchtbaren Tieflande, und Die Bflege ber Bafferbauten mar eine ber michtigften Aufgaben bes Staates, ber Regierungen. Bor - und nicht femitifch mar auch icon bie Beobachtung bes Sternhimmels (Altronomie), Die Beitrechnung und bas Bablenin ft em. Roch beute werben wir taglich an jene uralte Rultur erinnert: Bon bort haben wir bie fiebentägige Boche; pon bort bie Ginteilung bes Tages in 2×12 Stunden, die noch auf bem Bifferdlatt unferer Uhr feltgehalten ift: pon bort bie Ginteilung ber Stunde in 60 Minuten gu je 60 Gefunden, Die Einteilung ber Erboberflache in 360 Grab. In unferen Bodennamen haben wir noch beute ein Erbe bes por femitifchen Babn-Ioniens, Die wichtigfte Bestätigung fur bie bobe Bebeutung ber nichtfemitifchen Gumerer muffen wir barin erbliden, bak ihre Gorift und ihre Sprache oon ben fpateren Eroberern als etwas Beiliges u bernommen und beibehalten murbe, fogar Jahrtaufende fpater, als es feine Sumerer mehr aab. Gine beilige Rultiprade! Dieje intereffante Ericeinung begegnet uns ja auch fonft. Die Ganffritfprache in Borberindien murbe von ber Brieftericaft genflegt, als fie langit aufgehört batte, eine lebenbige Boltsfprache zu fein; basfelbe gilt für bie bebraifche Sprache. bie icon gur Beit Ebrifti bas jubifche Bolt nicht verftand, bas gramatich iprad; basfelbe gilt für bie toptifche Rirchenfprace in Athiopien; eine abulide Rolle fpielt beute noch bas tote Latein in ber romiich-tatholischen Rirche.

Die Rulturländer Vorderassen waren nicht semitisch, sondern sind ert allmählich semitisch geworden. Schon im 4. Jahrtaussend v. Chr. degannen die semitischen Erifalse aus Aradien. Sie hoden niemals ganz ausgehört; aber es lossen sich vor allem vier große semitische Wölsterdewegungen unterschieden:

Um 3000 v. År., begegnen uns (dom Semiten in Badylonien, die Alfabter. 1000 Jahre pläter mar die lannandlig-heistellige Ambentung if ebauert jahren bei ertreckte ihr diese gang Vorberaften. Wahrigkentlich dig die eine die hängt die Aberfolwenmung Agybren burch die Hyllos damit juslammen; amar wurde ihre Krembherricheft um 1385 v. His. abgeschütztelt; aber seitdem blied auf in Advoten der lentliche Einfrühr der harber der feinklich Einfrühr der his der feitdem blied auf in Advoten der lentliche Einfrühr der his der heit der heite der his der heite der his der his der heite der his der

Im 15., 14., 13. Jahrhundert b. Chr. traten in gang Borberasien die aramatichen Sorben auf.

Befanntlich begann im 7. Jahrhundert nach Ehr., unmitteldar nach dem Tode Mohammeds (632), die große semittliche Wölfebewegung, die wir von der Schulbarf der Turnven die "Aradische Wanderung" zu nennen offenen.

Die Semitien demägtigten sich ver bestehenden Staaten und üb ern die Kultur, die sie vorsanden. Wir haben heute Kunde von
dedeutenden semitlichen Herrickern, am dedamtesten sist Eham nur ab i,
der um 2000 v. Ehr. Rönig von Badyson war. Er schie einen starten
Einheitsstaat und sighter viele siegeriese Kriege; größer war er noch als
Organisator und Gesekgeber. Als echstemisch erstehen der uns, das mehr

als ein Biertel seines Gesehbuches von Fomilienrecht, von Chee, Chee bruch und sittlichen Bergesbungen hondelt; wenn mon dos liest, so glaubt man ichon etwas von dem Besthouch der modernen Großstobtluttur zu würen!).

Wit jeber neuen semitischen Bollerwelle, mit ber gunehmenden Semitischung der ollen Aufturlönder wu ch s ber B erfall. Die Ausstettung des Affprichen Welterichs erigeint uns wie eine Art Bolliche wismus. Roch einmol erfolgte eine Restourotion burch Redutadnezor. Dann begann dos johrhundertelonge Ringen zwischen Gemilten und Indogemanen in Borberosjen.

2

Die totorisch-mongolischen Romabenvöller der Hunnen, Maaren, Madjaren, Mongolen, Türten, die ous Hochglien heroorfrachen, Mittele und Wesschlien überschwemten und bis noch Mittele europa samen, woren Kulturzerstörer.

Die herlömmliche Anflicht, daß Sammelwirtschaft, Biehzucht und Actebau old regelmäßige Entwicklungstufen aufeinander folgten, ilt falich, vielemehr ist der Actebau ätter als der Romadismus?). Die ätterfan actebauenden Boller, die mit dem Pluge die Erbe lockerten, waren auch die ersten

<sup>3)</sup> Wir fin ja auch erftaunt, einen wie dreifen Raum unfaubere Dinge in dert Geich ba der nu Kop f. 1s einendeme. Min je flogter diesten wir auf des Utitel sien, des mit 190 n. Chr. ein Feind aber unsere germ an 1; ich en Vor z. de bren niedersfericht, der Abner Taglius, "Die Es be wird der tich zich siegebelten, und niedes vom ihren Eltten mit nam moch toben ... Dehlich die Germannen je gablierig lind, fommt Ehefund felten och ... Deri allt nate Eiltte mehr als and der so wagte Gefelee.

<sup>&</sup>quot;) Rad Brof. Bintler in Selmolts Beltgeschichte II, G. 162 ff.

<sup>9)</sup> Pöhlmann ficeibt: "Das alte, icheinbar absolut fellstehende Schema von den aufmohre folgenden Aufturstufen der Jagd, des Nomadismus und des Aderbaues hat fic als unfisitorisch erwicken."

Bichjädier. Solongs die Ainder und die Halten auflammende Berchaudir, noch an dem Aderbau gefindlyf blieder und blaange die Allich der Antiertiere nicht benutzt wurde, konnte von Nomadismus nicht die Rede fein. Erft der Mildgenutz ermöglichte es ganzem Volltern, ihr Zasten auf von Weitzt von herben zu gründen. Die neue Virtfalzisform des Komadismus kann nicht plätich entfonden fein; fie feit die Jächtung von Atercassen voraus, die rechalft und bändus Mild geden.

Bei ben artifden nomaben, bie aus Europa nach Affen bordrangen, bat fich ber Bonnabismus bent allerbei gwissefniufen aus dem Metebau entwidelt, und fie fehrten leicht aum Merebau guridt. Berhantsboll wurde bagegen bie Abernahme bes Nom vollemus von ben trugstöbligen, tatortich mongolligen Eddimen hoch aftens. Sie find bon ber Cammelhottischeft un mittelbar zum Romabismus übercangen, ober dem Metedau gut entent),

1. 5 p. 6 - und Mittela fien ist einst wasserreiger und fruchtbarer gewesen als heute; dort hatte sich eine hohe Rustur entwickst. Aber der Romadismus wandeste die weiten Gebiete in wasserrame Steppen und Matten um:

Schon lange vor Chrilius bilbeten die raubluftigen Sunnen eine flete Gefahr für die Rulturlönder; der große Sunnengug, der endlich im 4. und 5. Jahrhundert n. Chr. Europa in seinen Grundseiten erschüttert, war nur eine gewaltige Fortsetzung blefer alteren Rampfe um Macht und Bente.

Wir horen von großen nomabiichen Beltreichen. Darüber ichreibt Dr. Schurg in Belmolts Beltgeichichte i, G. 289 ff.:

"In 12. Jabrhunbert n. Chr. roffte fig ber Monaddemus noch einem Segenflog auf, ber furchforere wor ols alse feißeren und auf lange finaus bieder inen nubändigen Wächten ber Lampfeistrube und Serfid-rungsluft offene Bahn schuf, betern echtele, volldesse Bertretet die Sirten böllte Hogenfleien woren. Wie in einem diutigen Schumer ergläch die Welt zur Wängeleiens woren. Wie in einem diutigen Schumer ergläch die Welt zur Wängeleienste woren. Wie in einem diutigen Schumer ergläch die Welt zur Wängeleien der die Andischen unter Linn unt z. brachen die Welterspreche über die Kulturkönder Wifens und Europos herein; medimal braulten sie haben, als die ke als Künder getreten und in Welberganke für die Leben vervonnbein wollten, und so gründlich baben sie gewäter und gemordet, das noch geteit berödete Gebiete die

Aber ben Wongolenfubrer Dichingis- Cho in eien leien loit: "Mit ihm schied der achtelte Bertreter des billben, ungshindaren Wondomtnum Hochaftens, ber ich nach alter Humenfitte aus Leichen und Trümmern einen Riefenthron errichtet hotte. Humer nach Wacht und primmige Breude an ber Jerftikrum dwaren tie Erichbe feines handelne dos Welchrifts, auch nur als außeren Borband einen höheren Gebonfen fetnen verwäftenden Kriegslabren ausrunde au lesen, wor ihm böllig termb."

"Des Belteroberers Ti mur Phantafie erfcopfte fic in Scheußlichfetten, um wettiftn Schreden ju faen; mit Borliebe lieg er Turme von Schabeln aufhoufen ober aus Leichen und lebenden Gesangenen riefige Densmaler aufhauen."

<sup>1)</sup> Rach Dr. Schurt in Belmolts Weltgeschichte I, G. 251 ff.

Welgle Telimmer einer uralten Aultur liegen unter dem Gande Olfuteflanst Die nomedischen Wongolenhopen hoden ein suristares Zelärungswerf vollführt. Heut et werden in Mittelasien überreste einer dohen Auslur ann Tageslächt gedracht, die immer wieder unsere staunende Bewunderung erregen; sie ein ganges Jahrfausend war diese Auslur in Bergeschnickt geraten. Sie wurde von den mongolisch-tatarischen Nomademoller oernischet, und eist der Allam sien barte Kauft auf Mittel eisen legte, verschward sie do gründlich, daß sie in unseren Tagen neu entbett werden mutze.

Für bie tulturzerfibrende Tätigleit ber tatarifc mongolifcen Sorben tomen wir ben Ausbrud Bolicewismus gebrauchen.

B.

## Theofratie,

ber graßte Betrug ber Beltgefdichte").

1

Soon im 3. Jahrtausend v. Chr. begegnet uns in Agypten die Bergottung des Königs, des ledenden, regierenden Königs. Er gilt

<sup>1)</sup> Rad Helmolts Beltgeschichte II, G. 259 ff., 363 ff.

<sup>1)</sup> Der zweitgrößte Betrug ift bie Dempfratie.

ats ein großer Gott, als Gott Horus in Wenissengestalt, von den Göttern gegeugt und auferzogen; ihm haben sie das Niltal zu Füßen gelegt, und er verlehr mit ihnen als mit seinesgleissen. Im Z. Jahrtausend vor Ghr. nannte man den König den Sohn des Sonnengottes Re dzw. den Gott Af Letdit.

In einem hommus heißt es: "Preist den König in eurer Bruft! verherrlicht ibn in euren herzen! benn er ist der Weisheitsgort, beisen Augen in jedes herz deingen; er ist bee strabsende Re, der Agopten erseuchtet mehr als die Sonne, der das Land gedeihen läßt mehr als der Ril."

Abntich war es in ben vorderca [fatischen Reichen. Später übernachmen bie inbogermanischen Berfor bie Bergottung bes sehenben Königs. Weiter erden es Alexander der Große, die Diadochen, dann die romitschen Kailerult haben wir eine orientalische Einrichtung zu sehen).

2

Damit perband lich bie perbananisoglie Entwidlung, bie gur Briefterherrichaft, gur Scheidung ber Menichen in Rlerus und Laien, gur Bergottung ber Briefter, befonders bes Dberpriefters führte. Enpilich ift bie Geldichte Manptens. Anfangs war bie Stellung ber Brieftericaft feineswegs eine überragenbe; aber allmablich muchs ihre Macht, und die Briefter wurden die hochften Staatsbeamten. Alle politifden und juriftifden Angelegenheiten mukten bem Gotte Ummon, b. h. feiner Brieftericaft, gur letten Enticheibung vorgetegt werben. Die Serrimaft bes Gottes mar in Birflichfeit Die Serricalt feiner Briefter. Mls um 1100 v. Chr. bas Ronigshaus ber Ramfemiben abgewirtichaftet hatte, ba tat ber Oberpriefter bes Gottes Ummon ben lekten Gdritt; er feste lich felbit bie Rrane aufs Saupt, war Oberpriefter und Ronig gugleich. Die "Theofratie" war potlenbet. Gie blieb auch, als fpater bas Ronigtum wieber bergeftettt wurde; ber Ronig mußte bei all feinem Tun und Laffen bas Urteit bes Gattes Ammon, b. f. bie Genehmigung bes Dberpriefters einholen; auch bel wichtigen Rechtsfragen entichied ber Gott burch ben Mund bes Briefters. Der Staat war elne Rirde. Die Rluft zwifden Rlerus und Laien wurde immer großer; bagmiiden icob lich noch ein befonberer Rriegerstand, ber hauptfächlich aus Fremben bestand. Go bilbete fich bas Raftenwelen, bas nicht am Anfang ber agnotifden Geschichte fteht, fonbern an ihrem Ausgang und Bufammenbrud.

Ahilig war es in ben anderen orientalligsen Reichen. Der letze König Badplons, Naduneib, war gang "ein Mann nach dem Herzen ber Prielter, ber unermüblig war im Tempeldauen und im Juligiern von Pfründruf. Wer gerade biefe Art von Frömmigkeit war die Ursache für ben Julianmendruch bes Reichs.

<sup>1)</sup> Bal, meine "Angewandte Rirdengefdichte".

Undnundte Geschichtsfälschung! Als die Arier im 3. Jahrtoufend v. Chr. nach Indien einmanderten, ba beftanden bei ihnen Buftanbe, gang abnlich wie fie Tagifus um 100 n. Chr. von unferen germanifden Borfahren ergabit; es mar ein Selbengeichlecht, in bem fich friegerifche Tatigfeit mit echter, icopferifcher, lebenbiger Rulturfraft pereinte. Die Frau ftand ebenburtig neben bem Mann. Das murbe fpater anders; da gab es ein Raftenmefen, und an der Gpige ftand ein all mächtiger Briefterftand. Wie fich ber Umfchwung im einzelnen vollzogen hat, darüber schweigt die Überlieserung. Denn es lag im Infereffe ber Briefter, die mirllichen Borgange möglichft fonell und grundlich aus ber Erinnerung bes Bolles verichwinden gu laffen und bafur ben Glauben einzupflangen, ats ob die hohe Stellung ber Brahmanen (Briefter) von Unfang an bestanden habe; nur gelegentlich fallt auf bie abfichtlich oerbuntelte Borgeit ein ichmaches Licht. Der Briefterftanb begrundete feine Berricaft unumftoblich fest durch Monopolifierung alles religiöfen und philosophifden Dentens, burch planmagige, ftrenge Regelung bes gangen öffentlichen und privaten Lebens, burch Eingmanaung bes Geiftes, des Gefühls und Willens aller in gang bestimmte, oon ihnen porgefchriebene Bahnen. Die Gefenbucher, welche die hohe Stellung ber Briefter in icarffter Beife festlegten, find in Birflichteit erft allmablich entstanden und ersuhren noch nach Christi Geburt Umarbeitungen; trogbem ichrieb man ihnen einen gotilichen Urfprung ju und führte fie ouf ben Urftammvater Manu gurud'). Go murbe bas Reue, bas bie Prieftericaft einführte, als bas Alte, Urfprungliche bingeftellt und baburch legitimiert. Intereffant ift auch bas Beftreben, burch ftrenge Strafen ben Briefterftand ber Brahmanen blutrein gu erhalten.

Doselbe gilt für die heiligen Bucher der Perfer, dos Aoch a. Sewähnlich pflegt man das Avelta in eine uralte Zeit, zwijchen 1100 und 600 o or Gr. zu verfezen. In Wirtlichfeit ist es ert viel place entstanden wid nach Thillius in der Salfanidenzeit zum Wölchlug gekommen. Die Entwähung war dahrich wie im Indien: hier und dort nach wer Kreikerkraud die erfel Stelle in Anspruch und wurde zu einer erblichen Kafte, in die kief Frenker Auflandmer sichen konnte, die und dort monopoliserten die Priester den gefamten Kullus. Unter den Salfaniden, im 3. Jahr-yumdert nach Spr., bestand im selbständig organiserte, vom Staate anretannte und gehögte Kafte, der Nochkamer.

Die Gefcichtichreibung ber Barther und Reuperfer ift topifch inapte: me man bie Gegenwart an Die großte Beit ber Bergangenheit antapfte:

25 dor Chr. machte sich das Bersereich von der griechischmazedonischen bertschaft freiz die Arsactionen der Kanton der Machtommen der Kanton, des Apros und Dareos aus, die das Persische Weltreich gegründet hatten.

<sup>1)</sup> Rad Prof. Dr. Schmidt in Helmolts Weltgeschichte I, S. 378 ff.

<sup>7)</sup> Rach Co. Mener in "Geschichte bes Altertums" 1, G. 504, 507, 531.

226 nach Chr. wurde der letite Arfalide gestürzt. Es folgte das mächtige Roniashaus der Caffaniden, bie bas Reuperferreich grundeten. Ihre Gefchichtichreider fuchten bas halbe Sahrtaufend gwifden bem Gturg bes legten Achameniben burch Alegander ben Großen (um 330 por Chr.) unb ben Beginn ber Gaffanibenberrichaft (228 nach Chr.) aus ber Beidichte Brans hera us guforrigieren und als nicht borhanden gu behandeln, fo daß das Reuperserreich als unmittelbare Fortsegung des Altperserreichs ericien.

C.

## Die Rorrettur ber jubifchen Gefchichte.

Das Alte Testament macht ben Einbrud, als wenn es aus einem Gug, in einem Geift gefchrieben fei. Wir follen glauben, bab Die Religion ber Juben von Anfang bym. von uralter Beit an fertig mar: ber Monotheismus, die Gabbathheiligung, die Geriff. gebote, bie Beidneibung, Die Rultusoorichriften mit ber icarfen Gdeibung von Rierus und Laien, mit bem Sobepriefter an ber Spige, mit bem alleingultigen Seiligtum in Jerufalem.

Das ift ein großer Jrztum. Wir find fiols auf ben Triumph beutscher Wiffenicaft, welche bie allmabliche Entstehung bes Miten Teftaments aufgehellt bat, por allem bie mehrfachen Uber- und Umarbeitungen ber Beiligen Bucher, Die Geschichtstonftruftionen und Geichichtsfälldungen. Wie bei allen anderen Bolfern, fo mar bei ben Ifraeliten bie Religion feineswegs von vornherein fertig, fonbern fie ift langfam geworben; fie hat viele Banblungen burchgemacht. Auch bei ben Fracliten hat es anfangs

weber einen einheitlichen Monotheismus, noch einen abgeichloffenen Briefterftanb. noch einen einheitlichen Rultus.

noch ein einziges rechtmäßiges Beiligtum gegeben 1).

Die Entwidlung ber ifraelitischen Religion hangt teils mit ber vollischen Eigenart, teils mit ber geographischen Lage bes Landes und ber politischen Gefchichte Borberafiens eng gufammen. Die Rot mar eine große Ergieberin; benn bas Bolf murbe immer von neuem in ben Strubel ber großen Beltereigniffe hineingeriffen: Philifter und Aramaer, Affprer, Agnpter und Babylonier, Berfer, Griechen und Romer befehten bas Land. Bis jum heutigen Tage fpuren wir bie Birfungen ber beiben gemaltigen Rataftrophen, bes Untergangs ber Ronigreiche Afrael und Juda (722 und 586 v. Chr.). 3m 8. bis 5. Jahrhundert traten einflufreiche Bropheten und politifche Agitatoren auf, die bas Bolf auf-

<sup>1)</sup> Unter den Königen Daoid und Salomo und noch Jahrhunderte fpater waren die Briefter lediglich Beamte, fei es des Ronigs oder eines Brivatmannes.

ruttelten und gur bugfertigen Rudtehr gu Gott auffordern wollten; fie faben in bem Unbeil Die Führung Gottes, bas gerechte Strafgericht.

1. Die fünf Bücher Mosis sind nicht von ein er Person verfat; ihre Sauptielle gehören mindestens fünf verschiedenen Jahrhunderten an. Am wichtigten sind die Jahre 621 und 445 v. Chr.

Das Nordreich Ji ra et (dos Neigh der tO Ctamme) bestand seit 722 nicht weit, das Cabreich Jud a (dos Neigh der Z Clamme) nur noch als Misprisser Valeilenstein Auf von des Misprisser Valeilenstein Auf ab abe im solgenden Zöstpundert das Mischisser von der im Flegenden Zöstpundert das Sylftstein der Auftreten der Verfleigen zu der Keligion; politike, nationale und religibse Bestredungen silossen zussammen. Von unseheure Wedentung mar das Jahr 621. Damals wurder, wie wir im II. Buch der Könige 22, 8 ff. und II. Chr. 34, 14 ff. letin, das sogenannte Deuternomium, dos S. Buch Wolfe, "septinder", und der jugendisse Kaisg Hossan, das Solias verpflichtet seierlich das gange Volt auf diese Verligstein der Resellenstein der das des Auftretensteins der Verligstein d

heute wilsen mit, daß die angebliche "Auffindung" des Geselhuckes wasich siene "Auflichung" auc. Es sollte der Ansiene werdt werden, aus ich sollte der Ansiene werdt werden, als habe es in Itael-Juda von Ande zinn an nur ein rechtendiges Belligtum gegeden: die auf die Zeit Salomos die Stiftshütte, ich Salomos der Angelen; aller Gotiesdienh, der an anderen Ditan stuttände, sie in bewußter Affoll von der Agdoe-Veligion. Wer des Aufligfung beland ert sielt dem Jachte Schligtumer und Kultusslätten, die ne den dem Tempel zu Jerusalem eichberachtigt waten 19. Die angebliche Asformation des Jaches Schligtumer und Kultusslätten, die ne den dem Tempel zu Jerusalem weichberachtigt waten 19. Die angebliche Asformation des Jaches Schligtumer in Machtele zu der ursprünglichen Keinheit der Mosesteiden, fon der nie fe die ist eines aus ann Reues.

Die solgenden Wirren und langen Kämpfe zwilchen den Grohmächten, in die das kleine Juda immer von neuem sineingerissen wurde, ließen die religiolen Rheformpläne nicht zur Durchführung gelangen, Zeruslaten wurde, löch erklighten Rheformpläne nicht zur Durchführung gelangen, Zeruslaten wurde Ses v. Get. zerstört und ein großer Teil des Wolfes nach Badynim erpflanzt. Man haf mit Recht behauptet, dohe est in the Zeit des Erils das "Judentum" entstanden sei. Jwar war die politische Seldiandigkeit dauernd vertoren; aber als Rirde, als eine Religions und Antussgemeinschaft, thighe sich das schollenden Vollstum zusammen und besamtes in allem Wechsel der Zeiten seine Eigenart. Die Berterdonige Wechsel wir der die der Vertrag der Vert

<sup>1)</sup> Bgl. II. Gam. 24, 18 f., I. Ronige 3, 4 ff.

2. Unter dem Einfuh diefer Beuerungen ist die gange gefgichttiche Aberlieferung mehrm als überarbeitet und barrigiert. Nach Einfuhrung des Deuteronomium, nach &21 o. Kpr. wurde
die strecktiffschildige Gefgichte mit Aufchfa auf dem angeblich göttlichen Urprung des Gesess gemustert und geprüft; die Bergangenseit erschien teils als Geharlam, teils als Bersch gegen deles "Geleh Molis". Es waten Zen den den zich eine der die der Prophetenkes waten Zen den den zicht die der Prophetenkenden der die der Propheten kapenden einfuhgten. Auf Gemund largslättigiter Forsspungen wird beute angenammen, daß schließlich ein Preister während des Eris (6. Jahrhundert). Schr. das grobe Geschichtswert Jusammenstellte, das uns in der jeißgen Gestalt ber Bücher vorliegt, die von "Josua" dis zu den "Königen" erichen.

Befonders beutlich erkennbar ift die machfende Gefcictsfalfoung bei ben Rontgen Saul und David. Zwei Berichte ftefen in der

<sup>1)</sup> Zwar ift es verfehrt, wie ein Staatsanwalt über die Berfaffer des Alten Teltaments zu Gericht zu siehen und ben Mahftab un ferer Zeit anzulegen. Aber wir muffen

Bibel nebeneinander: einerseits in den Buchern Samuelis und der Könige, anderfeits in den Buchern Chrantfa. Beibe Berichte geben eine priestriche aberarbeitung alterer Quellen, die erste im Sinne der Gesetzebung von 621, die andere im Sinne des Priestertader von 445.

1. Die eriten Erzöhlungen (in den Budgern Samuells und der Könige) ermäglicher al und, einen ichteren bilverichen Kern dreunspildelien. Sau 1 und Dad id find die erften gerischaren Berfähnlichein; mit ihnen beginnt erh die, Geschächer", die freilich dalb dan der Sage überwucher wurde. Unter dem Bruch der Bal, im Kampf gegen die Bilffere, hat Saul die getrennten Stämme Ifvoeld zu eine m Balt dereinigt und das Königreich gegründet. Reche dem Keiche Saul einem Angele im Gibben Da vid das Edmanmefälher zu das gelängte Sauls gelangte im Gibben Da vid das Edmanmefälher zu das gehörende Brachten der Berchen der Ber

Unter ben Sanben bes Chraniften ift, wie Bellhaufen fagt, David, "ber Grunber bes Reichs, jum Grunber bes Tempels und bes Gattesbienftes ge-

sch fellfellen, des das jadische Bolf immer mehr in die Reise der Läge verlirist wurde. Für die bis Monner, werdig die sogenannten Austreumen der Zeiere E.1. wie 4d.s gekracht daben, kinnen wie "mithenme Limftsinde" gelten lässen alse die ist die eine einen Aufreite gedarcht von der die von der die eine abein Nöhlicher gedarchte lächen und das finnen der historisse einen felht. Odere mit die konn die Klinker gedarchte lächen und das die nach der die figere gedarchte gedarchte gedarchte gedarchte gedarchte gedarchte gedarchte gedarchte die Linker die Link

1) Bunberlich genug ift bie Begrundung, I. Cam. 15.

worben, der König und Helb zum Kantor und Liturgen an der Spige eines Schwarmes vom Priestern und Leviten, seine so scharf gezeichnete Figur zu einem matten Helligendilde, umnedelt von einer Wolke von Weihrauch."

So fiellte man alles, was im 7., 6., 5. Jahrhundert nu eingerichset war, als das Alle und Utzpringlich bin, dos oon oornetrein im Welten-plane Gaties gesegen habe. Und biese willfürlich lorrigierte und tonstruierte Geschichse wurde seinbem das Rückgrat der jüdigen Religion. Die im 5. Jahrhundert oolsender Artie sollte nicht als Menschemmert erscheinen; Sabbath, Spellgesiehe, Beschiedung, Pricketzerschaft machte man zu urelten Einricktungen Gottes, zu Grundprieter sieher Weltordnung. Was in der Vergangenheit daoon adwich, erstein un "Mofall vom Gott".

3. Das Buch Eith er ergöstt leine hittoriiden Tatfachen; es ift auch leine natoe Boltsbichtung, sondern, weil es in bewufter Weife geschichteitigen Sitt nachahmt, eine Fälfgung. Es war jehr deligible die Juden; das am Schluß eingelette Feit, "Purim" wird noch heute oon den Juden gestert, das Buch enthält also eine Feitlegende und spricht die Empfindung weitelter Areise des Judentums aus.

Außerardentlich wertvall ift bas Buch Efther als Gelbftparträt bes

Jubentume. Brafeffar Guntel ichreibt:

"Die Berhältniffe, die das Buch varausfest, find die der Juden ber Diafpara in ben Brabingen bes Berfifden Reichs. Gie leben unter bem Drud frember Obrigfeit. Und überall unter ben Bolfern haben fie ihre Reinbe. Ihre Befanberheit hebt fie icharf ban allen anderen ab und bringt fie in die Gefahr, mit ben Gefeten bes Ronias in Ronflift au tammen; meigern fie fich boch, felbft bie Soflichfeitefarm ber Berbeugung, Die allein Gatt gelte, mitjumachen. Begreiflich genug (freilich nicht fur ben Berfaffer), bag fie baber für ftorrifd gelten, Run gludt es einzelnen Ruben, in hobe Stellungen gu tommen; bann nehmen fie fur ihre Bollegenaffen Bartei, mas ben Juben freilich ale Tugend erscheint (Rap. 10, 3). - hauptinhalt bee Buches ift eine mofe 3 u benhene, auch bas ficerlich ben Berhaltniffen entnammen; ba morbet und plundert ber Bobel nach Bergensluft, und die Dbrigfeit brudt die Augen fraftig gu. über ben Grund folden Aubenhaffes fagt bas Buch fein Bart: er ift bem Berfaffer bollig unbegreiflich; er mertt es nicht und will es nicht merten, bag bas Jubentum mit feinem Sag gegen alle Bolfer (man bente an bie Unbeilsweisigaungen gegen bie Seiben) und mit feinem religiöfen Sachmut, wie feinem nationalen Duntel bie "Beiben" aufs ichmerfte gereigt hat. Much ben Reid bes Bobels mag ber gefcaftlich ftrebfame Jube erregt haben; Samann will ben Ruben 75 Millionen Mart für ben Staatsichat auspreffen und babet gewiß noch felber prafitieren. Ban Religionsberfolgungen ift bei biefen "Bpgrome" feine Rebe.

 umbreben; bann follten alle Judenfeinde, 75 000, mit hilfe ber Obrigfeit auf einen Tag mit Weib und Rind ban den Juden ausgerattet werben! In biefem Beift murbe und wird alljabrlich ein Geft gefeiert, ma das Judentum feine Feinde, wenigstens in Gebanten, totichluge.

"Bezeichnenb ift für bas Buch:

ber haß gegen die Judenfeinde (9, 13);

bie einseitige Parteinahme fur bie Baltsgenoffen;

und die Rationaleitelfeit; auf ben Juben liegt alles Licht, auf ben Beiben aller Schatten.

"Bon fittlichen und religiofen Ibeen ift nicht die Rede, fandern gang einfach bon bem Egaismus einer Ration, Die fich auch unter unwurdigen Berhaltniffen um jeben Breis behaupten und burchfegen will; mesbalb die Schrift auf jeben Richtjuben einen abstagenben Ginbrud machen muß. Charafteriftifch ift bas Schielen nach aben: gegen bie Berfer fein Bort; bem Könige rettet Marbachai bas Leben."

4. Für diejenigen, die an einer übernatürlichen Entstehung bes Alten Teftaments fefthalten wollen, fei noch an bas Buch Daniel erinnert, Denn über biefe Schrift berricht falt oollige Ginigfeit ber Anschauungen bei ben "liberalen" und ben "fonferoatioften" Theologen, Der Berfaller. Daniel, Itellt fich felbit als jubifchen Diener bes babnfonischen Ronios Rebutadnegar por und behauptet, bas Buch gur Beit ber Babplonifchen Gefangenichaft im 6. Jahrhundert v. Chr. gefchrieben gu haben. Das ift eine Salfdung. Tatfachlich ift die Gorift erft im 2. Jahrhundert fury oor 165 o. Chr. entitanden; was Daniel fur bie Bufunft gu prophegeien oorgab, gehorte icon ber Bergangenheit an. In Rap. 8, 24 und 12,4 heißt es, Daniel follte bie Bifionen bis auf bie Endzeit verfiegeln und geheim halten. Damit beutete er felbft an, bag bas Buch bis babin unbefannt mar und jent erft auftauchte 1).

2.

Runmehr lonnen wir auch die Frage beantworten, wie wir über den Unfpruch ber Juden urteilen follen, "bas ausermablte Boll" gu fein.

Mile felbitbemußten Bolfer halten fich in gemiffem Ginn fur ausgemahlt und glauben, die Erften gu fein; bas gilt nicht nur fur bie Buben. Much die alten Griech en maren ban biefem ftolgen Gefühl befeelt; fie teilten bie gange Menfchheit in zwei Rlaffen ein, in Griechen und Barbaren; "bon Ratur" feien die erften gur Freiheit, die anderen gur Rnechtidaft beltimmt.

Ubnich bachten Die alten Romer.

Und ift es heute anders? Bebt nicht in ben Grangafen die unausrotibare Bahnvarftellung, fie hatten bei Gatt bor ben anderen Bollern etmas boraus und feien berufen, alle "Barbarenvölfer" fich gu unterwerfen?

Erft recht wird jedem Englander ban Rindesbeinen an beigebracht, feln Baterland fei ban Gottes Gnaben gur Beltherrichaft berufen, und baber sei auch jedes van England in anderen Ländern verübte Unrecht (jeder

<sup>1)</sup> Rad Realengoflopadie für protest. Theologie und Rirche.

Raub, jeder Berrat, jeder Bertragsbruch) in Wirklichkeit die Ausilbung eines "Rechts" (nach Chamberlain).

Chenfo benten bie Ruffen.

Hätte doch das deutsche Boll etwas von diesem stolzen Selbstbewußt- sein gehabt!

Aber als geradezu ungeheuerlich mülfen wir ben Gebanten ablehnen, daß die Juden auf Grund angebiich "göttlichger" Berheitzungen, ohne eigenes Berdienth, is ohne fittliche Berechtigung, on enwert Menschen und Wölfern beanhruchen. Ihre Hoffmugen und Anfprüche flühen sie die gung eine zur auf die Geschichte, und diese Geschichte ist gefälscht.

Unfere Aufgabe ift es, ben Gebanten ber "Auserwähltheit" gu oertiefen. Es wird ein ewiges Geheimnis bleiben, weshalb bie Denichen und Bolfer un gleich find, ungleich nicht nur in Alter und Gefchlecht, in forperlicher Gefundheit und Rraft, fonbern auch in ihren geiftigen und fittlichen Unlagen und Rabigfeiten. Aber gerabe auf biejer Ungleichheit beruht bie Ruftur: Gefunde, überragende, "auserwählte" Bolfer, Die oon ber Borfehung bzw. oon Gott besonbers reich ausgestattet find, bas find bie Trager ber Weltgeichichte, und bedeutenbe, von Gott "auserwählte" Berfonlichfeiten, Die fich uber Die Daffe ihres Bolles erheben, find bie Cononfer ber Rultur, Gin emiges Gebeimnis! Diefe Bolfer und Meniden werben feineswegs wie willenlofe Buppen von Gott gefcoben, fon bern fie handeln frei; burch ihre freien geiftigen und fittlichen Leiftungen muffen fie fich als ,auserwählt" be wahren ; beshalb fann auch bas "Ausermablifein" erlofden. Bur Erlauterung fann auch bie berühmte Ergahlung von ben brei Ringen in Leffings "Rathan" bienen: Rebes Rulturpolt halte fich fur .. auserwählt" und entfalte bie ihm Derliebenen Anlagen! Dabei foll nicht etwa bas eine Bolfstum bas anbere unterbruden, fnechten ober ausrotten; vielmehr gilt es, in freiem Wettbewerb ben höchften Gutern ber Rultur nachzujagen:

> "So glaube jeder seinen Ring Den echten ..... Se strebe von euch jeder um die Wette, Die Arast des Steins in se in em Ring an Aag Ju legen! Komme dieser Arast mit Sanstwur, Wit herzischer Berträglicheit, mit Wohltun, Mit innigster Ergebenheit in Gott, Au bill?"

Hatten bod wir Deutifien ollegett danach gehandet und uns in biefem Sinne ols "ouserwähltes" Bolf gefählt, dog wir uns folz unferer Eigenort dewulft geweien und die uns oon Gott oerliehenen Kalagen aufs hödigte entfaltet, nicht immer ouf die anderen geschieft und fremdes Weien ongenommen hätten! Dann wärde unsteren Bolfstum von selbs in, ohne Gewolt eine ganz ondere Stellung in der Weit ungefellen ein, als wir heute einnehmen.

3.

Damit fommen wir zu den Begriffen "Offendorung" und "In = spiration".

Wir oernunfiftolen Menschen sollten immer wieder bedenten, daß die beten und wächtigken Erkenntnisse nicht durch logisches, mechanisches, rechurcisches Denken gewonnen, sondern uns durch ein neuer Schauen ("Intuition") mitgeteilt werden. Wie das geschiecht, sit und dleidt eines ber größten Se he in mit sich zu und wir durch mit Nech darin gattliche Diendaumgen seben. Wer wir lannen uns auch faussen, und allegeit netm solches Propheten auf, deschlied mit eines der Geschlied von der die geschlich wird der Verlenbarungen nachröglich vor dem logischen Denken und vor der Geschlichten des Schliedung die der Verlenbarungen nachröglich vor dem logischen Denken und vor der Geschliedung eschliedung einer und vor der Geschliedung einer der Verlenbarungen wir Landen down ist merklagig keben.

Aur jolde inneren, mit unferem eigenen Wesen derteinistimmenben Cielenisse und Ersbrungen, die einen gelunden Fortschritt dringen, lännen wir ols Offendorungen gesten lassen. Dagegen müssen wie ausganisse Aufgelie Aufschlung ablehen, daß Gott einzelnen Wenichen Sähe, Sedetz, gang Bucher gleichjem, ohlstert habe, die sie eliber nicht oers such Mitt den Worten "Offendorung" und "Anspiration" ist unerdlich voll Missand getrieben. Wiet die Judie der Vidles, zo sieches der Berfer bem "Avefta", Die Inder ben "Beben", Die Mohammebaner bem "Roran" gottlichen Urfprung gu. Bom "Roran" heißt es, bag eine Urichrift im Simmel aufbewahrt werbe; ber Engel Gabriel habe ben heiligen Text ftudweise bem Propheten Mohammed übermittelt. Juben und Chriften gingen fo weit, bag fie nicht nur bie Gedanten auf gottliche Eingebung gurudführten, fonbern auch bie einzelnen Worte und Gane, ben fprachlichen Ausbrud, an bem nicht geruttelt werben burfe. Abalarb fagt: "Die heiligen Bropheten verfteben feineswegs ericopfend bie Bebeutung ihrer Rebe, wenn ber beilige Geift aus ihnen fpricht; oft erfaffen fie felbft nur einen Ginn, mahrend ber Geift einen mehrfachen bineinlegt, ben er fpater nach und nach verschiebenen Auslegern eingibt." Cogar Luther und Caloin hielten an ber Borftellung einer wortlichen Infpiration felt. - Bon Bachomius, bem erften Organisator bes Monchtums, wird behauptet, ein Engel bes Simmels habe ihm eine metallene Tafel überbracht, auf ber bie Gefete bes gemeinfamen Lebens eingegraben waren. - Obgleich die lateinische Bibelüberfegung bes Sieronymus (bie "Bulgata") oon Tehlern wimmelt, halt die romifd-tatholifde Rirde noch heute baran felt, bak fie ihm pom beiligen Geifte biftiert fei.

Eine folde "Berbal-Inspiration" muffen wir als eine ber ich limmften Wahnvorstellungen bezeichnen. Man ging sogar so weit, einzelnen Worten, Gagen, Zahlen eine magifche

Baubermirlung gugufdreiben,

Sollen wir beshalb nach Art bes Dr. Alfenbart eine Raddlaffur vornechmen und nie bem Alten erkannent, aufträumen, reinen Alfa macher?
Schhertich muß endlich mit zahlreichen falichen Bortleifungen gebrochen
werden; wir müßen wilfen, das des Alte Terkenment als Se [c] ch cie z a u e i i e geringen Wert hat, daß des ich cie eine die eine Alfa ich is die die die die
Nythen und Sognen, tells tendensiss umgearbeitet, mit Sognen und Segenben
geschmäcke Gefächier wir häligfungen entholten. Dennoch foll der hohe Werte einstelner prophetischer Wächer, Ausbyrüche und Plaimen nicht angetalte werden; auch in die Gefächischscher find herrliche Warte und byrifes Wedtungen eingelegt. Wir wollen, fagt Generallywerinendent D. Klingenann, nicht bergeifen, was uns von der Kindhelt der die föllichen Gefächiern geweien find, was dem gereiten Alter die Gerefföcht und vörfe der Arovbeten zu lagen dat, weiche Jälle der Kroft und des Troftes aus den Plaimen uns zugefloffen is.

Voc allem scheint mir au wenig deschiet au werden, doch in den sie teilgissis Ennivoldium piddigten Jachgeünderten, dem A 186 3., wei es Er is mu n gen Kändig mitelnander rangen: auf der einem Seite die Manner, weide auf Erund innerer Offendarungen gegen die älgeren gloremte des Gotefe dienktes eilerten, Reinheit der Gestinung, Gerchigfelt des Handles und Berinnerstigung der Meilzig ondretten; auf der anderen Seite die Kreiter fig af i als die Hitchen des äu heren Auslus. Die Entwirdlung slützte dahin, die alt mich lich die je weiter Richten gif eigte, deh der alle her Kreiter die Steiner die Kreiter des Steinerstellung slützte dahin, das alt mich lich die je weiter Richten gif eigte, deh der Auf her Kreiter die Steine Steine der Geschlichten der Aufleben und kreiter die Steine Steine Geschlichten der Aufleben und kreiter die Auflehretum", das gelus Christias berworten hat. Jene Prodheft und Pklantiften, jene fiehen Schaft von Getreuen, denen das gekliche Physiciker und Pklantiften, jene fiehen Schaft von Getreuen, denen das gefliche Physicikers und

ber Buchftabenglaube und ber Auftusblenft wiberftrebte, waren feine "Juben" in biefem Ginne 1).

4

Es ift ein Irrtum, daß die Zerstreuung der Juden erst mit der Zerstörung Terusalems im Jahre 70 n. Chr. begonnen habe.

Wenn bas jubifche Bolistum baw. Die jubifche Eigenart gur Zeit ber Babylonifden Gefangenicaft (6. Jahrhundert v. Chr.) entstanden ift, fo tonnen wir behaupten: Die Juden find allegeit heimatlos und über bie gange Welt gerftreut gewesen. Als ber Berfertonig Apros 538 p. Chr. ben Juden die Rudfehr in die Beimat gestattete, fiel es den meisten Juden gar nicht ein, bas "Gefängnis" ju verlaffen. Gie hatten glangenbe Gefhafte gemacht, Reichtumer gefammelt, befagen icone Saufer und Garten; da hatte die Rudtehr in die arme Beimat wenig Berlodendes. Die Dehrjahl blieb in Babulonien, und wir tonnen feftstellen, bag bie Euphrat : lander bis weit in die nachdriftliche Beit ber Schwerpuntt bes Judentums waren. Daneben bilbeten bie Juben feit Mlexander bem Großen (um 330) einen bebeutenben Teil ber Bevolferung Agnptens; gur Beit Chrifti wohnten bort 1 Million Juben; in ber Großstadt Alexandria maren unter einer halben Million Ginwohnern 200 000 Juben. Bur Beit des Raffers Auguftus bestanden 7 Prozent ber Gesamtbeoolferung bes romifchen Beltreichs aus Juben; Juben traf man in allen großeren Stadten ber alten Rulturwelt: wie heute waren fie überall Sandler und Maller beffen, was an bere geschaffen hatten.

Die "Berftreuung" ber Juben war ber Sauptfache nach eine freis willige; aber von Unbeginn an verftanben fie es, fich überall und immerfort als die "Gebrudten, Berfolgten, Burudgesetten" hinzustellen. In Bahrheit genoffen fie bis jum Untergang ber Alten Rulturwelt Borrechte por allen anderen Untertanenvolfern .). Die von Rebufabnegar 586 v. Chr. nach Babylonien überführten Juben lebten bort unter foniglichem Schut, tonnten fich frei bewegen und ihren Berufen nachgeben. Rach bem Untergang bes Babnionifchen Reiches erfuhren fie von ben Perferionigen weitestgebenbe Forberung. Spater ftellten fich Mexander ber Große und feine Rachfolger febr freundlich gu ihnen. Erft im 2. Jahrhundert v. Chr. fann von einer Bedrudung ber Juden burch ben Ronig Antiochus die Rede fein; unter den Malfabaern errangen fie für furge Zeit die politifche Gelbftanbigfeit. Dann folgte bie Romerherischaft. Cafar begunftigte die Juden; ber Raifer Augustus bestätigte ihre Borrechte und tam ihren Bunichen aufs außerfte entgegen. Und felbst nach ber Berftorung Jerufalems und nach ben fpateren blutigen

<sup>)</sup> über die hetzte vielt erdetette Bermutung, dah I e ju s dem Binte nach fein Jude wenfte fel, nahe ich niet fein Uteiel an. Jedenfalls war er fein "Jude" dem Geftle nach, wehr in Sinne der ersthodoxen, geschesftensen Rifchung, nach im Sinne der Keturpickan. Deshalb der abgrundtesse Soch des Judentums gegen Christus, die zum weitige Age.

<sup>2)</sup> Bgl. ben 5. Band von Mommfens Romifcher Gefcichte.

Bolf, Weltgefdichte ber Blige.

Aufftanden erfreuten fich bie Juben im romifchen Reich ber größten Dutbung.

Wilson, der Prafibent von il. S. Amerika, hat 1918 die Zers for ung Zeru solem er (On. AK). wie der einen der Absten die Wöhren eine der zoch fen Ungerechtigken Wolfstums durch die Wöhrer eine der zoch fen Ungerechtigteiten der Wielerschaft die genannt, die wieder gus gemacht werden missfer. Die si Urteilist satische Geständerige und harmafen Wolfenderige in und harmafen Wolfenderige in uns er verben der eine Production der Wolfenderige und in der Verlage der Verlage der de

Auch ist es ein Jertum, das die Komer, wie Wisson sogt, im Jahr 70 das jüdiche Bollstum verrückei dieten. Sie hoken nur den fühlehen Kirchenstau beseitigt. Mommsen schreibt: "Es handelte sich um eine Wachtrage. Der jüdissig Kirchenstaut als Haupt der Diehorco vertrug sich nicht mit der Undebrügsteit des weltstischen Geoffstauts. Bom der allgemeinen Johrn der Zoderang hat die Keglerung ich auch in diesem Halle nicht entsternt, sie hat nicht gegen das Zudentum, sowen gegen des Auchentum, sowen gegen des Auchentum, sowen der

Rrieg geführt."

#### D.

# Weltreiche, Universalismus.

"Die frührer Gelfclichseuffolfung war von der Allifich beberricht, der Deien lie dom Engleit her die
heimat großer Weltreiche und feine Gelfclichte bestehe
nur in der monotomen, werig interessionalen Stage von
Keindung, Beefolf und Unteraging erobernder Eduaten.
Das erobernde Weltreich ist nicht der Anna is wie
nieden der Gelfclich der ertwickfung, genau is wie
am Schut der Welfcliche ber alten abendländlichen Weltdas temities Weltreich fethen. Den Besteheits der

Für die fatiche Geschichtsauffassung, die dis in unsere Tage nachwirtt, waren die Bisionen von ungeheurer Bedeutung, die angeblich der Prophet Dantel gehabt hat.

Mir leien im T. Rapitet ber Budjes Da nie !: , , 3ch Daniet, hatte in Geschät in der Radie, und liebe, die die Wilmbe unter bem Simmel flürmten widereinander auf bem großen Weer. Und 4 große Tiere litigen perauf aus dem Weer, eins je anders als das andere ... deile 4 großen Tiere [ind 8 4 et die, e) tie auf Teden lommen werben. Er jielt dann weiter, daß das vierte Rich zerflort wurde, und an einem Seitet trat ein Reich, das den Schaffen wird, des Schöffen wird, des Reich ewig ist, und alle Gewatt wird ihr die gegeben wird, des Reich ewig ist, und alle Gewatt wird ihr bienen und verborden.

Wir willen, daß das Buch Daniel nicht zur Zeit Rebulddnegars entlanden fil, jondern est furz von 185 c. Chr.; Daniel lethe nicht, wie er oorgöt, jur Zeit des erften, jondern des oferten Weltreiches, delfen Ende er herbeifehnt. Die vier Weltreiche, die er meint, find das ballen inlighen, mediche, perfische, griechijch. Die Gematikerrichaft des griechischen Königs Antiochos von Sopien, zu bessen Zeit. Später, des gange Mittel Priode vor der Welfsmidschen Zeit. Später, das gange Mittel alter hindurch und noch sehr der kontentiel eine die bei der Weltreiche für des Goddinische, vertifien, artichische und er mit sie vier Weltreiche für des Goddinische, vertifien, artichische und er mit sie vier

He vie wissen von de die sobs kultur des Altertums auf na it o'na ler Grundlage erwachsen ils daß auch die Staaten, die in langer Entwillung zu hoher Bedeutung gelangten, Nationalstaaten waren. Es ging auf wärts, so lange das Boltstum gesund blied; ab wärts, als das nationale Leben erlosh, als die Boltse sign miljeten und auf den Trümmen des abgestorbenen nationalen Lebens sich die Weltreiche erhoben. In die entreiten Rusturständer brangen einerseites immer neue Scharen aus Arabien und später aus Hodglein, anderseits die Indogermanen. Es war verkängnisvoll, daß die Indogermanen, zuerst die Perker, später die Grieben und die Konten den die State verkängnisvoll, daß die Indogermanen, zuerst die Perker, später die Grieben abs Erbo Alt is anderseits den Universalismus, das unerstättlich eines auftraden: den Universalismus, das unerstättlich Erkenkon auf einem alle Länder und Völker umpannenben Weltzich übe Erkonen auf einem alle Länder und Völker umpannenben Weltzich

#### Rüdblid.

Son Dien her legt fich die Finkernis über Europa, und der Deient wurde nich nur die Seinat der Leiebs, sondern auch der Gelfessehlemien. Wit deuten an den Menichheitisvahn und das Meilhertschaftsfreden, an die Wilkenfund und die Verlend und der Verlend und der Wammonismus, an Zauderel und dezenweien, der allem an die Eschbung der Wecklend und der Angelen und der Verlenden und der Wecklend und der Verlenden und der Verlenden und der Verlenden und Verlenden und

<sup>4)</sup> Das Rich Aarls bes Großen (2000) und das Monissis Richige Richis beutsiger Saction (ind 202) gatten als Groffehung des alten Römissien Westerleiches des Augustus; Otto der Größe (102) werde als der 80. domissis Aufer graßelt. Im 12. Johnsburdert finighte keindentede Geschäufsigericher des Wittelafters, Wische Dente der Großelfung, an den Beutsteln Dente der

# Die Griechen.

Die ollen Griechen, Die "Deulichen bes Altertums", waren ber ebelfte, begabtefte, blubenbfle Zweig ber norbifchen Roffe: ihre Rullur flieg immer hober und hober, folonge fie fich felber und ihrer notionolen Eigenort treu blieben. Ihre rilterlichen Spiele zeigen, welchrn Berl lie auf bie Ausbildung ber forperlichen Rroft und Geschidlichkeit legten; ober viel wichliger wor bod, bog fie auf allen Gebieten bes geifligen Lebens, ber Runfte und Biffenicoften, roft- und rubelas orbeiteten, um Balltommenes gu leiflen. Dabei waren fie bie eifrigften Dabrbeilssucher, Dos tritt uns ican in ben Samerifchen Epen Migs und Obnffee enlaegen; amar find bie Ereigniffe, bie uns ergabil werben, nicht "wirtlich", nicht "hiftarifd", aber wie "wohr"! Bir benten on ben Born bes Adilleus, an Bettars Abidied aon Andromode, on Achills Rloge über ben Tab feines Freundes, on feine Roche, on bie Lojung con Seflors Leiche; wir benten an bie phaotiiche Ronigslochter Roufiloo, on ben "golllichen" Saubirten Eumaos, on ben beimtebrenben Dbnffeus, on Benelape,

Wos Richord Wogner on den bellen Deulschen rühml, das gilt auch für die echlen alten Griechen; sie woren fähig, eine Socheum ihrer selbs willen zu treiben, ohne Gedonken an Gewinn und ahne tendenside Mösichien.

Aber je höher es ouswörts ging, um sa stafter wurden die Arafte, die adworts ziehen. Die griechische Geschücke hat ein Dappelgesicht aus der einen Seite Licht und Glond, Schönkeit und Wahrheit, auf der anderen Seite Kinsternie und Kas

#### A.

# Berfuch einer Rirchenbilbung.

Der Sieg über ben Orient, außertich und innerlich, ber Seieg ber Laientultur: das ist der Auplinhalt der griechischen Geschichten bie Bebeutung der Perfettriege liegt weniger in den außtern Ersogen, als in ihren großen Wirtungen für das ganze Ruttur- und Gittselben.

Um 500 o. Chr. Kand das Griechentum am Schelbewege und oor bemlelben Wendepunft, wie um die gleiche Zeit das Judentum: Wird auch in Griechentand die Auftur erftarren, wie in allen orientallische Ländern, in Agppten, Badplonien, Paläftina? wird ein allmächtiger Briefterfland dem Menlogengift in Keffeln legen? wird die innere Refleiglofität erftidt werden durch die Masse der Itraflichen Gesehe über Neinigungen und Sühnungen, Hasten und Spesserverten. Weisigungen und Sühnungen, Hasten und Spesserverten.

Die Gefahr war groß, Wir flaunen über die Ahligheit ber Zage: hier wie bort das Berlangen nach einer Erneuerung und Bertichung der Religion; hier wie bort das Siteben nach Etioliung und innerer Reinstelt; aber zugleich hier wie bort ein Thermaß der außeren Mittel, die angepriesen wurden! Wie man dei den Juden dos Reue als alte, utsprüngliche Offendarung mitteilte, die Moses unmittelbar von Gott empfangen habe, so oerfuhren in Griechenland die Orphiser. Die anne Gelöchich verschafen sie ut forzigeren:

Eb. Deper fcreibt in ber Gefchichte bes Altertume 1t, G. 735 ff .:

"Se entflech das Bedürfnis, die Wertleferung au forrigieren; fle grudgt dem Gauben so werig wie dem Berflande. So weit wie miglich schießisch ist der kieft die der Erdelich auf der flich der Eradition an; aber innertich wird sie den drumd aus umpellatier; sie sin zur Tägerin des neuen reitigischen Stiftens beithumt ... Die neue gehre, weisse die alte Religion erfehen soll, tritt in der Romen chen Er sie en auf ...

"Ache Offendarungskeligion muß freden, die religiösen Interssen über be bolitischen au ercheen, die Rotion sie eine Gemeinde, ei nie kie de migwandeln; ür Zie ist die Te er et et e. des sis prastisch die Frie fleerberr schaft, das fl. das gleiche gilt von Grieckenlond. Das eine bie Orbssichen die bet volle Errichaft gewonnen, do wäre der Gewinn in erfree Linte den Gertie be volle Errichaft gewonnen, do wäre der Gewinn in erfree Linte den Gertie organissierten Briefterschaften augefallen... In der aweiten Salfte des 6. Jahr hunderts b. Chr. fheint es, als ab auch Gtiechenland in die Bahnen des Drients einsenten wurde ... Aber es Ift nicht dazu gefommen; fier ift der entiche ibe nde Wenden wurdt der griechtichen Gefichte."

Der Sieg über die Perfer war zugleich ein Sieg der Laientaltur. Auf dem Grunde freisste getitiger Bewegung konnte lich in Griechenland eine neue, ganz andersartige Kultur erheben, wie sie die Welt bisher noch nicht gesehen hatte. Die Orphiser wurden durchschauft, wir lesse der perodot 11, 53: "Die Ochher, die aller sein sollen, als Homer und Helfod, sind meiner Meinung nach fünger"; und VII, 6: "Der orphische Olider Onnenarties wurde auf einer Kälsdung erlappt."

Im 5. Jahrhundert wurden sich die Griechen mit Stolz der tiefen Rlust bewußt, des großen Unterschiedes zwischen Griechen und Miaten; die Rolge war ein flart ausgeprägtes Rationalbewußtsein.

B.

## Freiheit und Gleichheit; bie Demofratie.

Schila und Charhs bist ber Sechla ber Webratie eniglingen im 5. Jahrhundert d. Chr. die Griechen, um in die Chartholds ber extremen Demotratie zu geraten. Aghpten, das Jahrtaufende sinduared die his Kultur besigh, if an der Tederatie zugrunde gegangen. Geiehenland, das eine biel höhere Guige ber Kultur erreichte, berblutete and er Demotratie.

Der fleergang vom ver Mattreel jur Gelbwirtisch aft brogie bie großten Ummöllungen. 2006 beite man sich eit Zoffchuberten und Johr taufenben Gold- und Gilberboeren gedannt und auch als Auskaulschmittel gebraucht. Webe von Gelb, b. b. ble staallich gebrächen Majnen bon ber schiebenem Gewicht und Wett, fam erst im 8. Johrhumbert b. Chr. in Riein eisen auf.

An sich ist das Geld weder etwas Gutes noch etwas Schlechtes; es wird erst gut aber schlech durch den Gebrauch, den wir Menschen damit machen. Kür das Geld gitt dasselbe wie für das Feuer:

"Bobltatia ift bes Reuers Dacht,

Benn fle der Menich bezähmt, bewacht ... Doch furchtbar wird die himmelstraft,

Benn fie ber Feffel fich entrafft."

Eine Himmefstraft, and das Geldl Segentpenbenb! Riemand with leugnen, das die Gelwritgdeit bebeutende Kluutrorftafteit gebrach die. Und est die 18 de 18 de

έχω, οὐκ ἔχομαι hieß es bei ben beften Griechen, b. h.: "Ich habe bas Gelb, nicht bas Gelb hat mich."

verhältnisse, das früher zwischen Abel und Bost bestenden hatte, trat ein herzisler Massiensgolssuns, der die Wach des Geldes benutze, um die rechtlossen Vermannen der den die gegen, die Hächter auszubeuten und sich sleift mäßlöser Werfchwendung hinzugeben. Ein vernichtendes Utreit lätte um 600, Kör. der ötkentisse Gelegeder Golo in über siehe Sandebegenoffen is

Dieter mammonifiliche und materialffliche Geift war des Giff, des ben bertichen griedlichen Bolletbere immer mehr verfeuche; BRU Raturnots vertichen griedlichen Bolletbere immer mehr verfeuche; BRU Raturnots vermäglicht jodge das Er wo ch en de r M af fen und die Revolutionierung der Gelfflichen; Jwoe auchgerte fich antenga bie Erbitrerung in obmachtigen Altgarn, wie ergreifend sind die Worte des dauerlichen Cangers Hellob (um 700 k. Chr.):

"So 3112 Rachigall, ber melobissen, lagte ber Halist, De er par hos in bie Wolsen ist trug mit ben podenben Krallen, Diese jedoch wehltagte, gersteischt von den Krallen, den frummen, Jämmerlich, — jener num iproch zu ihr, dewugle seiner Stäfte: Vortn, wogu des Gescherler die meisterer datt bich gesangen. Und ho ihön du auch singst, wie ich die führe, so gehl du. Se nach Belleben erwähl ist aum Schmaus hich dere entlab bich."

gar turge geit schien die gemeinsam Gelokt der Verferkriege (490, 480/73) de Aluft jwischen den Alassen au üderbrücken; auf die Siege solget ein gemeiniger wir rich gas til der Wussel, das Geld auf estellen des dandigen, jo begann bald die am eit et geit schiende, das Geld auf selfeln und auf dandigen, jo begann bald die am eit et geit schienden der Verschaft der Verschaft der Verschaft des Geldschieners des Alumonden der Indulter fahrt neue Formen der Gelbhertschieft, das Geld der beröftigste die Jandwerfe und Kleinschaft zu immer größer twurde die Zahl der Gelfschien Prockenter. Eit kaunen über die Johe des Jinsulages und über die Ziese des Kinstellschafts.

Weiche Schanbel Die fiegerichen Griechen nurben gu Befiegen Burben ber Bichter Uberbudier Echpiole und ber Weifchichterber Berbewoben mit begeifterten Worten die Überlegenheit der Griechen briefen, literdien weige Jahrachnte fpaire bei de sichrenben Mache, Althen und Sparte, bettend die Jahre aus nach perliften Geld. Mit persiften Gebourte bet Artege geführt, in denen bie Geichen isch gegenfeitig verfleicher mehr der Steitenben.

<sup>1)</sup> Bal. Pahlmann, "Gefchichte bes Sozialismus in ber Alten Welt", I, S. 173ff.

#### Beididtlige überlicht

## über bie zunehmende Demotratifierung.

- 1. Salan (394 b. Chr.) führte einen gefunden Musgleich zwissen berei Eländen krecht, zwissen bem Woch, dem geneche und hendeltreibenben Bürgertum und dem Bauerntum. Alle Albene erchielten gleich er bat ist ab abeneren den kom ben Bauerntum. Elle Albene erchielten gleich er den ben beilichen Rechte wurden noch dem Best zu nach aben Bestimmigen abgefuhr. Jür die Alassenkentellung waren nicht mehr Geburt und Bult. fondern Bestim andachend.
- 2. Beifistralas (um 560) benutte neue innere Streitigkeiten, um fich, gestütt auf bas niebere Bolt, ber Alleinherischaft ("Aprannis") ju bemachtigen.
- 3. Kleift he nes (510) machte die Wiedertehr einer arfftortatischen Riassenherrichaft unmöglich, Aber er hielt an dem verschiedenen Mag, d. h. an der Whitufung der vollitischen Rechte fest.
- 4. Nach dem Siege über die Perfer (480/79) wurde die Gleichheit der paltitischen Rechte durchgesührt: algemeines, gleiches, alsjährlich sich wiederholendes aftives und passives Wahlrecht.
- 5. Alles, was ein Ge ge ng e w i gi gegen die (grantenlose, "Aufdherefogli" bibles, verlor feine Bebeutung: der Areapag, die Kalsversammlung, die oberften Bramten. Die wichtigken Entichetbungen leien in der Bolts versammlung, und die Rechtiprechung geschoh in den Ballkgerichten; es gab kine höhrer Anfang mehr. Die Keamten wurden ertall.
- 6. Der palliticon Gleicheit folgte bie fogiale Demolratie, bas Berlangen nach wirtschaftlicher Gleicheit, Früher galt ber Grundia "febem bas Seine", jest "alten bas Gleice", befanders ber gleich Befit.

1.

## Brriumer und BBabnibeen.

1. Dah die Freiheit in der Gleich heit zu suchen sei, ihr einer der verhängnisvollsten Irrümrer; dieser Wahn hat das herrliche, hachbegabte griechliche Wolkstum zugrunde gerichtet und drohte auch unser Deutschum zu vernichten.

Nur eine urze Strede tönnen Freiheit und Gleichheit zusammen gehen. Daß Athen ein Recht is fa at wurde, in dem es sür den Schuh der Person und des Eigentums gleiches Recht god und gleiche Strofen für das Verdrecken und gleiche Möglicheiten des Auflifesz; daß alle Värger auf öffentliche Aben deleichigt waren und is Schieffel eileh befirmterte das war die Freiheit, welche Serodo mit so Sogieffel eileh Worten vies; dos war der Freiheit, welche Serodo mit so begeiferten Worten pries; dos war der geraltige Fortlichtit des Griechentums, und ohne die Beseinung der Personlichfeit, ohne delen Indibitaudismus, ohne deles Verder der Gelistellimmung würde die hohe Kultur des 5. Jahrhunderts nicht erreicht sein.

Aber darüber pinaus find Freiheit und Gleichheit Gegen fâşe: Ze mehr Freiheit, um sa mehr Ungleichheit; und umgetehrt, je gröher die Gleichheit, delto gröher die Untreiheit! Schon die polititigte "reine" Demotratie, d. h. Gleichheit der politischen Rechte, det ungleichen Leikungen und Pflichen, ilt Unvernunt. Demo dabet verliert die Qualität ihre Geltung; der Abel der Bildung und des Bestiges räumt das Feld; höhere und edlere Begabung, ererbter und erworbener Besig verleihen kinen Borrang.

Un einer anderen Stelle: "Wer fich nicht felbst zu genügen (zu ernahren) bermag, ift unfrei."

Die politische Demofratie führte mit einer Art von Raturnotwendigfeit zur fogialen Demofratie; man begnügte fich nicht mit ber politifden Gleichheit, fonbern forberte materielle, wirticaftliche Gleichheit. Entjeglich waren bie Folgen. Wenn wir nach ben Urfachen fragen, weshalb unmittelbar auf die höchfte Rraftentfaltung ber Griechen, auf die fiegreiche Abmehr ber Berjer, Riedergang, Berfall und ichlieflich Bufammenbruch folgten, fo benten wir junachft an ben oerberblichen Geift bes Materialismus, ben ber gewaltige wirticaftliche Aufichwung brachte, wir benfen an bie "Couveranitat ober Autonomie ber Gefellfait". Denn ber Staat lofte fich in zwei feinbliche Staaten bzw. Gefellcaften auf: Die tapitaliftifche Minberheit und Die proletarifche Dehrheit. Bei beiden ichwand bas Gefühl ber Zusammengehörigkeit und ber Berpflichtungen gegen bie Gefamtheit; bei beiben berrichte eine mammoniftifche Lebens- und Staatsauffallung, Die Bolitit murbe eine Magenfrage; Die Maffe fah im Staate eine Berforgungsanftalt. beren Sauptaufgabe barin bestehe, ber großen Menge ein mubelofes Austommen ju verichaffen. Die einzelnen Stabtftaaten murben in zwei feinbliche Gruppen ber Reichen und ber Armen gerriffen; wir horen von unaufhörlichen Rlaffentampfen, vom Digbrauch ber Staatsgewalt, im Intereffe balb ber einen, balb ber anderen Gefellichaft, oon unglaublicher Billfur. Derfelbe Egoismus verhinderte eine politifche Bereinigung ber gablreichen griechischen Stadtftaaten; auch ber vielverfprechenbe Athenifche Bund hatte feinen Beftand, weil Die Demofratifche Regierung Athens ihre hauptaufgabe barin erblidte, bie eigenen Tafchen auf Roften ber anderen zu fullen; fie icheute fich nicht, die "Bundesgenoffen" wie "Untertanen" gu behandeln und gemiffenlos ausgubeuten.

Der Kampf ber Sozialbemotratie gegen alles Überragende, besonders gen bie Reichen, wurde schließlich zu einem Rampf gegen das Privateigentum.

Tie Sephikif und die hinrichtung des Satrates. Ze demakratische die Griehen, befanders die Althener wurden, um sa mehr breitete sich die die der eische die die der zeich de eine Zeichen die Althener die Grieben die Althener die Grieben die Griebe

Staaten das höchste zield der Bildung (ebensh häter in Ivom). Staat Machestei judet man die Aunif der Überedung; die Avolailität, d. d. die Sunf der Barthalterei und Wartverdreckert, wurde eine Macht. Einige Sophilten rufpntten sich, daß sie ebensjo durchsichtigend für und gegen ein und dieselbe Sophilten Kabertei zu leugener. prechen könnten. Man begann, fregendberdie odhettie Wachestei zu leugener.

Dem stemmte sich Softrates entgegen; er hotte ben Mul, gegen ben Etrom zu schwimmen. Weil er den Kolliften und Sobhlisten siehen Seit von Waste vom Gesicht etz, weil er ben ganzen bemafreilissen Schwindel aufdette, weil er ein Wo dry bei ist fu der von zr beschol dunder et zingerichtet. Was man ihm im Praces vortvorst, war Wage und sollte die wahre Uriacke des Josifes und der Kerfolaum verhälten.

2. Welch ein Widerfpruch zwischen Etheorie und Praxis! zwische den Wohngeliblen eines verungtstegen Dottknacismus und der rauben Wirtlichteit! Bei aller Bewunderung, die wir dem großen Beerifles zollen, muijen wir doch das Bild, das er in seines bezihmten Leicheruede wom Athentischen Bollstaat entwürft, als ein unerreichdorte Ibeal oder vielmehr als eine Iluston bezeichnen. Er spricht om der "freien Bahn für de Tückfigen"; "whe Tumut set für niemanden eine Schander, weit eher erscheine es schimpslich, sich nicht aus der Armut berausunarbeiten".

"Bernunft" und "Ratur" bilbeten feit ber Ditte bes 5. Rabrhunderts für lange Zeit beliebte Golagworte, genau fo wie im 18. Jahrhundert nach Chriftus gur Beit ber "Aufflarung". Man glaubte, fich über alles geichichtlich Geworbene hinwegfeben gu tonnen, über alle beftebenben Ginrichtungen und Borftellungen, Die man als "willfurlich" bezeichnete; bagegen lebte man bes naiven Glaubens, man brauche nur "bas Bernunft- und Raturgemage" gu befchliegen, fo mare alles in befter Ordnung. Bahrend fur die Blutofraten "bas Recht bes Starferen" bas Ratur- und Bernunftgemage war, traten auf ber anberen Geite aus ben Rreifen ber Befigenben ehrliche 3beologen auf, welche phantaftifche Borichlage fur die Befampfung ber Armut machten und von ihrer Durchführung Friede, Gerechtigfeit, allgemeines Glud erwarteten. 3m 4. und 3. Jahrhundert v. Chr. murben Ibeen verbreitet von einem neuen Reich ber Gerechtigfeit und bes allgemeinen Friebens. Das mar, mas man beute "wiffenicaftlichen Cogialismus" nennen murbe, ber Cogialismus ber Gebilbeten, ber die Menfchen gum "Raturguftand" gurudfuhren wollte und eine Gleichheit ober Gemeinsamteit bes Befiges forberte; er verlor ben Boben bes gefdichtlich Doglichen unter ben Gugen,

Wie gang anders sach bie Wirtlich teit aus? Allt Recht spricht Böhlmann von dem "verlogenen Doppelgesicht der Demotratie". Welch ein grauenoolles Bild zeigt uns die Ge sach ebe so josialdemotratische und tommunistischen Bewegung des 5. bis 2. Jahrhunderts w. Chr.! Wir iehen eine inderhundertlagen blutigen, lebenschaftlichen Bernichungsund Ausrottungstrieg zwischen den Besigenden und den Besighoten, zwischen der "Wieken". Es war ein welltember Wachn, daß die Demotratie der färfise Damm sie gegen den Rapitalis-

mus; ein Bahn, daß der Menich von Katur gut und edel fei. Im Gegenteil! Was man "gercchi" nannte, war der Borteil der jeweiligen Rachthaber. Die Raubtiernatur der Menichen brach heroor; die niedrigsten Institute wurden geweckt.

Bie febr fcon im 5. Jahrhundert v. Chr. Die fitiliche Entartung

jutage trai, bas lefen wir bei Thufnbibes ttl, 82 [[.:

"Es gab feine Art von Schönblicheit, die nicht durch den Partitiambi großgegogen wie. Gubrezigleit und Schiffum murben betracht umb fchwanden bafin. über dergleichen waren alle in ihrer Deutmeife binaus, fo daß ite überdaupt an Treue und Juderlassigkeit nicht medr zu glauben wagien. Toblichte Gerengenheit galt als aufohiernde Zahjeteit, in vohlüberteigter Bedhigts Berwegenheit galt als aufohiernde Zahjeteit, in vohlüberteigter Bedhigtsgelt jah man eine Belgönigung der Zeigbeit und in befonnenem Wasbeiten einem Beronand bee Ummönnissische einem Ramen macht man isch daburch, bag man mit beschönigenden Phrasen hallenswerte Dinge durchjette ...")

Fürwöhlt nicht das Untere wurde aufwärts gehoben, sondern alles bietragende nach Unten gegert. Wie resspreaden über dem Riedergang den Kultur; je "reiner" die Demokratie wurde, desse, den "unreiner" die Kunst; das zigd pekonders die Kundigidung des Abenders, Und wos man stat skaliche Leben vor allem erstreble, war ein Kommunismus des Senuls sons iterligen Genulses, die Gaturnalien der Kanalike. Wie wwig die Wassen die Genulse, die Gaturnalien der Kanalike. Wie wwig die Wassen die Genulse, die destauralien von bei die Senulse die Kanalien die Kan

Mahrend ber "wissenschaftliche", theoretische Sozialismus die Arbeit verhertlichte, wollte der praftische Sozialismus gerade vom der Arbeit am wenigtten wissen 3). Wiederholt ist es in der griechischen Welt zu einer

<sup>1)</sup> Rach Babimann, I. G. 519 f.

odligen Aufteilung des Besißes gekommen; ab er folgte dam ein Zeitalter der Gerechtigteit, des Gläds, der Eintracht und des Friedens? Im Gegenteill einerleits erstatten die Wächte des Miderlandes, anderfeits wirfte eine solche Böhung der sojialen Frage jedesmal, wie dei einem derflöckerten Fahz, in turzer Fritt war alles zeronnen, und odermals standen sich Besißende und Besißole gegenüber. We ein Endahm da fin der Demokratie ein Seifinstittel gegen den Reptallssmus zu sehen! Das Ende war allgemeine Berarmung; obgleich im 3. und 2. Jahrhundert, im Gegenlah zu früher, dei der Mondinn der Besollterung eine Fülle oon Zand teil war, kiteg das Einde. Eine artiessliche Eragdbiel Mutchratie und Demokratie wurden zu Totengrädern der herrlichen Auslur, ja des annsen höchkegadeten griecklichen Vollekunder.

Ungafilgemate wiederholten sich bie Ausrottungstämpfe zwischen ben "Benigen" und den "Bielen". Leider ist die treiteferung dürftig, und einigere maßen übersichtich liegt nur die Entwicklung des lyralufanischen und

bes [partonifden Stantes bor uns:

Bergebens haben einsticksvolle Männer, wie Afato und Artiftotell us wüch je des Individung entgegengeltemnt. Sie bekämpften bei de Aus wüch je des Individualismus: den Nammonismus (Gelöbertsdaft, Plutotratie, Oligacchie) und die Nollienhertsdaft (Demotratie, Ochiotratie). Sie wollten den Eaat, die Elaachise erteten vor dem Nachihunger der Gesellshaft. Nicht in der Demotratie, nicht in dem gleichen, allgemeinen Stimmrecht jahen jie das Heintitel gegen den Fiederzultand des griechische Vollstums, Gondern in einer larten Elaachsgewalt und in einen Beamtentum, das über den Alassengegensichen stehe. Mu eine state Staatsgewalt sei imstande, die logiale Gerechtigkeit und einen gesuden wirtschaftlichen Ausgleich durchzussichsen. Plato verwirft die polisifie Geichistellung aller Bürger, sorbert aber eine möglichst weitgebende wirtschofflich Eusgleichung.

Der Kusgang? Das grichfigle Boll hat die Ertemutnis, dah die "nien" Zemofratie der God der Freiheit und Gerechtigelt, des Freidens und der Auftlert, des Freidens und der Auftlert, der God auch des sozialen Gedankens ist, mit völligem Untergang bezahlen müllen. Die Fremdhertsglaft der Nömer, welche der vollischen Kreibeit ein Ende machten, wurde wie eine Erfolgen begrüßt. Ein so debeutender Wann, wie der griechtliche Geschickstappelichen Polybios, gin dazu über, die Admer und ihre Geschäfte zu preisen.

## 2.

#### Gefdidtsfälldung.

1. Wiederum mullen wir mit den Sanden des Achtalismus beginnen. Mis für die Maljen Armut und Rot, Unrecht und Anschlichglich immer briednete wurden, da schufen die Phantalie und das in seder Menschendelle des Glüdsverlangen ein sein zeit ges Wunsch ab zie des wieden zeit deltanden dabe und das in Julunft eitung wiederen geken alten Zeit bestanden vom "goldenen Zeitalter"; da malte man sich in siede Anolhsighe im besonderes Will vom der sichmen ziest aus. Biefe mögen sier wirtliche Geschichte gehalten haben, was die heihe Gehnlucht nach Glüder dach hatte.

Auf biefem Boben entstand die Josiale Tendenzliteratur bes 4. und 3. Jahrhumders v. Okn, wode Histolophie, Gesschäftsterbung und Dichtung gulammenslossen. Man pries die paradiessisch und Erstein der und Dichtung gulammenslossen. Man pries die paradiessisch kater Friede und Einitaach bea Iten alles gemein ja mwar, da lauter Friede und Einitaach berichten, man verberrichte die einfachen Auflände bei die Naturvollten und sah die ihnen die höchste Erzählungen von setnen Bolten, die es gar nicht gehor. Die Schlickte Erzählungen von setnen Bolten, die es gar nicht gad. Die Schlickter hieten es nicht mehr für ir fre Jaupususgade, die Wochtel zu ersorschaft zu ersorschaft die Eschichte die Aufläche die Millaricke Ge ich ich te nicht nicht er hiet frecht händen wurde die gestächsie Gesschiede in einer Periode höchsten Glads; besonders seierte man die archen folgalopilitäschen Gelekabet der Verangenerheit.

Bor allem bilbete sich um Alifparta und seinen angeblichen Gelegeber Lyfurg eine reiche Legende, vielmehr eine tenbenziöse Geichichisfallchung.

Es erscheint notwendig, auf Grund der sorgsältigsten Forschungen der beutigen Wissenschaft seizulerlien, wie in Virklichset die geschächtiche Entwicklung Spartas verlaufen ist. Als Eroberer waren bie Paartanischen

<sup>1)</sup> Bgl. meine "Rulturgefchichte", 4. Auflage, G. 112 ff.

Darer nach Latedama gefammen, und jedem Krieger wurde ein "Landlos" appachiefn"). Were den erumgene Beilg datien fie jabrimbertelang mit ben Bassien zu verteiligen; als Keine Mindercheit (es sollen gegen 4000 genegen sein beindem fie fich in einem fartnöberenden Kriegspalnad gegen bis am Jahr weit die keine der die Arcaus entwicklei sich al im äh ji ch ein eigenartiges Kesternen und dagerteben mit gemeinfamen Machigeten, mit gemeinfamere Erziehung der Jugend zum Bassienschwert, mit soatlicher Kegalierung der Bollswirtlicher und mit Beschachungen bes Eigentumsrechts. Ein Hauptstar der Braduttian, die Archeitstraft der Heisen, war veneinfames Eigentum.

unter fich fühlte fich die kleine Kriegerschar gleich, und es entstand bet ihnen eine bemotatische Ampieweile; indem it in geschollener Bocharu, eis Warf im Gibrigen muß man ihre Berschlung eine Artisto-Kratis neichem der wossen der artisto-kratische Veraltigen krieger und herre kreichsim geder und ihre die die holden der wossen der die kreise von hörernkand über eine Wechselt won halbfeien und unspecien Bauern (Bertöfen und hetealen) geder und tich alle politischen Vergie worden der eine Mehre die kreisen der die kreisen die kreisen der die kreisen di

Und bie meitere Entwidlung? Bir faben, bag feit bem 5. 3abr. hundert die gange Griechenwelt fich fpaltete in Dligarchen und Demotraten. Mahrend anderswo, befanders in Athen, ber bemofratifche Gebante fiegreich borbrang und ins Extrem gefteigert wurde, marb Sparta immer mehr ber Typus einer engherzigen Dligarchie. Die Bahl ber "Benigen", welche bie Dacht in Sanben hatten, wurde immer fleiner und thre Berricaft brudenber. Bie Sberaus trauria im 4. Nahrhundert b. Chr. Die rechtlichen, palitifchen und wirticaftlichen Berhaltniffe im fpartanifchen Staat maren, tann man in Ariftoteles' Bolitif II, 6 lefen. Rirgende war bie Ungleichheit bes Befiges großer; bie Gelbgier mar ins Unerträgliche gefteigert, ber gefamte Grund und Boben in ben Sanden Beniger. Bir horen van bem allgellafen und fippigen Leben reicher Frauen, welche zwei Fünftel aller Guter befagen. Bie wenig "bemofratifch" bie herrenfchicht bachte, geht befanders baraus berbar, bag gablreiche echte Sparianer, Sproglinge bes herrenftanbes, nicht nur ban ber Tijdgenoffenicaft ausgefchlaffen murben, fanbern fogar ihr Burgerrecht verloren, weil fie aus Urmui ben ges forberten Beitrag nicht leiften fannten.

Mie fetifant Attipparta, in welssem seit Jahrkunberten die oligardissisfkassensierissische immer enghergiger und rüdssichtsloser geworden war, er issien im 4. und 3. Jahrkunbert als der jozialdemoltratissis, fommunis sitsse Musterliaat. Die Geschickte wurde in den Dienst der Zeitanissa au ung gestellt. Die Berkstimiss der gegenwart waren

<sup>1)</sup> Man wird ohne weiteres annehmen dürsen, daß diese er ft e Berteilung im Sinne weitgehendster Gleichheit ersolgte.

so unerträglich, daß ber Ruf nach einer fozialen und wirticaftlichen Reform immer lauter murbe; wie biefe Reform fein muffe, follte bie Ge : ichichte zeigen, Die man zu bem 3wed willfurlich erbichtete. 3m 4. und 3. Nahrhundert o. Chr. traten Geschichtichreiber auf, melde Die 500 Nahre jurudliegenbe oorlyfurgifche Beit als genau ber traurigen Lage ber eigenen Beit entsprechend ichilderten: große Ungleichheit bes Befikes, ausichmeifender Luxus auf der einen und brudenbite Armut auf der anderen Seite: fie lieben Gold- und Gilbermungen ihre unbeimliche Dacht ausüben, ohne fich darum gu fummern, bag es bamals noch gar fein Gelb gab. Und bann fei der Gefehaeber Enturg aufgetreten und babe mit einem Schlage eine völlige Gefundung bes Staates berbeigeführt. Man ichrieb ibm bie Reformen gu, die fur bie eigene Beit notwendig ericienen: Einziehung und Renoerteilung bes gefamten Grundbeliges, Ronfistation aller Gold- und Gilbermungen, Ginführung bes eifernen Gelbes, Dragnifation eines tommuniftifden Mufterftaates. Delphifde Drafelfpruche murben erfunden, welche die Reform des Lufurgos legitimieren follten: man erflarte bie Reuordnung bes Staates fur eine gottliche Offenbarung und verlieh ihr eine für alle Butunft binbenbe Geltung. - Die Literatur über bas Lnturgifde Sparta fcwoll immer mehr an; bie Philosophen behaupteien, bak ber altipartanifche Staat ben Forberungen bes Ratur- und Bernunftsrechts entfprache.

Schwerlich hat man es mit ber Geschichtsfälldung eines einzelnen Schriftftellers gu tun; bewußt und unbewußt haben viele Dichter, Philofophen und Siftorifer bagu beigetragen; es lag in ber gangen Beitftromung. Das Reue, bas man einführen wollie, murbe als bas Alte. bas Echte bingeftellt, und weil diefes Alte auf gottlicher Offenbarung berube, habe man nicht nur bas Recht, fondern auch bie Bflicht, es wieberherzustellen 1). Auf Diefe Beife tonnte man jeben Umfturg legitimieren. Bohlmann fagt: "Die Lyfurgoslegenbe projizierte bas Brogramm ber Bobenreformer in bie graue Bergangenheit gurud." Unter bem Ginfluk biefer Enfurgoslegenbe fanben bie Ronige Spartas Mais und Rleomenes. Wir beflagen bas tragifche Schidfal Diefer jugendlichen Schwarmer und Romantifer; erfüllt oon tiefem Schmerg über die Ohnmacht ihres Lanbes, von den fogialpolitifden Ideen der Bhilosophen, von bem feiten Glauben an ihr gottliches Recht, von ber Buverficht, bem Ratur- und Bernunftgemaken gum Siege Derhelfen gu tonnen, unternahmen fie eine Reuordnung im Ginne ber angeblichen altspartanischen Berfassung. Und boch mußen wir ihr Borgeben aufs fcarffte verurteilen: es war und blieb eine Bolitit ber allgemeinen Beraubung; ihr Doftrinarismus icheiterte an ber rauben Birllichfeit.

Welche Berirrung! Richt nur die Könige Agis und Aleomenes hielten die Erzählungen über Lyturgos für historisch, sondern auch ein so gewissenhaster Geschichtscher, wie Bolybios, der etwas später lebte (2. Jahr-

<sup>1)</sup> Es ift bas biefelbe Rolle, die Dofes bei ben Juben 621 und 445 [pielte.

hundert v. Chr.). Plutard (n. Chr.) hat logar eine ausführliche Lebensbeschreibung von Lyturg verfaht, der doch überhaupt nicht gelebt hat.

2. Bis in uniere Gegenwart richten die Erzählungen oon der leifgen Urzeit und die Opturglegende jehr viel Unheil an. Bie er üd fi an dig zeigen jich doch gerade die Stänner, die jich am lautelten ihrer Fortigöritte und ihrer Wilsenschaftlichfeit rühmen! Die logialdemotratische, Gelchiches Sozialismuss" begann Au ut sig mit den Worten.

"Riche ift ieriger als die neitverdreitete Anfignaung, der Kommunismus widerfreche dem Wefen des Mensiden, der Wenschannatur. Im Gegenteill Un der Wiege der Wen ich heit fand der Kommunismus, und er ift noch die zu unterer Zeit die gefellichaftliche Grundlage der meisten Kolter des Erdoballs genefen.

Und beshalb behauptet er an einer anderen Stelle: "Die Beschichte bes flassischen Attertums it foliefilich nichte anderes, als die Berbrangung bes Rommunismus durch das Brivateigentum." Er charatterisiert diese Entwicklung als einem Proges sittlichen Berfalls.

Diese Lehre hat lich vor der nächternen biltorischen Forlhung als ein schwere I ret in erwiesen die Borsellungen von einer "seligen" Urzeit und einem goldenen Zeitalter sind Dichung. Es wäre winschensenzt, wenn sie endlich auch in unseren Geschichts- und Nachschlagebüchern als solch dienkeltst wirden.

Ebenso falsh ift bie natur missen sich eine Ganis eine de anishe Wettachtung weise der Geschieft und de mechanishe Wettachtung weise Wenschieft und des Wettachtung der Menlichett in streng geseinmäßiger Weise simmer bestimmte Stufen durchsaufe: Wom Ischem Bisten, vonn zum Actebau, weiter zum Gewerbe und Sandetsoolt, und dem entspräche ber Antwicklung von dem "an der Weises der Menlichet stehenden" Rommunismus zum Protoeigentum"). Dieße Leute ignorieren die Berschiedenheit der Menlichenatur, sie tennen seine irrationalen Kräfe in der Geschicht, oder na glauben, alles berechnen zu können. Sie erärfe in der Geschicht, oder na glauben, alles berechnen zu können. Sie erärfe na der Geschicht, wenn die Regierung nicht das bertellit was sie für "die einzig wahren" und "natürlichen, vernunstgemäßen" Juliade erklären

Wir massen es eine Ge i si di es a l'ed ung bezeichnen, wenn manche Sozialpolitiker ber neuesten Zeit, genau wie di Aendensschriftikelter des 4. und 3. Zachfunderts w. Chr., ihre eigenen Wünsige in das Leben Alltspartas hienkintragen. Alles andere war im alfspartanlissen Staate eber zu finden als Geichsseit, und gerade die Responnerslusse des 4. und 3. Zachfunderts sollten uns abschecken; denn sie deweisen die Sommach des Dottrinarismus, der an den harten Sozianten der Wirtlisseit und werden, dass die Konig den der der Verlisseiten ungeke. Ihr einzig dusperst kehrerch, daß der König

<sup>1)</sup> Bgl. bie fruberen Ausführungen über bas Romabentum, G. 19 f.

Kleomenes, "der g e g e n den Kapitalismus den Bernichtungsfrieg führte, 222 v. Chr. als ein Opfer des Kapitalmangels unterging"?

Beld ein Migbrauch ist mit dem Borte "Republit" getrieben und mit der Berherrlichung des "demokrafischen" klassischen Alteriums!

Pölimann fpricht ("Aus Allertum und Gegenwart"), S. 14.1) von bem tillen Cinbrud, den er als Frimmere von ber Robe empfing, die Cafelea in ber bertwürdigen Styling der fpanischen Cortes am 20. Wol 1869 gegen die Weberberfelltung der mennechtlichen Bertollung hielt: feit ber Fertliefigen Erfange bei er Verferriche Velgenzed vielleicht der Ledeurisch glangendte Verferrlichung der Den no er frate, die mit ihren Gelendenne Williagenben einem jugendlichen Gelendigen einem konflichen Gelendigen einem konflichen Gelendigen einem konflichen Gelendigen in der ihren die der der erflärte: "Die Wonarchie ist für mich die folgielt Ungerechtigkeit und für mein Walerlond die Opplie Keptlicht, der Kopul ist ist für mich die folgielt Ungerechtigkeit und für mein Valerlond die Opplie Ungerechtelt."

Bon bes englifden Bolititers Grole "Gefdichte Briedenlands" (12 Banbe, 1846—1856) jagte ein deutscher Bewunderer, daß sie "als politische Geschichte mahricheinlich für immer einzig und unerreicht bleiben werbe"; bas Bert errang in rafchem Fluge bie Gunft ber Beitgenoffen. Seute urteilen mir an bers. Mis Grote "Die Gefchichte Griechenlande" fcprieb, mar er gang abhangig bon ber Manchesterichule; er ftanb auf bem Glanbpuntt bes laisser faire, verlangte bom Stoote weiter nichts ols Sicherheit bon Berfon und Eigentum; er bries bie bemofratifche Rebublit ber Athener, weil fie bie Rrafte ber Individuen entfeffelt und gu ben bochften Leiftungen ber Rultur befähigt habe; er foh in ber bemotratifchen Republit bie reinfte Berforperung bon Freiheit und Gleichheit. - Duffen wir bos nicht ale eine 28 o hn bor . ftellung bezeichnen? und ift es nicht gerobegu eine Beichichtsfalfoung, wenn Grote über ben Gluch bes egtremen Inbibibualismus, ber entarteten Greibeit, über ben Untergang bes Bauern- und Mittellianbes. über die Gunden der Demokratie, über die Kloffenherrichaft, über die jahrhundertelangen fogialen Rampfe leicht hinweggeht? Grote ftellt Behauptungen auf, Die ben gefchichtlichen Totfachen wiberfprechen, 3. B. wenn er bon ber "Stabilitat ber Demofrotie", "Emigfeil in ber Demofratie" rebet; "bie Bollsversammlung habe immer basfelbe Intereffe gehabt wie bie Gefamtbeit" 1).

Bolfmann weit auf die interessent Tatsgaß bin, daß Grote selbs in den letten Ledensjähren seine Ansichten zum Teil geändert und im Hindlich auf die amerikanische Semokratie erflärt jade, doß er seinen Clauben an die Wittfjanktit einer republikanischen Vogierung als einer Schoonke gegen die gemeinen Reihenfaglene inner Mojoritäkt in der Mojorionka der Mojoritäk in der Mojorion der Mojoritäk in der Mojorion der Mojoritäk in der Mojorion kan der Mojorion der Mojorion kan der Mojorion ken der Mojorion der Mojor

<sup>1)</sup> Bgl. Bohlmann "Aus Altertum und Gegenwart", G. 246.

Dolf, Beligefdidte ber Luge.

Bir miljen betonen, daß man mit dem Borte, "Kepublit" etwas lehr Berichiedenes bezeichnet. Gewiß ist die Geschichte des zriechischerömischen Altertums ein Beweis, daß unter der republikanischen Staatsform die Rultur zur höchsten Stufe emporsteigen kann. Aber wir dürfen doch nicht versossen.

bal es fowohl in Griechenland als auch in Rom eine arifto fra=

tifche Republit mar, welche bie Grundlagen für ben gewaltigen Aufftieg legte;

baß icon fehr fruh die Macht der Gesellicaft gutage trat und gu blutigen Rlaffentampfen führte;

baß aller Jammer und alles Elend ber weiteren Entwidlung barauf gurudzufuhren ift, baß es teine über ber Gesellichaft, über ben Rlaffen febenbe Staatsgewalt gab;

baß bas Staatsgefühl in bemlelben Mage verloren ging, wie bie Berfassung zur "reinen" Demotratie fortichritt!

Berfajung zur "reinen" Demotratie jorigitit: bag von dem Augenblide an, wo die mechanische Gleichheit durch-

geführt wurde, die Kultur tiefer und tiefer fanl; daß aus der politischen Demotratie die soziale Demotratie entstehen

mußte; baß die demokratische Republik sich teineswegs als Allheilmittel gegen die sozialen Schäden bewährt hat.

Dit Recht fagt Boblmann : "Die Gefchichte jener großen, weit über ein halbes Jahrtaufend umfpannenden republitanifden Epoche ber europäifchen Rulturmenicheit ift wie faum eine anbere geeignet, bie beranmachfenben Gefchlechter gu ber Ginficht gu erziehen, bag überall ba, mo bie Staatsidee nicht in einer ftarten Staatsgemalt und in einem van Rlaffenintereffen, van Billfür und Barteileidenichaft un abhangigen Beamtentum einen felbständigen Ausbrud gefunden hat, ber Staat mehr aber minder in der Befellich aft aufgeht 1) und gulett unbermeiblich ber Riaffenberricaft gum Opfer fallt, fet es ber befigenben aber ber unteren Rlaffen. Diefe Befchichte zeigt an einer Fulle von Beifvielen, bag bie It bee, durch den Willen der jeweiligen Wehrheit auf die Dauer einen ein heitlichen, ber Freiheit und Gleichheit aller und ber fazialen Berechtigfeit bienenden Staatswillen ichaffen gu tonnen, ein Bhantom ift. Gerabe bie Entwidlung ber glangenbften aller Demofratien, ber bon Uthen, lagt mit überzeugenber Rlarheit erfennen, daß die Freiheitsliebe ber mirticaftlich Stärleren, ber Befigenben und Gebilbeten, und ber Gleichheitsburft ber nieberen Rlaffen niemals auf Die Dauer Sand in Sand geben tonnen, meil bie Freiheit ftete bie Tenbeng in fich tragt, gur berrichaft ber Starfen über bie Somaden, bie Gleichheit aber bie, gur Freiheitsbefchrantung ber Starteren gu entarten, meil Freiheit und Gleich. heit, egtrem gefaßt, fich gegenfeitig aufheben."

Wer die wahren Ursagen des Untergangs des herrlichen griechsichen Bolles ertannt hat, wird die Prophezeiung des Kommunistischen Manisches (1847) besächeln, daß der Sieg des Proletariats die alle

<sup>1)</sup> Auch unfer Parlamentarismus war nichts anderes als die Beidrangung ber Staatsidee durch die Gefellschaft.

gemeine Gleichfeit verwirtlichen werde. Wir erledten es ja feit der Recolution som 9. Rosember 1913, daß die Aluft zwiligen Neich und Arm immer gräßer wurde; freilich irat ein trauxiger Kollentaulch ein, weil de ehrlich erwordene Beith die Beute von Ordhen und Gaunern wurde. – Auch des Sozialdemotroten Vern feit m Behauptung wurde durch die Geschächte des Allertums und der Gegenwart widerlegt: "die Sicherung der flaatsdürgerlichen Freiheit hobe der Sozialdemotratie stes höher ecklanden als die Erfüllung irgend eines wirtshafelischen Gebulacks."

Much bodurch wird die Geidichte gefalicht, bag mon bie Sanptiafte periameigt ober mit Sohn baruber binweggeht. Das gefchieht in bem Abidnitt ber fogialbemofratifden "Gefchichte bes Gogialismus" uber Blotos Thealftaat. Bas ift Blatos mahre Unlicht? Beil er Die Staatsibee retten will, belampft er die Auflofung bes Stoates burch bie Geelfichoft, b. f. burch bie Rlaffenherrichaft balb ber Oligarchie, balb ber Demotrotie: er fordert eine ftarte Staatsgewalt, die bas Machtftreben ber Gefellicaft bandigt. Als Sauptfache ericeint ihm bie Schaffung eines über ben Rlaffengegenfogen, über ben gefellichaftlichen Intereffen ftebenden Beamtentums, bas nicht in bas Getriebe bes Erwerbslebens verflochten ift. Plato beichaftigt fich faft nur mit biefer beridenben, regierenben Rlaffe. Gie allein foll politifche Rechte, ober leinen Bripatbefit haben, um wahrhaft "frei" gu fein; fie foll auf Roften ber arbeitenden Rlaffen, ber Bauern und Sandwerfer, ber Rramer und Grokhondler, unterhalten werben. Und um eine tuchtige und ftarte Rochtommenicoft gu ergielen, empfiehlt Plato eine Art von Buchtwohl.

It es nun nicht eine Geichichtsfälichung, wenn Routsin in ber "Geidichte bes Cogialismus" Blatos Schrift vom Staat bie erite philoforbifche, fuftematifche Berteidigung bes Rommunismus" nennt? Was für Bloto bie Souptiache mar, ift ihm unbequem; noch unbequemer Die Totfoche, bag Blatos Cehnfucht in bem Staate ber Sohensollern erfullt mar; bag, wie Beller und Bohlmann mit Recht behaupten, "die Ariftofratie bes wiffenicaftlich gebildeten Beamten- und Diffgierstoates in gewissem Ginne bas fei, mas Blato fur feinen ,beften Staot' gewunicht habe". Uber folde Dahrheiten geht Rautsty mit Sohn und Spott hinmeg, modei es ihm auf einige Berbrehungen nicht antommt; er ichreibt: "Die Auffassung, bag Die gange geschichtliche Entwidlung feit ben Mittelalter fein anderes Biel gehadt habe, als die alles überftrablende Berrlichteit ber Sobengollernichen Onnaftie und ihres Staates gu offenboren, ift bei einem beutiden Geididitsprofeffor etwas Gelbitverftanbliches. Aber gu biefem Zwede bis ins groue Altertum gurudgugeben und Blato gum Bortampfer ber Berrichaft bes preuhifden Junter- und Burofrotentums gu machen - bas hat vor herrn Bohlmann boch niemand gewagt." Das nennt Rautsly "historiche Objettioitat"! Die hohengollern, das Prengentum und sein sozialgesinntes Beomtentum, das dem wirtichoftlichen Rampf entrudt war, durfen um teinen Breis gerühmt werden, obgleich wir alle Urfache hatten, auf unfer "foziales Königtum" itola au fein.

C.

# Der Sieg bes Drients.

Der Stud bes Abermaßes.

"In ber Beich rantung zeigt fich erft ber Meifter, Und bas Gefen nur fann und Freiheit geben."

1. Salan (394) mar bas Mustre eines ber ben fesialen und wirtsforftischen Gegenschepen ichenben Pictiaries. Er tämptle "för be ble gegen
bei be", b., für ben Bürger und Burrenfand gegen die übermacht bes
Bubel, aber anderfeits für bie Erhöltung bes Welse gegen die übertriebenen Forderungen ber Masse; für eine gewisse Breibeit und Gleichfeit,
augleich gegen ein übermach und Reichfeit und Gleichfeit.

Aber fydier vergoßen die Griechen Galans Wohnung noher dien, b. h. Date bish vor ben gubrill" Gie vergogien feine Warnung vor der achosoffe, dem "Aber mache", dos er als das Houville bezeichnete. Auch hörten sie nicht engliechen, nie Gebie vergossen, verfest der gegenete, das Wohlesten, die Gibb beschreitung". Se iß ich is e der Extre met so kann man die Anniellung der Griechen d

2. Gefdichte ber Extreme! fo mug auch die Uberfchrift fur bas folgenbe manarcifche Beitalter fein.

Mit phydioglisset Katwendisset ishtet ber ewige unaufhörliste Widerteit jaussisen Demotratie und Dilgardie jur Won ar ach je, auf vertschiel ein es überrogenden Wannes. Vach Junderten jählen dies Wanarchen bzie. "Arvannen", die sich sähernogenden vose 4. und 3. Jahhunderts in den vertschenfigen. Es vooren jum größein Tell rode, rüfssischerischerische Schlichaten Grickselland mit Gewalt der Allflichisses Gewaltungen. Auch vooren jum größein Tell rode, rüfssische Gewaltungssische Staderbauptleute, die sich mit den verworfensen Elementen in den Belijk der Woch zu der der Verden und Tennmerfelder schricken, und den der Despatismus als der Gipfel aller Gilafeligkeit erschien. Und die der keite den Arfammerfelder sichen. Und die des her tielleschende Neuten war die Schnickel noch einer treisfenden Benetzung Wassen zu der Verden und der der der Verden und der Verden und der Verden der Verden und der Verden der Verden

Geschichte ber Extremel Zwar kennen wir die letten Ziele und 366 ich im Bistliphs nicht, weit ein besten Mannesalter, im 46. Wedensjahr, 336 v. Chr. ermordet wurde. Weber die dahin war die Entwicklung auf nationaler Grundloge geblieben; er hatte eine politische Einigung der Griechen

unter ber Segemonie bes magebonifchen Konigtums berbeigeführt; ber torinmifde Sandfriedensbund ficherte ben einzelnen Stadtftaaten ein hobes Dag bon autonomer Freiheit. Bhilipps Cohn bagegen, Aleganber ber Große, tannte feine Schranfen feiner herrichermacht; wie bas Ronigtum auf einem befchrantten in ein unbefdranttes bermanbelt murbe, fo aab es aud für ben II m fang bes Reichs feine Grengen mehr; es follte bie gan ge Belt umfpannen.

#### Aberficht.

359-336 Bhilippbon Mazebonien: fein Biel war eine dauernbe Bereinigung aller Briechen unter ber hegemanie Dagebaniens.

338 Sieg bei Charanea; panhellenifder Lanbfriebenebund.

336-323 Mieranberber Grafe: Er erneuert Die Begemonie fiber Griechenland und erabert bann bas Berfifche Beltreich. Ditten in ben Anrbereitungen au weiteren Ergberungen frirbt er.

## Das Griechentum nach Aleganber bem Gragen.

Das griechifche Mutterland.

Der 2Beften.

Der Diten.

jur Bebr. Seit 200 muchs ber ramifche Ginfluß.

146 murbe Masebo. nien romifche Braving umb Griedenland

Rom untertan.

außen fuchte man balb fen; befanders in Ta biele fleine. 272 Tarent.

212 Sprafus.

In ben großen Grie- Rach langen Rampfen Im Inneren ber Stadt- denftabten bes Weftens bilbeten fich aus bem Erbe ftgaten hörten bie blu- mar ein emiger Rreislauf Aleganders bes Großen tigen Rampfe gwifden gwifden Dligardie, De- Die Diabochenreiche: Dliggreben und Demo: motratie, Thrannis, wo- brei große (Magebanien, fraten nicht auf. Rach bei Strome Blutes flaf- Enrien, Mgupten) und **Swiften** Unidlug an eine Graf- rent und Shratus, ihnen maren fortmah. macht, balb feste man fich Die Romer eroberten: renbe Rriege, in bie fich bie Romer feit bem Unfang bes 2. Jahrhunderts einmifchten. Milinablich murben alle Diabodens ftagten Teile bes romiiden Beltreichs.

Bebeutet bos mit Alexonder dem Großen beginnende Beitolter des "Beilenismus" einen Aufftieg ober Abitieg? Bobl hat bas Griechentum domols bie größte Musbreitung gefunden; in Agnpten, Sprien, Rleinofien und weit doruber binous herrichte fur die nochften 1000 Jahre bie griedifche Sproche. Ins Griechifche murben bie beiligen Bucher ber Juden, dos Alte Teftament, überfest; in griechifder Sprache perfakten Manetho feine ögnptische und Berosos feine babylonische Gefoichte; in griechifder Sprache rebeten und fcrieben bie Apoftel, ols fie bas Evongelium Chrifti verfundeten. Und wie herrlich entfolteten fich Die Griechenstädte ouf ofritanischem und ofiotischem Boben, por allem Mexandria, Antiochio, Bergomum! An ben Sofen ber Ronige wurden Runfte und Wiffenichoften eifrig gepflegt; noch heute find wir jenen herridern ju großem Dant verpflichtet. Der griechifche Geift und bie griechijge Unternehmungsluft fanden ein reiches Weld ber Tatigfeit: San-

bel und Berlehr nahmen einen ungeahnten Aufschwung. Aber wir burfen uns burch biefen Glang nicht taufchen laffen; Die Entwidlung fuhrte geradeswegs zum "Alexandrinismus" und "Byzantinismus". Künfte und Biffenicaften, ja fogar bie Religionen wurden gu Dienerinnen ber Surften erniedrigt. Mag man die Berdienfte ber Btolemaer um wiffenichaftliches Foriden und Lehren noch fo boch einichaten, weil fie mit reichen Mitteln bas "Mufaon" 1) in Alexandria einrichteten, fo hatte ber Spotter Timon boch nicht gang Unrecht, wenn er Die im Dufaon vereinigten Gelehrten mit Suhnern verglich, Die in einem Rafig gemaftet werben. Freilich hat bas griechische Denten noch Jahrhunderte lang eine icopferifche Rraft gezeigt; aber es waren boch hauptfachlich bie Gebiete ber Dathematit und Raturmiffenicaften, ber Debigin und Technit, worin Fortidritte gemacht wurden. Das führte ju einer überichagung bes Technifchen, bes Berftanbesmäßigen, gu einer Unterschätzung ber biftorifden und irrationalen Rrafte. Bohl wurden Die Griechen Die Schulmeifter, Arste, Technifer ber gangen Belt, aber in unfreier Stellung, ipater foggr als Sausflaven. Bie weit entfernte man fich oon bem fruberen Lebensibeal, ber harmonischen Ausbildung aller geistigen und forperlichen Krafte, wobei bie Tätigfeit für ben Staat in erster Linie ftanb! In erichredenbem Daß nahm die Gleichgultigfeit gegen staatliche Gesinnung und gegen vaterlanbifches Empfinden gu. Fur bie meiften Gebilbeten lautete bie Lojung: "Salt bich braus (labe Bewaas)! fummere bich nicht um Die Sanbel ber Belt, damit fie nicht bein inneres Gleichgewicht ftoren! fei ein Lebensfünftler!" Undere, Die Stoifer, machten aus ber Rot eine Tugend; fie priefen die Bedürfnislofigfeit und nannten ben Dann mahrhaft "frei", ber fich burch bie Dinge biefer Belt nicht oerwirren laffe, und fur ben es weber Freude noch Gomers, weber Buniche noch Befürchtungen gebe.

Aufliteg oder Abstiteg? Alexander der Größe murde der Aröger der schilm mit en Be abnibee, deren schälliche Wirtungen sich
noch heute mit ungeschmächter Kraft fühlder machen. Ich meine "vie einbettliche Wenschherte, Rulturgeneinschaft, Universalismuss" abnibigismus"). Und greche weit sir uns Deutlighe, noch dem Auspruck Erndis,
"die Weltenliebe und Huns Deutlighe griechsighen Geschängskooll sind, desplad ist ber Ausgang griechsighen Geschängskooll sind, desplad ist ber Ausgang griechsighen Geschängskooll sind, desplad ist von konnen der große Pölislopen Kristolies ben König Akenaber aus ehreich, wonach
ber große Wölislopen Kristolieles ben König Akenaber aver dem, Korsbiolischun und der perisighen Vachfoles der Arbeiten der von der "Korsbiolischen Kristolische Kristolische Kristolische Kristolische Kristolische Verläuber der Verläuber der

<sup>1) &</sup>quot;Museum"! wir wurden heute "Universität" sagen, wilsenschaftliches Forschungsund Lehrinstitut für alle Zweige des Wissens.

<sup>2) &</sup>quot;Ratholizismus" ift bas griechifche Wort für bas lateinische "Universalismus"; beibe bebeufen "weltumfaffende Allgemeinheit ober Einbeit".

Endringen der acientalischen Ruttur mit threm Despotismus und Nivellierung, Anfreiheit und Priestermogt abgewehrt; die Solge war der höchste Aufhömung auf allen Gebieten des Lebens, Runst und Willenschäft, Gewerke und Achnis, Handel und Bertehr. 150 Jahre später, zur Zeit Physps und Alexanders des Großen, han de Lite es fich um genau das selbe, um die Alweit des Driehtalismus.

Bar benn bamals (in ber zweiten Salfte bes 4, Jahrhunderte) bie politifche Ginigung ber Sellenen ju einem Ratianalftaat, mit großer Gelbftanbigfeit ber Teile, möglich? abnlich wie Bismard ein ftarfes beutsches Reich ichuf, in bem die Gingelftagten ein hobes Dag bon palitifder Gelbitandigfeit behielten? Dieje Frage burfen wir be jahen. Der Rorinthifde Landfriedensbund, ben Bhilipp ichuf, fpricht bafur, bak es in feiner Ablicht lag, ben gablreichen griechifden Stabtftgaten innerhalb ber Grengen, melde bie Gefamtintereffen gagen, eine große politifche Bewegungsfreiheit ju gemahren. Und wenn lich bann ber gemeinfame Rampi gegen ben perfifden Erbfeind barauf beidranfte, jebe Urt bon Dberhabeit bes Berfertonigs (bie feit 387 tatfachlich beftanb) gu vernichten, bie fleinaftatifchen Griechen gu befreien und weite Siedlungelander, bielleicht auch Stutpuntte fur ben Sanbel gu geminnen, fa hatte bas nur bagu bienen tonnen, bas Gefühl ber natianalen Bufammengehörigfeit bei allen Griechen gu ftarfen; man mare fich bauernb bes groken Unterfciebes bewunt geblieben, ber tiefen Rluft, Die amilden bem Griechentum und Mfiatentum beftanb.

Leiber ift es anders getommen. Die groke Schidialaftunde brachte zwar augerlich bem Griechentum Riefenerfolge, führte aber folieb. lich ju einem Giege ber Miatifchen Rultur; in ber Umflammerung bes Orientalismus wurde langfam bas Griechentum erftidt. Bei aller Bewunderung, die wir dem genialen, bamonifchen Befen Alexanders bes Groben gollen, feinem Selbentum, feinem wiffenfchaftlichen Intereffe und feinem icharfen Blid fur bie Forberung bes Berfehrs und fur bie Unlage von Stabten haben wir boch allen Unlak, ihm gufluchen. Denn er ift fould, bag wir bis gum heutigen Tage unter bem Drude bes Drientalismus feufgen. Als er ben Berferfonig befiegt hatte, beging er ben folgenichweren Wehler, bak er fich felbit an beffen Stelle feste und bas Erbe antrat; es war ein Rollentaufch. Alexander befaß nicht bie Gelbitbeidrantung, um auf ber Giegeslaufbahn gur rechten Beit Salt gu maden und alle feine Rraft auf die Startung bes fogialen Bolfstonigtums ju verwenden, bas alle Griechen umfaßte und uber ben wiberftrebenben Gruppen ber Gefellichaft, aber ben wirtichaftlichen und Stammesgegenfaten ftanbe. Statt beffen unternahm er bas Unmögliche, "jugleich ein orientalischer Despot gu fein und ein Ronig bes Digibents gu bleiben"; babei nahm er gerabe bie Berricherstellung fur fich in Unbrud, gegen welche bie Griechen feit Jahrhunderten gefampft hatten. Und mobin führte bie unfelige Berfchmelgungs - und Bermifdungspolitit, Die aus Griechen, Agoptern, Berfern, Gemiten ein Bolt, eine einheitliche Menichheit mit einer Rultur machen wollte? bie Bereinigung von Morgenland und Abendland, die mit bem großen

Hongeitsfelle zu Sula, mit der Werbindung gahleichger Magedonier mit jungen Perjerinnen und Miatinnen eingeleitet wurde? Wie in den lehten 1400 Jahren, jeit Ahooderich dem Großen, alle Berjudie einer germanisch omanischen Kutturgemeinschaft siets mit dem vollen Sieg des orientalisierten Welchjums endeten, 10 war es auch damales. Zwor brachfen die massenhaft in Agopten und Booderalien einwandernden Griechen mit ihrem Geist und Blut, mit ihrer Aattraft und Unternehmungsluft eine Berjüngung; aber sie waren leiten Erdes mit VI-len gen der geröchsche Softstum. Es specke auf der gangen Unde der Drient:

Afiatisch war die Auffassung Aeganders und feiner Rachfolger bom Königtum, der Absolutismus und Sultantsmus, der Allmachisschwindel, die Zentralisation und vor allem die Vergottung des Herrschere, die tiefe Kluft zwischen ihm und den Untercanen.

Affa tif de Dentweife, affa tif der Glaube und Merglaube überwucherten das Griechentum; es war doch ein gewalliger Nidgang des religiblen Lebens, wenn Mytterlenzauber, Sühnungen, Saus und Heinittet, Altrofogie und vanndertätiges Bettekpriestertum überhand nahmen. Affa tif die waren Dogma und Kannon;

Das Griechentum hat den logenannten "Kortschift" von der Rectionels zur Weitfultur mit dem Berluft seines Bolfstums degablen müssen. Es war "der Weg, der zum Wittelalter führte". Das Leich ent uch das sich über Vorenseisen und Agppten schon früher gelegt hatte (Stillstand des gestissen Ledens, Erstartum, Rivellierung, ergriff allmählich auch die Griechen. Victor vincitut, d. h., hoer siegreiche Held unterlag dem Besiegten"; er wurde orientalisiert. Das Ende war das, was man "Byzantinismus" nennt, geiltige Knochenerweichung gegenüber dem herrschenden Gottmenschen und heinen Areaturen.

<sup>1)</sup> Bgl. barüber einige Geiten fpater.

bem brutalen Herrscher- und Machtwillen des Königs unterordnen. Ganz Agspten war weiter nichts als eine "Domäne" der Ptolemäer-Könige; was lag an dem Glüde der einzelnen Untertanen!

äreißeit! Mit bielem einen Mort dursten früher die Griechen ihre übrelagenheit über alle Böller bezeichnen. Die Geschichtsbücher Serobots sind ein hohes Lied auf die griechssche Ferescheit; wir denten an die beierührte Untertedung Solons mit dem reichen Lybertdnig Kröses; an die Antwort, die Demartatos dem stiegesgewissen Beselerdnig Kreses gab; an die Glad, mit dem die Spattaner Spetthias und Bults in Suja sich vollegten, hiere Naden vor den Großtönig zu beugen. Wir benten an die Botte, die Kenophon den perssischen Prinzen Kyros oor den griechsen Spatten der Kresen die Kresen

Aber welch ein Migbrauch wurde spater mit diesem Worte "Freibei" getrieben! Die Griechen vergagen, daß die Freiheit tein Gut ift, des man sich von anderen schenen lessen ann, sondern daß sie täglich neu alampft und errungen werben muß.

Breibeit! Balgende ju som en ftellung entrollt ein genebeu wherwäriges Bild ous dem Zeitalter bes Schlenfames. In den
langwierigen Ariegen, die unmittelbar noch dem frühen Zode Alteranderes
de Großen entbrannten, was nad griechijden Bauterland ein Gepleiball
polische den sich der dem der der der der der einem derem "he bei letpolische den sich der die betämpfenden Gewalfrertigkern. Dreimal wurde lung
lintereinnader abst den die jehen, dabt den jemen Berm, "he be Elenitige Arelbeit" proflamiert: 319, 315, 307. Was des in Wahrheit
nämlig die der den der acheinigen Geschickte, vollende durfren
nämlig die berdannten Zemartraten juridfehren, und Affen erlebt ein
gereubolle, im Malfenhäntigkungen und Gürzeringschungen fich die gerendug die,
Rectlan der Bobelmassen, der ihre der in siehen der Angeleit, eine massbonische Belagung in Firdus und Nunnghige erheit.
Arelbeit! Woch neuen Affangen und Wurdenbeitungen wurde Artenbeitungen werde Artenbeitungen werde Verlegen

greihelt! Vach neuen Kampfen und Demötigungen wurde Athen 255 bom König Antigonas mit der "Freiheit" beschent; aber die Stadt sant allmählich zu gänzlicher Bedeutungslosiafeit berab.

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. meine "Angewandte Gefchichte", 11. Auflage, G. 10 f.

mosse jauchjend du, alpse daß diese exaussiten Wenge der Gedankt gesen das hie für etciget wie die Augend jich nicht verfaufen nach verschert wie die Augend jich nicht verfaufen nach verscherten flächt, daß sie wodtholig nur da wordenden flig, wo sie in Köngeine errangen und desauset vollet, wie sie die Warathon und dei Salarin der die Warathon und dei Salarin der die Verscher der die Warathon und die Salarin fligt in die Salarin der die Verscher die Verscher die Verscher die Verscher der die Verscher die

Freibeit! Much fpater nach behielt bas Bart feine Bauberfraft, als

Griechenland feit 146 unter Rome Berrichaft ftanb.

"Alfs Harce balkende etigkeint es, wenn ber Komödiont auf bem Kalferikran, Nero, dum Dant für den Beifall, den seine künfterlichen Leitungen in Hellas sanden, du Korinth bei den Isthmischen Spielen die "Fetigleit" der Ericksen prafamiterte (66 n. Chr.). Die Hossmannen, die fich deran findsten, komien numöglich in Erfallung achen."

Noch ein verhängnisooller Wahn jenes Zeitalters muß genannt werden, der bis zum heutigen Tage nachwirtt. Wertwürdig! Die Priestertultur des Orients und die entartete Laienkultur des Otzibents flossen zulekt zusammen und erdeten mit einem Dogmatismus!).

Aghpten ist bas flassische Land einer Erstarrung aller Rultur; bier ber Dogmarismus sicon früher eingetreten. Wit fejen borüber in Mehrers "Gefchichte bes Altertums" E. 178, 291, 565;

"Nits allen Gebleten werden die Refutate der johthunderte oder johteunkendengen Erfohrungen aufammengeftellt an einem fig fie n. Sch em a., das sorten als maßgebend und blindend gilt und natürlich als gottlichen Ursprungs, als Offenderung, detrackte überdierte die Beneden ist höckensen ist höckensen noch eine weitere Eusphinnung des Details überlassen. Ratürlich sie der allem das kreizisse kaben diesem Aberdieren. Abende gesten die Schwangen der Reichsblicher als heilige, denn den Gelten die Schwangen der Reichsblicher als heilige, denn den Gelten die Schwangen der Reichsblicher als heilige, denn den Abert die geschen des gesten die Schwangen der Reichsblicher als heilige, den der Reichsblicher als heilige kaben sie den der Reichsblichen der Weisher flähen au wöllste Erfohrerung."

S. 291: "Wie das geistige Leden erstarrt, schwindet auch die phylische Kraft. Seitdem alles, was die Natianalität ausmacht, in dußeres garmelwerf umgelest ift, verflert die Artion selbst die Ledensfähigkeit und die

Rraft, fich felbft au behaupten."

Und nun wurde in bemfelben Agupten nach Alexander bem Großen bie griechische Ruftur gleichfalls zu einer Mumie.

<sup>1)</sup> Ebenso brachte bie "Auflärung" bes 18. Jahrhunberts n. Chr. nur einen Berten tau ich; aus ber Zwangsjade firchlicher Dogmen in die Zwangsjade philosobilicher Doamen.

Getabe baburd war fie gu ben hachften Stufen emppraeftiegen, bak fie fich burch bie Siege bei Salamis und Blataa (480, 479) ber Umflammerung bes Drients entgag; 150 Jahre fpater ertag fie, trat aller Giege, bei Drientalifierung. Die icopferifden Rrafte in Runft und Billenicaft ertolden, und es begann in Alexandria eine eifrige Gelehitentatigteit, Die überlieferten Goate gu fammetn, gu orbnen, gu erflaten und für jebe Gattung einen Ranan ber beften Werte aufguftellen, um aus ihnen bie ewig gültigen Regetn abzuleiten; feitben war alles, was man praduzierte, an die gegebenen Mufter g eb un = ben. - Diefe Entwidlung wurde unterftutt burch ben Ratianalismus bes "helleniftifden" Beitalters. Man vertrat ben Standpuntt, bag "bas Ratur- und Bernunfigemaße, bas bem geiftigen Bejen bes Denichen Entimedenbe" pon Anfang ber gegeben fei und feltftebe; und bak es fich fur uns nur barum handle, es mit bem Berftand gu ertennen und gu behaupten baw, es wie berherzuftellen, wenn man bavon abgewichen fei. "Die allgemeine Belt ericien als eine fertige, abgeidlaffene, unfähig, neue Aufgaben und Rrafte aus fich herauszubilden und in ber weiteren Entfaltung ihres Wefens neue Werte gu erichlieben 1)." In ben "tanonifchen" Buden, in ben "muftergultigen" Borbilbern fur epifche, Inrifche, bramatifche Dichtfunft, fur bie einzelnen Zweige ber Biffenicaft, in ben rechtliden und palitifden Ginrichtungen und Dattrinen glaubte man etwas für alle Reiten, alle Bolter und ganber Abgeichlaffenes, Fertiges zu befiken. So mutbe bas Griechentum fetbit gu einer "wahltonfervierten und gepflegten Mumie".

Und heure? Mievielen Irrifmen begagnen wir in unseren Sischichwerten über das wichtig Stelatier des Hellenfungl. Wie derflücklich in der Bergleich Hellich und Alleganders des Großen mit den Sohrundlern Friedrich Bilisein 1. und Friedrich II. dem Großent Die Bereinstimmung delight dem twarin, daß der Batte dem Goch und Rachfolger ein gewaltiges, schlagiertiges Dere hinterlies. Were weich ein Unterfielet) Friedrichs des Großen alugene Bolitif verfließ bil Bohren

<sup>1)</sup> Bgi. Raerft II, G. 164.

feines Boters, mar fein eigenstes Bert, mabrend Alexander fortfette, wos der Boter begonnen hatte. Aber wichtiger ift, dog Friedrich ber Groke ale bos unerreichte Dufter bes fogiolen Ronigtums baftebt und boft er bie bochite Tugend bes berrichers, bie me i fe Gelbit be for ontung, befog bam, in feiner Berfon berforperte, mabrend Alleronder feine Goranten fannte, Griedriche bee Groken Tatigfeit lief barouf hinous, im mobrften Ginne ein Bolfsbegluder zu fein: augleich hat er, wie Goethe befennt, ber nationalen beutiden Rultur Die Tore ber Freiheit geöffnet, mabrend mit Alexander bem Großen Die Entnotionalifierung ber griechischen Rultur begann, ihre Umtlammerung und langfome Erbroffelung burch ben Drient. - Richtiger ift ein Bergleich Bhilipps und Alexanders mit ben Bourbonen bam, mit Richelieu und Ludwig XIV, bon Frantreich; auch Ludwig feste fort, mos Richelieu begonnen; aber burch feine Aberfpannung bes monorchifchen Gebantens und burch feine Schrantenlofigfeit manbelte fich ber Mufftieg in einen Riebergong. Dasfelbe gilt für Rapoleon I., bem Aleganber in bielen Studen gleicht. -

Sogor Siftorifer, wie Drobsen, Mommien und b. Bilamo. wis, leiben an einer Aberichanung bes helleniftifden Reitalters; fie fteben unter bem Einbrud bes augeren Glonges, ber hoben Leiftungen on ben "Univerfitaten" gu Alegondria und Bergomum, ber trefflichen politifchen Organisation. v. Btiamowit fpricht von einem "bolferbeglulfenden Szepter" der Ptolemaer; Mommfen ftellt die Btolemaerherrichoft mit ber Krieberisionischen Monorchie ausammen und ichilbert fie als ein Suftem, welches "einen in taglicher Arbeit bermaltenben Ronig" forberte und auf "bos gleiche Boblergeben oller Untertanen" gerichtet mar. Dit Recht fagt Bohlmann: "Die Egifteng biefer Ronige wor einzig und allein auf Die aufere Dacht gestellt, ihr ganges Leben und Gireben erfüllt bon bem, mas man mit einem extremen Bertreter ber rein inbivibugliftifden Stagte und Gefellicattetheorie ale "Willen gur Macht" begeichnen fonnte. Denn nur fo mett bie Dacht reicht, reicht bier bas Recht. Dober bas ununterbrochene Ringen um bie Berftarfung und Erweiterung ber außeren Dachtftellung, bos bann wieberum jene befianbige Befehdung ber Dachthaber gur Folge hatte - auf Roften ber Bölter."

# Römische Geschichte

(bie Römer waren "bie Englander bes Altertums").

753—510 Königszeit. 510—31 v. Chr. Republif. 31 vor—476 n. Chr. Kaiserzeit.

#### A

# Die altere römische Geschichte bis 264 por Chr.

Dichtung und 2Babrheit.

Eaft hat erwachte bei den Könnern das historiige Interess. Wohl wurden ischen früh die Ramen der iahrlichen Ronslum aufgezeichnet; auch siellte es nicht an einzelnen Urbunden. Aber die Geschlichgerichung begann est am Ende des 3. Jahrhunderts v. Chr.; und auch dann noch war sie lange Edit vorweigenen in areichischen Schwicken doer von Griechen berüfflicht.

Was uns über die altere Zeit (die Ze64) überliefert ill, müljen wir Dichtung und Wachte beit nemen. Nannschelw ürfte dei diese "Aradition" anfammen: gelehte Studien, die zuerlt von Griechen und im Knfang der Kaiferzeit vom Kömern, wie Terentlius Varro, getrieben wurden, dass gehreiben der Studien der die Angeleichen Werfelleich zeichriche, die Vergangenschieft möglicht zu verbertlichen dazu die Gewohnstell der Wenschen, Anfaduungen und Juliande der eigenen Jeit auf die früheren zu übertragen. Für diesel kefellieferung ill, "Sage" nicht die richtige Bezeichnung; denn das Woll war werig daram deltilgt. Wielmehr find es vorwiegend Erzeugnflie der Studierflichen, "Seichkölstoffkruffor" der Gelehten oder logar, "Gelschiefstelffühungen".

über die Gründungs- und Königsgeschickt ist schon in der Einführung gisprochen; hier handelt es sich jeht um die erste Hälfte des republitanichen Zeitalters 510—264.

#### Aberficht.

## Aufere Rampfe:

gegen die latinischen Nachbarn, besonders die Aquer und Bolsker; gegen die Etrusker vom 6. dis

4. 3ahrh.,

396 Eroberung Bejis; gigen die Gallier im 4. Jahrh., 390 ober 387 Eroberung Roms;

gegen die Samniter um 300; 321 Einschließung in den Caudis nischen Engpässen,

295 Schlacht bei Gentinum; gegen Burrhos um 280. Innere Rampfe gwifden ben Batriziern und Blebejern:

Um 450 Aufzeichnung ber Gefete burch bie Dezemvirn.

366 ber erfte Plebejifche Konful. Bis 300 Butritt ber Plebejer gu ben

übrigen Umtern,

287 Enbe ber Stanbefampfe.

1.

Was die äußere Geschickte angelt, so hat die Dichtung nicht mit Unrecht die Gründer der Stadt Rom, Nomulus und Remus, zu Söhnen des Kriegsgottes Wars gemacht; denn in unaufhörlichen friegerschen Ringen ist Rom zur wellbeherrschen Wacht gewarden.

Wenn wir auch die geschichtliche Uberlieferung "Dichtung und Bahrbeit" nennen muffen, fo bteibt bach recht viet Tatfachliches übrig, bas unfere Bewunderung erregt. Wiederholt ftanden Die Romer par oolligem Untergang: im Rampf mit ben Etrustern, Galliern, Samniten, Byrrhos und fpater mit Sannibal. Aber jebesmal gingen fie geftartt aus ben immeren Rampfen beroor: fie ternten pon ihren Gegnern, und bas & eer welen murbe bie Sauptface in ihrem Staate. Coon frubgeitig umgab fid Rom mit einem Rrang von befestigten Stabten; feine "Rolonien" machten fich nicht, wie bie griechischen, potitifch fetbftanbig, fonbern maren Militaritationen, und feit bem Ende bes 4. Jahrhunderts wurden fie burch funftvolle Militarftragen mit ber Sauptftabt verbunden. 3m fcroffen Gegenfat gu ber gentrifugalen Bewegung ber Griechen fteht bie gentri. petale Rraft Roms. Was in Griechenland nicht erreicht wurde, vall-3ag fich in Italien: bie Entwidlung eines ein heitlich en italisch en Rationalitaates, eines Bundesftaates, beffen politifcher und militarifder Borort Rom war; babei behielten bie gablreichen Gingel-Stadtftaaten ein hobes Dag von tommunaler Gelbftanbigfeit, "Autonomie".

Mit Recht waren bie Romer bes 2. und 1. Jahrhunberts ftotz auf ibre Bergangenbeit; aber fie fannten felbit von ihr nur bie allgemeinften Umriffe. Da finb bann bie Gingelheiten bingugebichtet worben. "Dichtung und Wahrheit" muffen wir all die iconen Gefcichten nennen, bie uns von Jugend auf geläufig find von ber Reufchheit ber Lufretia und Berginia an bis gu ber Unbestechtichfeit bes Fabricius und bem Ginfluk bes erblinbeten Appius (Cacus)1). Ferner ift mandes ariedifden Gefdichten nadaebidtet; bie Bertreibung ber Ronige (510) erinnert an die gleichzeitige Bertreibung ber Beififtratiben aus Athen und bie 10jabrige Belagerung von Beji an ben 10jabrigen Trojanifchen Rrieg. Dit ber Beit murben Die ichweren Riebertagen, welche Die Romer von den Etrusfern, Galliern, Samniten und von Pprrhos erlitten hatten, abgefdmacht und gabireiche Ruhmestaten eingeflochten. Die Gallifde Rataftrophe (390 bam. 387), mo Rom eingenommen und gerftort murbe, permanbelte fich unter ben Sanben ber patriotifden Gdriftfteller in ein Ruhmesblatt ber vatertanbijden Gefdichte. Der gange erfte Samniterfrieg ift erbichtet. Roch für ben Rrieg gegen Borrhos (um 280) muffen wir feststelten, bag zwar bie Rieberlagen ber Romer bei Seratlea und Ausfulum 280/79 gefcichtlich find, viele Einzelheiten aber "Wahrheit und Dichtung".

<sup>1)</sup> Gelöftportrats! Die spatere Zeit fag in biefen Mannern und Frauen die magren Borbilber fur echtromifches Befen. Bgl. G. 9.

2.

In noch viel höherem Grade ift bie in nere Geschichte verfälscht. Als Tatlache bleibt nur die gunehmende Demotratifierung.

Bur bie folgenbe Beit, für bas gange 5, und 4. Jahrhundert o. Chr., bilbet bas Ringen zwischen ben Batriziern und Blebeiern ben hauptinhalt ber inneren Geschichte Roms. Dabei fann bie Beridie ben beit biefer fruberen fogialen Rampfe oon ben fpateren bes 2. und 1. Jahrhunderts o. Chr. nicht ftart genug beiont werben. 3m 5. und 4. Jahrhundert handelte es fich um das Berhaltnis zwischen ben. Geburtsadel und bem nichtabeligen Teil ber Burgerichaft; Stufe um Stufe murbe bie Befreiung oon ber Serricaft ber Abelsgefchlechter, Die techtliche und politifche Gleichstellung ber Blebejer mit ben Batrigiern ermugen; damals gab es noch feine Gelbherrichaft in Rom. Dagegen waren bie fogialen Rampfe bes 2. und 1. Jahrhunderts oor allem wirtichaftlicher Ratur und richteten fich gegen bie Musmuchfe bes Rapitolismus, ber Gelbwirticaft; es maren Rampfe gmifchen ben menigen Befigenben und ben gablreichen Befiglofen, ben Broletariern; Rampfe, wie fie in Griechenland icon zwei Jahrhunderte fruher begonnen hatten.

Aus ber Falle des Stoffes mogen einige besonders haralteristifche Bei sipiele hervorgehoben werden:

1. Siderlich ift einer ber ersten Erlolge ber Rlebejer bie "Timotratie" gewefen, b. h. die Einteilung ber gefamten abeligen und nichtabeligen Würgerbatt nach dem Beiss in fünt Atalien, wond richtem ich nicht mithforigen und hontigen Schiumen, lander auch die Einwordenung dei dem Wahren. Über mit Unrecht vorde die Einrichtung dem vorleigen Minig Serbius Tulfüs zu gufchrieden; auch flett des Grahes, des Grahes, des Grahes, des Grahes, des Grahes, des Grahes d

2. Eine große Bolle spielen dann in der überlieferung die 3a der 455/4 dor Chr. Zeitächef ihr de Arfiebung eines deschondenen Murte zum Schübe der Flecher, das Baltsribunat. Woer alles andere ift Dissuma, Se wird uns von einer großen Bedrägnist Roms durch die benachderten Stimme ergällt. Wieberholt neigerten sich die Fleche, in ben Krieg zu zieber, wieberholt ließen ite ish durch Kreinbereit in den neber die Kreinbe beligte waere, simmeren sich die Kreinte reicht waren, simmeren sich die Kreinte reicht wie konnen in wer aber die Ergene Lade zu gründen. Mir Mich des Kreine kreine über zu gründen. Mir Mich des Kreinenis Arzippa sie durch die fleche dass die kreine Ladez zu gründen. Mir Mich des Kreinenis Arzippa sie durch is fleche dom Erzeit zwischen werden und der der Waschen und der der Werfelden zu Kreine der Mich eine Wasch und der Waschen der Wickelen der Mich eine Wasch und der der der Werfelden zu Kreine inzellicht.

Bir ftaunen über bie natbe Urt, wie bie fpateren Schriftfteller Unmögliches in iene Reit übertragen; gerabe fo, wie wenn man Rarl ben Großen feine Cachfentriege mit Rananen und Sanbgranaten führen liege. Da werben bon Mannern, Die 495/4 lebten, Die wirtichaftlich-fagialen Brobleme bes 2. und 1. Jahrhunderte nach ben verschiebenen Geiten bin erortert. Der Bertreter ber Rapitaliften will von einer Ginmifchung bes Staates nichts miffen; er fteht auf bem Manchesterftanbpuntt bes laisser aller und weift auf Bribathilje bin. Underfeits tritt vor ben erregten Maffen, wie es im 2. Jahrhundert wieberholt geschehen fein mag, ein alterer Mann auf, in Lumpen geffeibet, mit langem Bart und bermifbertem Saar; er hatte infolge ber langen Rriegszeit nicht nur feine Gefundheit, fonbern auch Sab und Gut eingebuft, war in Schulben und Schulbinechtichaft geraten; bas Balt murbe gur auferften But aufgepeiticht. Dagmifchen fuchten baltofreundliche Batrigier gu vermitteln; fie erflarten bie Bofung ber fogialen Frage für eine Mufgabe bes Staates, ber einen Musgleich ber miberftreitenben Intereffen herbeis führen muffe.

3. Challd werden von Rivius die Berhalintife nach der Gollissen Katefrache, and 309, efgiftbert. Zamals fei An an i i us Co pit to i nu u für ble Bot der Eledjere eingetreten, die durch die langen Kriege in Urmut, Golliben und Schüldfrechtiget geraten wären. Wos und de reghli wich, itimmt genau für die Zeit, wa die beiben Gracchen die Lage des verarmten, befilselen Boltes verbeifern, den "durch Budger ausgebeuten Zeit Der Bürgerfoglet aus der Krieglichgit zur Kreißeit, aus Racht zum Sicht indrent voollten, Auch hören wie, das gegen Manitus beiefeld Maltage erhoben fel. wie 133 und 121 gegen die beiden Gracchen: er wolle mit Silfe ber Maffen bie Alleinherrichaft erringen; beshalb habe er fein Unternehmen mit bem Tobe büßen mülffen.

4. Bir lefen, bag bie Rat ber Blebejer immer großer geworden fei. Endlich maren amei unerschrodene Balletribunen, Gertius und Liginius, quigetreten und hatten gehn Sahre lang für ihre berühmten brei Untrage gefampft, bie fie ben Biberftand ber Optimaten übermanben. Dann hatten ihte Antrage Gefehesfraft erlangt:

Um die Schulben gu erleichtern, follten bie bereits gegablten Binfen bom Rapital abgegogen und ber Reft in einer angemeffenen Grift abgetragen merben:

bom Staatsland (ager publicus) follte niemand mehr ale 500 Morgen haben, bamit Meder fur bie Berteilung unter bie armeren Burger frei murhen:

ban ben beiben Ronfuln follte immer einer ein Plebejer fein.

Mis histarifde Tatfache bleibt nur bestehen, daß im Jahre 366 gum erstenmal ein Blebefer Ranful mar, und bag bies allmählich ublich murbe. Dagegen find die beiden anberen Antrage über Schuldentilgung und Bermenbung bes Staatslandes (ager publicus) mahricheinlich erft Im 2. Jahrhundert v. Chr. gestellt marben und hangen unmittelbar mit bem Auftreten ber beiben Grachen gufammen. Jebenfalls tann bas Aldergefes nicht alter fein als ber weite Bunifche Krieg.

5. Bei ben wirtichaftlich-palitifch-fogialen Rampfen bes 2. und 1. Rabrhundert b. Chr. fpielte auch Die Lage ber italifden Bunbesgenoffen eine große Rolle, welche bie Rriege bes Reiches mittampfen muften, aber an ben Fruchten feinen Unteil hatten. Bir miffen, bag um 90 b. Chr., nachbem alle Berfuche eines friedlichen Ausgleichs gefcheitert maren, ber blutige Bunbesgenaffenfrieg ausbrach. Much hier hat ber Gefchichtschreiber Livius bie Buftande bes I. Jahrhunderts auf Die frühere Beit übertragen. Amar ift bie bollige Untermerfung ber Satiner um 340 b. Chr. Tatfache; aber bie Forberung bes Unteils am Ranfulat gehört nicht in biefe Beit, und bie Shlacht am Befub ift erbichtet 1).

#### B.

#### 264-31 por Chriftus.

Theofratie, Demafratie, Blutafratie find bie brei Totengraber ber berrlichen Alten Rulturmelt:

Theotratie bor allem in Agopten und Barberafien,

Demafratie in Griechenland.

Blutofratie in Ram.

Die Geldwirtschaft gab, wie in Griechenland, fo auch in Rom ben Unftoft au ben berhangnisvollsten Bandlungen. Rachdem bie Rampfe amifchen ben Battigiern und Blebefern beenbet maren, machte fich ican im 3. Jahrhundert ber mammaniftifche, materialiftifche Geift bemertbar; aber bie Rot ber beiben

<sup>1)</sup> Soll nun die gange altere Romifche Geschichte aus unseren Buchern und aus unferem Schulunterricht gestrichen werben? Ebenso wenig wie Somer und bas Alte Teftament. Auf bem Gumnafium ift gerade die Letture bes Livius geeignet, die Augen für die Guthebung folder Tradition ju öffnen und ben gefchichtlichen Rern herausgufchalen.

Bolf, Beligeidichte ber Bune.

ersien Munischen Artieg, besanders die gewaltigen Aiederlagen, welche die Römer durch Hanntbal ertitten, schaubten nach einmal alle Schädlinge hinweg, die am Wart der Vollstums zu nagen begannen, und am Ende die 3. Jahrhunderts nand das römische Staatswesen auf der Hobe feiner gelunden Arasi.

264-241: Erfter Bunifder Rrieg.

Bwifchen bem erften und zweiten Buntichen Krieg liegt bie Eraberung Carbiniens (238) und Dbertfaliens (222).

218-201: 3melter Bunifcher Rrieg:

218, 217, 216 Siege Hannibals an ber Trebia, am Trasimenischen See und bei Kanna.

207 und 202 Siege ber Romer am Metaurus und bei Jama.

Der Gott Mammon und bie Lüge waren fartan die wahren Regenten im Römerreich.

1.

#### Die elaftifchen Mittel und biplomatifchen Runfte in ber außeren Bolitif.

Darf eine Regierung sich in die innezen Angelegenheiten frember Staaten einmischen? Auf dies Frage fann man nicht mit einem einfachen "Za" ober "Nein" antworten. Wit halten es sitz gerächstetigt, daß einzelne Sobenzollern sitz libre bebrängten Glaubensgenoffen im Ausland eintraten; umgeleckt bedauern wir es, daß unsere beutische Reichstegierung ganz untätig blied bei ber unerhörten Bergewolligung des Deutschums in der oerbündeten Pstereich-Ungarischen Doppelmonarchie. Aber für die bist Winner, die Knascher des Alterums", wurde die dreisse Einmischung in Dinge, die sie gar nichts angingen, das A und D ber gonzen äußeren Politik; ihre Intercentianspolitik sie auf die Erpressung und Ausbeutung fernder Giacaten spinaux.
Seit dem Johre 200 v. Chr. golf sir die Römer genau dasselbe, was
ein 1205 in Landon erschienenes Flugblatt sagter "Der ewige Krieg ist das
beste Mittel für die Sicherheit und Wahfshaft Großvirtlamiens."

#### Gefdidtstofel.

200-197 ber II. Magebonifche Rrieg:

192—189 der Girildie Krieg:

171-168 ber III. Mozedonifche Krieg:

168 ber Sieg bei Bydno;

146 Unterwerfung Mogeboniens;

146 Berftörung Rorinthe und Rorthogos:

133 Eraberung von Numontia in Sponien;

133 Rom erbt bos Ronigreich Bergamum (Mfien);

113-101 Kriege gegen bie Cimbern unb Teutonen;

112-106 Jugurthinifder Rrieg;

88-64 brei Mithribotifche Rriege;

58-51 Eroberung Golliens burch Cafor.

1. Die "tlugen" Aömer! Raum hatten ile die Karthager besigh, berucht und für immer gefrebeth, do wondern sie ihre begestlichen Bilde auf die reichen Griechenstaten des Ostens, auf die groben Ronig-riche Machaelen, Sprien, Agpyten, neben denne es in Griechenland und Reinassen, der die Keichel gegen der Allen Pergamm und Rhadas, hen diallichen und ochsichen Band. Mit vollendeter der auch die gegen die andere aus und pigten sich ein Mach gegen die andere aus und wisten sich ein Machaen gegen die Arbeit auch der Augend der die die Ronig die gegen die andere aus und wist, "meigenmissig" (ögigten sie die Kondong agen die Aberdafung der die Wiener parteil pie die Schwachen gegen die Sebrädung der Stacken; sie schaften der Stretz zuflehen der Konigen und missien sich in die imrere Parteitsmyfe ein (divide et sin spera).

Wenn man sich mit der äußeren Geschichte des 2. und 1. Jahrhunderts 1. Chr. beschäftigt, dann möge man sich nich bei den einzelnen triegerüßen Ereignisse aufholten; sie sind dieseraus eintönig und langweilig. Um jo interesjanter sind die die die 1. jahr ack ich er Rünste und ele-Kischen Wickenburg der die Kischen der die kinden die Le-Kischen die Le

mit fie allmählich die ganze Welt erobert haben.

Divide et im por al b. f. "Entzweie beine Gegner, wirf bie Fodel ber Bvietroch zwischen ile, bomit fie fich zerlieischen und bu ernten tonnst!" Bie treffich baben bos bie Romer verftanben!

200—197 war ber II. Wazebonische Krieg. Die Kömer hotten durchous leinen gerechten Ansle zum Arteg; was zu ihrer Rechleithung in den Gelchäusbüchern seht, ist späte Ersindung. Weder waren ugendwelche römische Interspien in Ollen vertieht, nach gatten sie darn Indespenossen, die geschieden der die Andersche Gerechten einzig die Habeiter trieb sie in den Krieg. Sie spielten sich als "Rämpfer für die Freigieit der Sellenen" auf, angeschich sährigten sie des leinen Mächte Verganmun und Rhobos gegen die Groben, obgleich der König von Pergamum der Angreifer war; fie gewannen den Alolischen Bund; var allem aber gelang es ihnen, die unter einander verbündeten Könige Mazedonlens und Spriens au entweien.

Welde Lüge! Eben hatten die Romer, nach glüdlicher Beendigung des Mazedamischen Kriegs, im Jahre 186 "die Freiheit der Sellenen" protlamiert, da sahen sich die Bellenen genötigt, zum Chulz ihrer Freiheit den Kanio Untiachos von Sarten ge a en die Römer betbeiturufen.

Es folgte 192—189 der Sprifce Arieg gegen Antiochos. Der beste Munksgenosse Koms war die Zwietands ber anderen. Ber 200 waren die Könige von Wagedonien und Sprien mit einender verbündet geweien; aber die Wömer erreichten es, dag im II. Wagedonissen Krieg der Kanig von Sprien und umgetehet im Sprissen Krieg der König om Magedonissen untätig blieb; ja Hillipp von Magedonissen leiste den Komen unfdähdere Beieste der jedigung des Antichoss.

Und dann 171.—168 der III. Mazedonische Krieg! Der äußere Anlaß war nur ein Barwand. Philipps Sohn und Nachfolger, der Kdnig Perseus ann Mazedonien, judie den Krieg zu vernetden, unt at alles, um den Frieden zu erhalten. Und die schlauen Römer lichen sig werden und Bechandlungen ein, aber nur um Jeit für große Miltungen zu gewinnen. Wiederum zeigte sich der König von Sprien als dienstwülliger Freund der Könier. Im Jahre 168 wurde Perseus bei Pydna besiegt; seitdem wur Angebonsein indirett vom Kom abhängig.

Die Jahre 149—146 brachten neue Erhebungen Mazedoniens und Griechenlands, die damit endeten, daß Mazedonien römische Provinz wurde.

<sup>1)</sup> Mit bem ernitelten Gefist vermaßien die Engländer zu behaupten, baß sie Moltritteg an teinen Gewinn gedagt soben. Sie sind nur "Betriet" geweinn; sie sieben weiterin die "Ketseit". Agupten und Verfien sind Schalbacten; in Botter offen wollten sie die Archeite Gere, Greer, Armenier befreien; sie haben ein "Mandal" über ben aribten Zeil underer Rofanken.

wuhlen es die hateren Hitterier so darzufteilen, als sei Mom nur notgedrungen an die Unternehmungen im Often gegangen. — Der römische
Staat hat auch ganze Königreißer, geerbit", wie Bergamum ? 123 a. Chr.,
Bithynien 75 a. Chr.; dann waren die Kömer natürlig verpflichtet, itip,
"kahi" gegat die Anfreide anderer mit blutiger Gewald burdzufelge.
Auch die der Eroberung Agpptens pielten angeblige Tetlamente eine
große Rolle; doch waren die Könner (a. gatofimitigt" does sie zusänden die Chremaila in Verwaltung nahmen, im Zahre 60 Chypern beseihen, bis im
Jahre 30 a. Chr. Augustus an Sielle der Ptotemäer Herrsche oon Agppten
wurde.

Wie ichmahlich haben die Römer is fre eigenen Wunde agen of, ein übers Die gedauent Wiede dirtifeme Sielle und Unterfallung fatten fie im Kriege gegen Böllipp an dem Abendlich Bund, an dem König dom Bergammu nich Abodobel im Kriege gegen Milliches Mund, an dem König dom Machlichen Bund, an Rönig dem Milliche Milliche

der Atolifche Bund, ber Achaifche Bund,

der Rönia Eumenes:

Mhodos mußte für eine berluchte Friedensbermittlung, die dom römischen Konsul beranlagt war, schwer busen und wurde dauernd geschädigt.

2. Die flugen Romer! Bie follen wir über ihre Bolitit gegenüber Rarthago urteilen, die nicht rubte, bis die Rarthagische Macht reftlos zerftort und von Grund aus vernichtet mar! Rach bem II. Buniiden Rrieg zeigten fich bie Rarthager 201-167 als ergebene und bienftmillige Bunbesgenoffen und Freunde ber Romer; fie leifteten bei allen Rriegen wirffame Silfe, Aber nach 167, nach ber Rieberwerfung Mageboniens und Illnriens, brauchten bie Romer feine Rudficht mehr gu üben. Eine ermunichte Sandhabe, ben verhaften Staat gu erbroffeln, bot bie blaue Bedingung des Friedens von 201, daß die Rarthager außerhalb Afritas überhaupt feinen Rrieg führen burften, in Afrita felbst nur mit Roms Buftimmung. Run ermunterten bie Romer ben Rumibertonig Malfiniffa gu immer neuen Grengftreitigfeiten gegen Rarthago; fie traten als Schiedsrichter auf und entichieden ftets zugunften Daffiniffas. Diefer wurde von Jahr gu Jahr breifter, und ichlieflich waren die Rarthager fo gereigt, baß fie, oon ben Romern im Stich gelaffen, gegen ben Beiniger Maffiniffa gu ben Baffen griffen. Run hatten bie Romer ben lange gefuchten, "gerechten" Unlag einzuschreiten. Aber Die Rarthager waren

<sup>7)</sup> Damus murde bie "Rewöng Alfen" gebildet. Die Wohlten der Kömilisen gefung helmanden derin, des sich die die debed Scharen von einfeligen Albeiteren Werb des "netble" Band ergolfen. Durch die sicheniole Ausbeutung römiliger Stattbalter, Schuer-söller wir Budgerer wurde die Bewölterung in erdillert, daß sie im Jahre 68 an einem nichten Ausstellenden Stattler nichtige des Alles von Spelhos immodelte.

3. Die klugen Römert Mit Necht nimmt auf unstene Symolien bie Lestiure oon Casars Schrift "über den gallischen Rrieg" einen beiten Kaum ein. Aber sie durch nicht dass beinen, grammatilige Üdungen damit zu verbinden; sondern sie ill in heroorragendem Vahe geeignet, bei unstene Ghülten sich om im jugendichen Alter die füllen siehen sie wieden und zu schärfen. Sier leien sie die Altern wichtigen kleichsichen Zeugnische Kaufmann und der Kelten. Bor allem aber lernen sie dass Wieden kleichen Eigenart der Germanen und der Kelten. Bor allem aber lernen sie dass Vönert um kennen; es ist nicht sowe die mit Lertinnen Aritif zu üben an den Brichsien Casars und zu zeigen, Abg te ebt der Miedeschäftle inen depopelten Zwed verfolgte: seinen eigenen Ruhm zu ortlinden und siene Aritiges an ortunden zu stägenen Aufmit zu diesen.

<sup>3)</sup> Das ist gerobe fo, als wenn die Einwohner ham burgs ausnahmstos ihre Stabt, ihre Magazine, Schiffe und Hafenenlagen ber Zerstörung preisgeben und sich einige Melten tandeinwärts anfieben follten.

noit, bie Ulipeter und Tenchterer, Ambiorix und Bergingetorix; es erideint geradegn als fundhaft, die "Wohltaten und Gegnungen" ber tomilden Berricoft abgulehnen. Bir horen von zwei einflufreichen Brubern unter ben Abuern. Dioitigtus und Dumnorix; ber erite wird von Cofar hochgelobt, der andere als nichtswurdig bingeftellt. Gollen wir auch fo urteilen? Denten wir nicht vielmehr an bos abnliche Bruberpaar bei ben germanifden Cherustern, pon benen Riapus auf Geiten ber Romer fampfte, mahrend Armin (hermann) Die Freiheit verteidigte? verochten wir nicht ben Divitigtus ebenfo wie ben Flanus? - Und wie nieberträchtig bat Calar an ben germanifden Ulipetern und Tenchterern gehandelt, beren Gefandte er gegen bas Bolferrecht im Lager feithielt, um bie Germanen. bie nichts Bojes erwarteten, ju überrumpeln und niebergumeneln? Es ift kidt, ben Schülern flar gu mochen, wie unwahricheinlich alles ift, was Calar ju feiner Rechtfertigung mitteilt. Aber wie bei ben Englanbern, fo waten domals bei ben Romern Bollerrecht und Bertrage nur bafur ba. andere zu binden, mabrend fie felbit fich barüber binmegfeten burften. - Und gulegt? Im fiebenten Rriegsjahr wußten beibe, Freunde und Reinde, bak Cafar fein anderes Riel perfolge, als gang Gallien gu unterwerfen. Da tom es gu einem allgemeinen Auftand, bei bem logge bie "Treueften ber Treuen", Die Abuer, "untreu" wurden und von ben Romern obfielen. Unfere Sompathien fteben auf Geiten bes topferen Rreibeitshelben Bergingetorix; wir find ericuttert bei feinem tragifden Untergong.

Wie ein Stud unseres eigenen 2000jährigen Kampfes gegen das Besschium (und Angessachentum) kommt uns vor, was wir bei Casar leten. Wie ost sind wir Deutschen ahnlichen biptomatischen Künsten eichsen!

2.

### Plutoleatie und Scheinbemotratie 1).

<sup>1)</sup> Man tann von einer Rapitalbem otratie sprechen, die der "hürgerlichen" Forlichrittsbemotratie des 19. und 20. Jahrhunderts entspricht.

Plutotratie und Scheinbemotratie! Mehrere Johrhunderte hindurch war durch die römische Geschichte ein gesunder dem o = fratifder Bug gegangen. Die longen Rriege gegen bie Bolster und Mquer, Etrusler und Gallier, Camniten und Borrhos mit ihren oielen Bechieffallen ichlangen ein ftartes Bond um Patrigier und Blebejer (Geburts- und Richtabel), liegen bie Stanbesunterichiebe gurudtreten und bie Conberintereffen vergeffen. Gingelne plebejifche Felbherren und Ronfuln toten fich herpor, und ihr Rame mar in aller Munbe. Allmablich murben fomtliche hohen Amter ben Richtobeligen (Plebejern) juganglich; alle Borrechte bes Geburtsobels ichmanben. Rachbem bie Blebejer ichon im 5. Jahrhundert Die perfonlichen Freiheiten und Rechte (iura privata) erlangt hotten, tamen nach und nach alle öffentlichen (iura publica) hingu. Much mar mon bis in die zweite Solfte bes 3. Jahrhunderts freigebig mit ber Erteilung bes Burgerrechts an Die Bunbesgenoffen. Theoretifch war bie Berfaffung bes romifchen Staats gang bemotratifc und bas Bolf fouveran:

Für die Boltsversammlung trat nach bem I. Bunifchen Rrieg (241) eine neue Stimmordnung ein, wonach bos alte Abergemicht ber erften Bahlerfloffe über bie vier anderen befeitigt murbe. Geitbem galt es als ziemlich gleichgultig, ob man Patrigier ober

Blebejer mar.

Diefes fouverane Bolt hatte bie michtigften Befugniffe in Sanben: bie Bahl ber höchften Beamten und bamit bie Bufammenfegung bes Genotes, Die hochfte Gerichtsbarteit, Die Enticheibung über Rrieg und Frieben.

Aber tat achlich fab bie Gade gang anders aus. Un fich muß man es ja als ein großes Glud bezeichnen, bag mahrend ber Rot bes II. Bunifden Rrieges gegen Sannibal bie bemokratifche Bewegung gum Stillftand tam. Denn gerabe baburd murbe Rom por bem entjeglichen Schidfal Athens bewahrt. Wohrend in Athen, neben ber von Demagogen geleiteten Boltsversammlung, Die Beamten und ber "Rat" alle Bebeutung perloren, muchs umgetehrt in Rom die Mocht bes Genats, ous bem bie Beamten heroorgingen und in ben fie gurudtehrten. Go ichien fich ein gefundes Gleichgewicht und ein harmonifches Berhaltnis zu entwideln; nach ber entjehlichen Rieberlage bei Ranna mar es ber Genat, ber ben Staat rettete und ben langen Rrieg ju einem gludlichen Enbe führte, ohne fich burch bie fcmerften Ungludsichlage erichuttern gu laffen: eine Ariftotratie ber Tuchtigfeit!

Aber wie ichnell folgte bie Entartung! Es begann bas Beitalter ber Luge, wie für bie augere, fo auch für bie innere Gedichte ber Romer. In ber Form blieben bie bemotrotifden Ginrichtungen befteben, und "bas fouverane Bolt" bilbete bie bochfte Inftong; aber Befen und Inhalt ber Berfaffung murben von Grund aus geandert. Die Demotrotie murbe Chein; in Bahrheit entwidelte fich bie Berrichoft bes Gelbes, Die Plutofratie, welche bie

Maste ber Demofratie trug.

#### Der neue Abel, bie Robilitat. (Die "Lorbs" bes Altertums.)

3mar waren die Borrechte des Geburtsadels defettigt; ftatt beisen entkand ein neuer Adel, der freilich nicht auf dem Standesamt eingetragen war, ert Antse und Gelbadel; sein Gelb verschafse ihm Macht und die Rock wiederum Geld.

Breibeit? 3a, ber fogenannte "Manchefterliberalismus" bes laisser faire und laisser affer blutte, ber bem Dinbrauch bes Gelbes, bem Drohnen : Robitalismus teine Edranten feste. Die Machihaber bachten nicht baran, nach bem II. Punischen Krieg, nach 201, Die freigewordenen Kraffe tage ju bermenben, um bie bem Canbe gefchlagenen Bunben gu beilen, bie jerftorten Bauernhofe wieber aufgubauen, Die Landwirtfchaft gu heben, ber Maffe ber Bevolterung gu helfen, fonbern nur möglichft ichnell bie Kriegsanleiben gurudgunghlen und bann Raubtierfriege nach ben reichen Canbern des Dftens au unternehmen. Ber Belb batte, bielt es für fein gutes "Rechi", damit ju machen, was er wollie, wenn er nur fein geschriebenes Gefen übermat. Man hatte gar tein Gefühl für bas große foziale Unrecht, bag man nach bem Kriege bie Rotlage ber berarmten Bauern ausnugte, um für einen Spottpreis ihre Mder aufgutaufen, ober bag man ihnen Belb au Bucherginfen lieb und baburch ihren Ruin berbeiführte; ferner bag man ben felbftanbig bleibenben Bauern ben Rampf ums Dafein aukerft erichwerie durch Maffeneinsuhr billigen ausländischen Getreibes und burch bie Ronfurreng ber Stlavenarbeit. Das Gelb bot bie Ditiel ju jeglicher Muibeutung: Die "Freiheit" murbe jum "Recht bes Giarteren". Die Jagb nad Reichtum beherrfchte bas ganze private und öffentliche Leben:

Die äußere Bolitit und die gahlreichen Kriege, die man im 2. und 1. Jahrhundert führte, versolgten den hauptzwed, ein Land nach dem anderen der habaier ber berrickenden Gelbleute auszuliesern;

die Berwaliung der außeritalischen Prodinzen war eine foriwährende

Ausblünderung und Ausfaugung; in Jalien felbft war die Behandlung der "Bundesgenoffen" unerhört, die finmer mehr entrechtet wurden;

in ber haupiftabt Rom wuche ber Bohnungewucher und bas Bohnungelend bon Babr au Jahr.

Bild ein Unierschied war zwischen dem alten Geburtsabel und bem neuen Gelba delt Ammals Einichglich, Gelhöftlichkeit und Sittenkenger; jehl Selbstiglich, habgier, unerfättliche Jagd nach Genuß, Wangel an Pitchigeich. Damais ein triegericher Herrenten, ber immer in den voorteilen Bethem der Kämpler wurz ber neue Wolf zwische lich deran, jelne Mich blutigen Artige mit Geld zu fichen, mit bezahlen Eldbaren, "bom Känfell aus", damais Kache und Buttola, wäderen der neuer Wiel Anlie aus allen Kändern der Welt nach Jellen gehoren der Welt falle aus allen Kändern der Welt nach Jellen gehoren der Welt falle der Kattenbaren der Welt nach Jellen ich gehoren der Welt falle der Kattenbaren der Welt nach Jellen folgepte und badurch die bölftige fartum gerechtlichte.

Aine merkvärdige "Heisch seit" ber Bürger! Was nutzte bie rechide und holitigie Geleicheit, wenn die ivolrichgelitigde Ungeleichset wache, dam die Kiuf zwifsen ben "Benigen" und den "Bielen" geößer wurde alle je avoor? Wie gering war früher die votrifhaftliche Ungleicheit worffen den Sattziern und Piledjern gewefen! Wer im Z. Jahrdundert d. Chr.? die willteen und lieinen Bermögen verfomanden, der gange Wiltefland; die kandidlung faller zum Ers de grundbefils, Ers d sinduffer, Ers der der

Im 19. Jahrhundert ließen sich die Massen einreden, nur in der Repubist kome es wahre Freiheit und Gleichheit geben. Aber tatschlich kennt die Geschichte leine größere Ungleichheit, als vie sie in der römischen "demotratischen Kepublit" des 2. und 1. Jahrhunderts b. Chr. war.

Blulafratie und Cheindemafralie! Wie aiel ichlauer maren bad bie Ramer als bie Griechen! Cheinbar mar bas Ball .. fauperan"; aber talfachlich berrichte bas Gelb. Gewiffenhaft hielt man an ben auferen bemofratifden Ctaats form en feit, wie fie fich bis in bie zweite Salfte bes 3. Jahrhunderts entwidelt hatten; aber mit ben Mitteln bes Gelbes fente ber neue Abel feinen Willen burch. Wie mar bas maglich? gang einsach! Die Bahl ber Braletarier, Die weiter nichts befagen als ihre Bahlftimme, wuchs gu Ram in bie Sunderltaulenbe; fie aerlauften biefe Stimme bem, ber am meiften bat; Beftechung und Stimmenlauf maren bei ben jahrlichen Bablen, trot aller Berbate, an ber Tagesordnung. Bablreiche Bralelarier Iraten in ein bauerndes Rlientelaerhaltnis gu ben reichen Barbs und ließen fich von ihnen futtern. Durch groß arlige Spiele und Beluftigungen, burch reiche Schenlungen fuchte man bie Daffe bei guter Laune gu erhalten. Mitglieber bes Gelbabels, beren Berbrechen affenfundig maren, murben infalge von Bestechung freigeiproden. Gin beliebtes Mittel mar, mit Gelb einen Baltstribunen gu gewinnen, ber burch fein "Beto" gefährliche Abftimmungen verhinberte; auch murbe bie Religian in ben Dienft ber Raubtierpolitif geftellt. Die Buge warb eine Grahmacht; bie affentliche Dleinung verftanb man lünftlich gu lenlen.

Aberes ift ber Aluch und bas Berhangnis ber Blutolratie, baß fie fich felbfi bas Grab grabt. Die romifche Robilitat, Die Gelbaligardie trieb Raubbau am ramifden Glaal; als wenn fie bem Grund. fak gehulbigt hatten "après nous le déluge", fa perftapften fie felbst Die Quellen bes Reichlums. Die außeritalifchen Bravingen murben burd fartgefette Blunberungen immer armer. In Blalien murbe bie Landwirtfcaft vernachlaffigt, ber Aderbau burch Bieb- und Plantagenwirlicaft verbrangt; allmablich ichien jebe larperliche Arbeil eines freien Dannes unmurbig; ber tuchtige Bauernitand ichwand babin. Ga murbe ber folimmite Raubbau getrieben: an bem politifchen Blut, an bem ilalifden Ballstum. Es war gerabegu ein Raffenfelbit marb; in grafter Berblenbung gab man alle bie Rrafle preis, welche Ram grob gemacht halten; man verließ bie flarten Grundlagen ber Dacht. Die Rriegstüchtigleit nahm ab; bie fittlich-religiafen Tugenben wurden verachtel; bas Familienleben, bie ftartfle Gaule bes romifcheitalifden Baltstums, entartele; bas Gefühl ber nationalen Busammengehörigfeit ichwand.

Biele Jahrgehnte hindurch mertte man bie innere Faulnis nicht, mertte

nicht, daß es abwärts ging. Im Gegenteil! man glaubte, immer höher und hoher zu fleigen 1). Denn bie romifche Sauptftadt muchs, bas romifche Reich muchs; ber Sandel nahm gu; immer großere Reichtumer ftromten nach Rom; nach bem Giege bei Bnono (168 p. Chr.) brauchten feine Steuem mehr gegahlt werben; bie Runft hielt ihren Gingug. - Dann aber folgte ein entfehliches Erwachen; Die fogigl-wirticaftlichen Gegenfahe führten zu endlofen Burgerfriegen, zu einem hundertiahrigen Rouben und Morben

#### Beididitide Uberfiat.

133-91: Die Grocchen und ihre Rachfolger.

133 Bobenreform bes Tib. Gempronius Grnedus.

123/2 Reformgefete bes Gpius Cempronius Grachus.

121-111 Reaftion, Berricaft ber Genotspartei. 111-100; Mufichwung ber Bolfspartei:

Der Rolfeiribun Memming.

Cedematiges Ronfulat bes Dorius.

99-91 Reue Senateberrichpft.

91 Untrage bes DR. Libius Drufus.

Gemattiame Lajung ber Gegenfake:

1. Gullo und bie Morioner: 91-88 Bunbesgenoffenfrieg:

87-83 bie Marianer Gerren in Rom:

82-79 Sullas Diftatur; Broffriptionen; Beteranenverforgung.

2. Bompejus, Craffus, Cafar: 73-71 Cflabenfrieg:

70 Ronfulat bes Bompejus und bes Craffus;

67 Geerauberfrieg:

67-62 Muferorbeniliche Bofimachten bes Bompejus gegen bie Seeranber und gegen Mithribates;

60 Triumbirat bes Bompejus, Craffus, Cafar;

Enbe ber Cennisberricaft.

59 Cafar Ronful.

49-45 Bürgerfrieg; Cafar Ufleinherricher. 44 Ermordung Cafars.

3. Ditabion (Augustus), Antonius, Lepibus:

43 Triumbirat bes Ditabion, Antonius und Lepibus. 43-31 Bürgerfriege.

31 Ditabian Mifeinherricher.

Beiche Bertogenheit grinft une in ber Gefdichte ber bunderijabrigen, überaus blutigen fogialen Gegenfage entgegen! Schuld an all ben Greueln wor ber traffe Egoismus ber herrichenben Gelb. leute. Dabei brochten fie es fertig, moratifche Entruftung gu beucheln über bas "gefeswidrige Borgeben" ber eblen Gracchen und ihrer maderen Rochfolger, bie ben Mut hatten, bie ungefunden, unhaltbaren Buftanbe oufjubeden; fie brochten es fertig, ihnen felbfifuchtige Amede, bor allem bos

<sup>1)</sup> Genaufo, wie in ber nochbismardicen Beit, nach 1890.

Belde Berlagenheit zeigte bas Barteimefen! Anfange batte bie Robillitat permone bes Gelbes eine beffere Organifatian. Es gelang ibr, einen Reil amifchen ihre Gegner gu treiben; fie medte bie nieberen Inftinfte bes Bobels, indem fie ihm flar machte, bag feine materiellen Borteile perffeinert murben, wenn die Bundesgenoffen bas Burgerrecht erhielten; fie ftellten bie Religion in ben Dienft ihres Gelbfades; ja, fie makten fich bas Recht an, "dur Rettung bes Baterlandes" einem Barteiganger biftatorifche Bemalt au übertragen, um mit Baffen bie Reformpartei niebergumerfen. Und wie fläglich icheiterte ber Berjud, Die Genatsherrichaft burch eine "Bourgeaisherrichaft" gu erfeben, indem man aus ben nicht gur Dabilitat geharenden Befinenden bie Ritterpartei fcuf! auch ba fehlte bie fagiate Gefinnung, Allmablich murben bie Barteinamen felbft gur Bhrafe; Cicero, ber jabrelang die Rabilität leibenichaftlich befämpit hatte, führte eine Giniaung ber Senate, und Ritterpartei berbei. Gingelne machthungrige Danner. wie Bampejus, feben wir balb auf biefer, balb auf jener Geite. Das Enbe mor hasfelbe, mas ican Blata im 4. Sahrbundert barausgefagt hatte; auf Die außerfte Freiheit folgte bie außerfte Rnechtichaft, Die Tyrannis; Marius, Gulla, Bampeins, Cafar, Muguftus maren Die Stufen gur Dilitarbit. tatur. sum Cafarismus.

Beige Berigenbeitunb Gelbitanb ab dig na gledeinbarmachten möhrend der Dolfabrigen Revalution "firtieftet um Geledeibeit" och wie tere Fortightitte: durch Medruts tra 107 v. Chr. eine Gleichheit im Gere ein; im Jahre 90 murde den italisigen Bundesgenalfen das Bürgerrecht verlichen; im Jahre 90 frachten Bompelie und Graffles dem attende Entrichtungen. Bor allem aber mar der Sieg Elfare ein Sieg der Dema-tratie, much ab gliertum rutte auf demotratisfen Grundlagee.

Sinofeate und Dematratie haiten ihre bällige Unikhigkeit emolehm, das Baterland ju rettenti Sielmehr waren durch die endolem Sürgertinge, burd bie Bundesgenoffens, Geerdüber und Stladenfriege Ettöme den Milligen der Sielmen gerrillung ohngeließen eingetreten. Bo om in ein nennt doch Bam am Ende der Keuböllt eine "Räuderdähle" und schildente geschon der Sielme mit der Ettämen der Sielmen für der Sielmen der Sielmen für der Sielmen der Sielmen für der Sielmen der der Sielmen der 1848.

Bar bas Raifertum imftande, ben Berfall ber Alten Rulturmelt aufgubalten?

C.

# Der Sieg bes Orients.

(31 por bis 476 nach Chr.)

Co foll nicht geleugnet merben, bag bie Raiferzeit große Geg: nungen gebracht hat. Die gange Welt febnte fich nach Rube, und Muguftus murbe in überichmenglicher Beife als ber "gottgefandte Friebefürft", "Beiland" und "Retter" ber Belt gefeiert, mit bem eine neue Beitrechnung beginnen muffe; Die Dichter fangen begeiftert bon ber Wieberfebr bes "golbenen Beitalters". Gine entfetliche, mehr als hundertjabrige Leibenszeit hatte ber gange Erbfreis burchgemacht; allenthalben berrichten Berarmung und Giend, Bertommenheit und Entbolferung. Da atmete man auf, ale endlich ber Bollermord ein Enbe nahm, ale Friede und Sicherheit miebertehrten. Gin ftartes, mohlgeichultes, ftebenbes Seer bielt nach innen und außen die Rube aufrecht; Die Willfur ber Beamten hörte auf. Mile Berte bes Friebens nahmen einen neuen Aufschwung: Land. wirticaft, Induftrie und Gemerbe, Runft und Biffenicaft. Gin ausgezeichnetes Reg bon trefflichen Strafen erleichterte ben Berfehr burch bas weite Reich; fefte Bruden führten über bie Strome; Die Schiffahrt murbe gegen Geerauberei gefcutt. Grofartige Grenzbefestigungen ficherten bie Lanber gegen feindliche Ginfalle. Befonbere begann fur bie bisher flete ausgebenteten Brobingen eine Beriobe ber Blute.

1.

### Die Berfaffung mar eine Luge.

Beld ein Biberfpruch zwifchen Goein und Birtlichfeit, milden Korm und Defen! Auguftus trat als ber Biderherfteller ber republifanischen Staatsordnung auf; nachdem er Friede und Ordnung gebracht hatte, gab er im Jahre 27 v. Chr. Die augerorbentliche Gewalt an Cenat und Bolt gurud, und Die verfaffungswidrigen Ginrichtungen der Diftatur und bes Triumoirats wurden auf immer beseifigt. Genat und Bolt (senatus populusque Romanus) follten in alter Beife bie Trager ber Staatsgewalt fein. Aber in Wirflichfeit entftanb etwas gang Renes: Auguftus ließ fich bauernb bas imperium, b. h. bie unbeldrantte Berfugung über bie Militarmacht gu Baffer und gu Lande übertragen, ferner Die Bermaltung ber wichtigften Prooingen; als erfter Bertreter bes Bolles, ais Beauftragter ber Demotratie hatte er auf Lebenszeit Die tribunigifche Gewalt, Die ihm Die Unoerleglichfeit feiner Berion verburgte und bas Einspruchsrecht gegen affe Befdluffe verlieb, Scheinbar teilte er, als Demofrat, Die Gewalt mit ber Genats-Ariftofratie; Mommfen hat bafur bas Bort "Dnarchie" gepragt, b. h.

Zwar war das Raisertum nicht erblich; aber Augustus hat alles darauf angelegt, es in seiner Familie zu erhalten. Und dieses Streben

nad Erblichfeit lehrte immer wieber.

Eine "Republit" mit monachiichen Spihet Eine Bertörperung des demotratischen Gebantens im Raisertum? Jais Gegenteilt Gerade der demotratischen Gebantens im Raisertum! Has dich das democratischen Beitren und entschlichen Beitren und entschlichen flateren Greute in sich einen es stütze sich auf zwei nuwertalise Elemente, auf dem Stadtpobel und das heer. Der Fürforge für dem Unterhalt und die Belustigungen des Stadtpobels param et eirrenses galt ein großer Teil der laiseitigen Regierungsfätigteit. Und das Heer wirt und des Geer wurde immer mehr ein Sohnerheer; wie oft hat es nach Williar Kaiter ernant und wieder beseitigt

Das Ende war ein Sieg Afiens. Als nach endlofen blutigen Birren Dio fletian das zerrüttete Reich wieder aufrichtete, tieß er die Masle fallen und gründete eine absolute Monarchie nach afiatischen Korbild.

# 2.

### Die fogialen Berhaltniffe.

War Augustus wirtlich ein "Wieder her stellt eller"? Wit hören, das er lich grode Mühe gegeben hat mit der Regeneration, d. h. der Erneuerung des tömischen Botles. Er ermunterte Geschäckscheiber und Dichter, die gute alle Zeit zu verhertlichen und dem Nömern der Gegenwart die terstsieden Unterstützt der Auftrette vor Augen zu halten. Die Geschäckscheiber Weisen und Dionylus von Halten wie diesten wie der eine der Verlägen zu erzähelt, werder die Verlägen der die Verlägen der Verläg

Immer bebentlidger wurde die Verst ab berung des weiten Reigs. Während Rom zu einer Melegnicht von mehreren Millionen heranwuchs wid in den Teilen des Weltreichs einige werige Größlädte enslied wen die Neufreichs einige werige Größlädte enslied den Verschaft und Anschaft eine Anschaft der Verschaft eine Anschaft eine Anschaft der Anschaft der Verschaft eine Anschaft der Anschaft der Anschaft eine Anschaft eine Anschaft eine Anschaft eine Anschaft eine Anschaft der Verschaft eine Anschaft der Verschaft eine falle Million Worgen Aderland mangels jeglicher Bebauung oers wundt und verschaft eine kalbe Million Worgen Aderland mangels jeglicher Bebauung oers wundt und verschaft eine kalbe Million Worgen Aderland mangels jeglicher Bebauung oers wundt und verlaffen wor.

Leiber lassen sich heute viele Geschichtschreiber durch den Glanz der grafitäbiligen Ruttur, durch die herrlichen Bauten und Dentsmäler, durch der dilbsenden Wertelpt fäuschen. Sie sehen nicht des entschieße Eineh, des sich hier dieser schießen der Aufleren Ausgensteite darg. Auch das römische Keht, der Kallerzeit zum Abschluß Inn, wurde zu einem Organ der Aupstälisten und der fürstellt den Glandpunft der Bestieben; der Auflichtschen Schandpunft der Bestieben; der Boden und die Hauften wiede wurden wie bewegliche Ware dehandelt.

Aberaus lehrreich ift Bohlmanns Breisschrift "Die Abervollerung ber antiten Großftabte"; bort lefen wir von bem ungefunden Bachstum Roms. Bergiftend mirtte besonders die Almofenmirtichaft: "bas Streben, bermehrte Urmut mit bermehrtem Bobltun gu beilen, führt jum entgegengesehten Riel; weshalb bie Urmut gerabe ba, mo am meiften für fie getan wird, fich am rapideften bermehrt." "Wo hunderttaufende in ihrem Burgerrecht eine Berficherung gegen bas Berhungern befagen, mußte notwendig bie Bflicht ber Fürforge und Borausficht, ber Gebante an Gelbfthilfe burch eigene Rraft bem Bolfsbemußtfein entfrembet, wenn nicht im Reime erftidt werben." Unbeimlich mar bas Bachfen ber gefährlichen Glemente in Rom; bes Bettler und Bagabunbentums, bes lungernben, arbeitsicheuen Gefindels aller Urt, ber Broftitution, bes Gauner- und Berbrechertums. Dit Recht bezeichnet es Bohlmann (gegen Mommfen) ale verhangnisvoll, bag bas hauptstädtifche Armenmefen nicht Gemeinde-, fonbern Staats fache mar; bas weite Reich mußte bie Roften für bas Drofnentum Roms tragen, ja fogar ju ben hauptftabtifden Luftbarfeiten beifteuern.

Entfetliche Gingelheiten lefen mir über ben Bauftellenmucher, Die Ber-

Boof hören wir vom gahlreichen vortresslichen Alleringen: Etraßeneinigung, Etraßeneinigung, Etraßenforgung Komail bei Bossenforgung Romai; die Kaifer weiteisserten in der Andage riesiger Baber, deren
bererstein vir noch heute onstaumen; auch wurden falt die Emmere Beoölferung
debeutende Kolonien angelegt. Wer volles das blieb doch dodurch sehr von
trächigte, dog mon sign nicht entschlieben normet, in die "Kreifeili" der Entboten, der Besigenden einzugreisen. Dos "laisser faire" fährte zu den größten
holtschlichen.

#### 3.

#### Internationale Rulturgemeinicaft.

W eld ein W ahn, die Vereinigung der ganzen alten Aulturwelt, die Entlitehung eines die "Menichkeit" umfalsenden Weltreichs, die "internationale Kulturgemeinischeit" als etwas Großes, als doss höhlte Glät und das lehte Ziet aller Entwidlung hinzultellen! Damals und heute gibt es Schwarmer, die sich für die het, einheitliche Wenschheitsorganisation" beweitern: ein Macht eine Schlitzluskung.

Die ichlauen Romer verftanden es, Die ftoifche Lehre ihrer Politit bienftbar ju machen.

Als mit Alexander dem Großen der Bereinigungsprozeß der Allten Kulturcht begann, die Kernischung der Söller und die Kerchmelzung der Schule, 3 en 10, 16 etc. die 18 etc. die

Die Stotter preifen bie fogiale Befinnung. Genefa fagt: "oudquam privatum esse sapientem", b. b. "ber Beije bor lich niemots ole Privotmann betrachten." Bei Cicero lefen wir de finibus III § 64:

kunt, mehr für den Barteil aller als für den eines einzelmen und jür deifinan eigenen; wore und des eigenen Worteils und des eigenen Worteils und des eigenen Worteils und des eigenen Worteils willen den gemeinsamen Borteil und das Gesantword im Erich läst; ist eben gene dehen wie ein Barteilnabereräter. Dehen dem ym nur den verlien, der für dem eigene das die der den der der eine der ein

Bie Stoller rühmten sich, daß sie überall das Raturgemäße suchten, das zugleich bernunftgemäß seiz der Mentig mülfe naturgemäß leben (kooloopoutwoe pivos Lipi). Ihr Staatsideal war die Vereinigung aller Benichen zu ein er großen Herbe.

Mit naiver Amnahung wandten nun die Römer ohne weiteres die idden flossen Worte auf ihre Geise und ib ern er Saat auf jie erläten, ihr positioes Recht sei das Autur- und Veraumstrecht, ihr Weltkaat sei der von den Stoitern gefuchte Idealstaat. — Auch dah im 3. Jahrdundert in Chr. von einem der größten Schutten auf dem Anzierhun, Axardalla, allen freien Untertanen des Velchys das gleiche Bürgerteld verlichen wurde, wird beute noch als ein gewaltiger Fortsschift geniesen. Der Jude Leo Bloch sagt am Schlusse feines Buches überale kandische und besieden Kömme der erdmissen Wessen der hie kandische und besieden Kömme der erdmissen Wessen der

"Die Summe der Auften fielt in der oft geschnähten Mömischen Aufereit bief diher, als sie im Zeicalter des Berilles, der italienischen Kenaisjance ussu. geltanden hat. Und wer nichts anderes anerkennen will von
den, was jene Zeit hervorgebrach daz, wird bach jungeleden, daß in the Ber Gedant der menschlichen ernichtlichen zugets sienen Ausberuf gejunden hat in dem schließlich den ganzen Erdfreiß umspannenden Beraerrechte.

Im Gegenteil! Die Rultur fant in bemfelben Dafe, wie fie international wurde. Gerade der langfame Untergang ber berrlichen Rulturwelt, ber nicht burch außere Feinde berbeigeführt murbe, fonbern burch inneres Siechtum, follte uns von bem Bahn ber internationalen Rulturgemeinschaft grundlich beilen. Je mehr bie echten, norbifchen Griechen und Romer fich felbit, b. b. ihrem Bolfstum untreu murben und je mehr fie ich von bem mammoniftifden und materialiftifden Geilte bes femitifden Drients, von der Unerfattlichfeit (aleovegia) und von bem Beltreichsgebanten verfeuchen liegen, befto mehr ging es abwarts. Wie fab benn die vielgepriefene internationale Rulturgemeinschaft, die Weltfultur des Raiferreichs aus? Der "Internationalismus" bestand in Bahrheit in einer Drientalifierung, Gemitifierung aller alten Bolfer. Wir benten an die augeren Staatsformen des Raifertums, an die Ledensführung, bie Beltanichauung, die Religion; an bas Borbringen afiatijder Gottheiten, Charafteriftiich fur bie internationale Beltfultur mar ein raffiniertes Rafden an ben überlieferten Rulturicaken periciebener Beiten, Boller und Lanber, fein neues fraftiges Schaffen; eine Runft,

bie ihre Wotive überall zusammenlieh; eine Literatur, die Jahrzunderte lang immer vom neuem in den überfommenn Schriften herumwöhlig; eine rührige Sammelfätigleit; eine Überfähgung der äußeren oor den inneren Gütern, der Farm vor dem Welen; ein Geniehen roheret und feinerer Urt; Umglaube und Wöerglaube, Verachtung der hergebrachen Woral, des ehfdaren She- und Hamiltenlebens; das Gelb der wichfühlte Wertenlehen ist der Wenfahrung; auch enthe derreichtigung und Enttärtung; Galdnerberer flatt Volksherer, ziefiges Wachstum der Großtädte, Verodung des Landes, auch eine Verdung der Verdung der

Das Enbe war bie Rudtehr jur Barbarei; auch bie Guter ber Bivilisation gingen verloren. Wenn wir uns oorstellen, bag in unferer Reuen Rutturwett nach einigen Jahrhunderten einzelne Denb maler und Bauten als ftumme Beugen an eine frubere Rulturblute erinnern; bag bier und ba in verfallenen Dlufeen Gemalbe und Runftwerle find, für bie niemand Berftandnis und Intereffe bat; in ben Bibliotheten verstaubte Berte unferer Rlaffiter, Die niemand lieft; bag verroftete Goienen von ben fruberen Gifenbahnen zeugen; bak es noch einzelne elettrifche Apparate gibt, mit benen niemand etwas angufangen weiß; bak Dampf. und Bafferfrafte unbenutt find; bag Bruden, Goleufen, Safen, Entund Bemafferungsanlagen, Tatfperren oertommen; bag Induftrie und Landwirtichaft, Sandel und Bertehr barnieberliegen; bak fich nur noch fummerliche Refte ber Bermaltung, Rechtsfprechung, bes Coutwefens behaupten: fo ungefahr mar bamals bie Rudfehr gur Barbarei. Goulb baran mar ber Gieg Afiens, bie Drientalifierung und internationale Rulturgemeinicaft. Der Weltreichsgebante murbe ber Tob alles gefunden, fraftigen, icopferifchen Boltstums. Rur bie Juben retteten ihr Boltstum und ichloffen fich fcarf gegen alles Frembe ab.

4.

# Theolratie.

Demotratie und Ptutofratie bereiteten ber Affatifchen Theofratie ben Weg für bas gange Römifche Weltreich.

Augultus tegte belonders großen Wert auf feine Stellung als pontifex maximus (Oberprielper), auf feine, galtitige Mission als Wieber befteller der Religion. In der Tat hat er eine eifzige Tätigleit entfaltet, um die verlassen der wieder aufgruchfen um deue zu bauen, um bie alten Piristerschaften und alten Gottesdienite wieder einzyfähren; gelehrte Männer waren ihm badei behistlich, Were wie viet Seldystäuschung und Lüge war dei diese Wiederherslellung der Religion! Unter den Schein einer Erneueung des Allen wurde etwas ganz Ne ues geschaffen, nämlich eine Sofreligion der talleissen Zimilie. Ein willkrisch lanitzuierter Stammbaum machte den Augustus zu einem Sprößing von Bruus und Mars, und bandern sind der hohrere Schupptarten Phoslic. So trat eine neue Götter-Dreigieil (Apollo, Wars, Venus) neden bie alte kapitolinische Dreifeil (Appelle, wum Minroad). Awar verläcke

Das ganze römische Weltreich bilbete eine Rirch e zur Berehrung bes faiferlichen Gottmenichen. Un ber Spige ftand ber Raifer felbft ale pontifex maximus, in ben Brobingen ein Dberpriefter, in ben Stabten ein Briefter bes Raiferfultus. Die überlieferung geftattet uns einen befonbere flaren Einblid in die Berhaltniffe Rleinafiens. Wir lefen in Mommfen & Römifder Gefdichte V, G. 321 ff., "bag ben Dberprieftern ber Brovingen und ben ihnen unterftellten ftabtifden Brieftern genau bie Rolle augewiesen mar, welche unter ben fpateren driftlichen romifchen Ratfern die Metropolitan-Bifchofe (Erabifchofe) und die ftabtifchen Bifchofe einnahmen." "Bahricheinlich bat bier nicht die beibnifche Ordnung bie driftlichen Inftitutionen topiert, fonbern umgefehrt bie fiegenbe driftliche Rirde ihr hierarchifches Ruftzeug bem feinblichen Arfenal entnommen. Mies bies galt für bas gange Reich; aber bie fehr prattifchen Ronfequengen ber pravingialen Regulierung bes Raifertultus, bie religible Auflichteführung und bie Berfolgung ber Unbereglaubigen, find borguge. weise in Kleinafien gezogen worben."

# Die Verfälschung der Religion Jesu Christi,

am Enbe ber Alten Rulturmelt1).

Die Religion Jesu Chrifti ift das Evangeslum unferer Gotte et tinds fat. Sie legt feinen Wert auf außere Gebote und Formen, sondern allein auf unfere Gestimung, auf Wahrt beit; sie in eine Kraft, die

uns treibt, immer das Bahre und Rechte gu tun.

Weshalb vurde Arflus ans Areug gefdlagen? Welt et be Lige, bie demafetel und dem Schie bedientle, bie Wedfladen und Geleskeitzligion der Hartle und Schriftgefedten, die Medialifierun des Gebeis, des Jalens und der Olfergebeiten, die den aufweit Selfigerechtigteit getrochen vor die Jüle voort und der Westladschie unngen allehne. Mei ein Zeuge der Wa die je it wurde er dingertigte.

Mit Necht hat man gejagt, die Aeformation des 16. Johfzwerts ein der stillen Klasterzelle zu Erfurt gedaren. Die inneren Erfahrungen, die Luthere hier machte, und die religiosen Erkenntnisse, die ähn feit dem Auftreten im Jahre 1517 zussallen, schienen ihn emparzuheben üb er alle tridigen dinge. Ab er dalt machten sign mit Kautunatwendigkeit die geschicklichen Kräste geltend; ganz verfäsiedenartig waren die Wittungen seines Auftretens auf die firigsichen und jaziaden, palitissen und nachen, wisselnsssallichen mad wirtschaftlichen Gegensähe seiner Zeit. Was Luther gesagt und getan hatte, das wurde in den Strudel der Weltbeabendieten hieringerissen und mutte fläch wirt auseinnaberteken.

<sup>1)</sup> Dgl. meine "Angewandte Rirdengeschichte", 3. Auflage, G. 82 ff.
2) C5 gibt nicht nur einen unbeilvollen, fonbern auch einen berechtigten und nob-

wendigen Synfretismus, der darin besteht, belde die Resigion Ielu lebendig bleibt und jich den wesselrichmus, der darin besteht, daß die Resigion Ielu lebendig bleibt und jich den wesselrichme und verschiedenen Aufgaben, Juständen und Anssouungen der Zeiten, Länder und Välter anpost, sie mit seinem Geiste der Liebe, Zucht und Krast erfallt.

şulijen, jondern şu etfullen." Alles, was wohr und echt ift, alles was om Gilfte der Liebe getrieben wird, alles was Gottes Baterauge nicht zu figeuen braucht, tann sich mit dem Christentum verbinden und erhält von ihm große Kraft. Es oerlangt von feinem Bolf, daß es seine nationale Eigenart aufgebet, es jörfeibt uns kinne bestimmte Kaachsform, keine bestimmten logialen Einrichtungen vor; es gibt dem Wissenschaften und Allehen einer erhölten erhölten der Bussenschaften und Allehen einer erhölten erhölten und naturmissensische für gereich nicht einrichtungen ihren Lauf; es entscheit sich weber für Freihandel noch für Tähnburg, ergreift nicht einstellig für Landwürtschaft oder Industrie oder Handel Preise, es beengt in einem Wissel und niese Freiheit. Aux e eins sohnet Porteit, es beengt in einem Wissel und niese Freiheit. Aux e eins sohnet Porteit, es beengt in einem Wissel und niese Freiheit. Aux e eins sohnet Vereire, es beengt in einem Wissel wertrauen zu Gott, an den wir uns gedunden füssel, und Wu ab ehr eit.

#### 3mei grrtumer:

1. 3cfus fiech nicht am Ende, sondern am Anfang einer großen Seitmignen, Wit dem Spielnentum ist nich is Fert ist ze, nichts Bügefolisfinse in die Weit gefommen. Im Gegenteilt es will der härfte Kinhorn zu
größen Kulturfortspirtten fein. Zefus spielnit uns zugurufen: "Die Weit steht
minnel feltig alles Prolisse ist in unaufhörtlichen füuß. Erfällt euch mit dem
Gest der Biede, der Judich ist un unaufhörtlichen füuß. Erfällt euch mit dem
Gest der eines feine der eines fertige gesetzt und der einig nochkeinden Wussoken, netige Genat und Kinche, Wolf und Gestellsfach Wolfveirtsfast und
Gestgefong. Wilfenschaft und Schule euch sellen Durchbringt die gange
Welt immer mehr mit der Gestlumnen, die ich aus Gesetat kabe."

2. Es wird behauptet, Jesus set ein Kommuniss geweien; man beruft sis auf de Woolsteglichies und hirtich von einem "kommunisma der Utwesteinde". Zemgegenüber müssen wird, elstiellen, daß weder Zesus noch die Wollel sich in die Rechts- und Wirtischaltsochung eingemisch oder sie anzustlich aber. Wir hören nur, daß dei den Schieften der Gestse der Siebe und die Erwartung der dalber Wiebertungt des Wesselles in santten, daß der violsig Beilg sie ist einem Wert zu dem daß sie ihr ireim littig an bie Bedürstigen verschen. Bon einer grundfästlichen fürfebung der Frühatelgentung und der grundfästlichen Gützegemein soll ist niegends die Neder nur von einer großgügen sollalen Siebestälistet.

Estif fehr bezeichnend, daß untere beutigen Sozialiken und Kommunisten ich gernauf Zelus berufen und ihn für ihre Wahnibeen in Anfreuch nehmen, dabie aber ihren von dem Juden geschützen Jah gegen das Christentum nicht extlugenen können. Ich denste an die emptrende Geschächtsfälischung des jüdlische Sozialbemoferten Ka ut est ein

In feiner "Gefchichte bes Cogialismus" I, 1 G. 22 beißt es:

syl jennet "Weighight eine Sognitations i., de. Legige ser sognitation der Schleiber der Schleiber der Schleiber der Schleiber der im der Schleiber der schl

in Bergnügen auflösen.' Ramentlich bie lettere Aussicht muß für bie jungeren und älteren Greise ber römtichen fin de siecle-Gefellichalt fehr

verlodenb gemejen fein."

Abpeleden davon, daß irgendvelige Worte eines Kickenschriftleillers für ibe Religion Zigle nichts develien: wie leich es denn mit der missenschriftlein schriftlein zur der den mit der missenschriftlein der Kickenschriftlein Zeitenlass glie dam der die Kickenschriftlein der Kickenschriftlich der Kickenschrif

Man hat die hist auf de Versänstäde it Zesu Leugnen wollen.). Abgeleben daaon, daß sie so gut begeugt ist, wie irgend etwas in der Geldichte: wie kannten wir uns wohl die gewaltigen Wirtungen er släcen, wenn Zesus nicht geledt hätte! Die gan ze große alte Kulturwelt wurde so gewungen, sich mit ihm auseinanbezusehen:

> Die verschiebenen Religionen und Rirchen, bie Wissenschung Philosophenschulen, Staat und Gesellicaft.

Armzeichen bes ausgehenden Altertums sind theotratisfer Univerloiismus und Wilter, Nultur, Religionsmissung ben Christentum wurde in den Strudel der geschicktichen Entwicklung hineingerissen und da de o er fa licht. Diese historischen Borgänge müllen wir zu verlieden judjen. Es handelt sis um Durchgangslufen, die oelssicht unvermeiblich were, und es liegt mir fern, den Mönnern je n er Zeit wegen über Beitrungen Borwürfe zu machen. Ab der wenn uns h eu te zugemutet wird, sir die Religion Critit zu hatten, was wir als eine durch die geschicktichen Berdeligien Erdisigesührte Berfällchung erkannt haden, so mülsen wir das ablehnen.

In feinen Bud "Menig und Gott" jerigt Chamberloin G. 75 ff. von den palireichen hierker geförfung Marceken bes 19. Jahrenbert um fleht forter. "Deurstige Urfinnt findet aber ben wirtsomen Beilind wierer i få bij de n Weltpreife, bie nit flehrem Inhielt alles outgreife, sans für geringet erfejenit, ben orstehet Erzeitschung ju fodown; intojaebeljen erfährt der Lade von den machen Erzeitniffen der Willenschaft o aut von einker

#### A.

### Chriftentum und Jubentum.

John hat weder das jüdijde Bolfstum noch die jüdijche Religion als jokie belämpft, sondern mur die Lüg en und hie und der der i, dem Schen eine und hoch mur i seiner Wolfsgenoffen. Es waren Juden, aus venen sienen seine Sedoljscht bestand; es waren Juden, die sich nach Jelu Areuzestod zu auer Gemeinschaft zusammenscholfen und die dalbige Wiederstept ühres "Millius" erwateten; es war vie südijde Dialpora, d. h., die in der Welt zestieten wohnenden Juden, dei denne sich das Christentum zunächst ausseitzte.

Beil das jädige Bolfetum in der galfchen Richtung verharte, die heilus so beitzt detämpte, führme ich den Borten Chamberclands bei: "Bas hat das für einen Sinn, wenn man von Leits als von einem getuen, gläubigen Juden rebet, von im, der in allem und bedem da egen aus Ge gent eil lehet, dem die Bergensgesinnung alles ist, der beit nicht als Geleggeber lichtet, som von als Bater liebt, der das Gottsetch nicht als fünftige Allberches des jädligen Bosses auf gerben wennete, vielender es beinnen mir Serzen guter Brenssehe ind.

harnadi) foreibt in "Mtffton und Musbreitung bes Chriftentums in ben erften brei Jahrhunberten", G. 50 ff .: "Die Feinbicaft ber Juben zeigt jebes Blatt ber Apoftelgeschichte bom 12. Rapitel an ... Die Juben bersuchten die palästinensische Gemeinde auszurotten und die christlichen Miffionare jum Schweigen ju bringen. Gie haben bas Bert bes Baulus unter ben hetben auf Schritt und Tritt gu hemmen gefucht. Gie haben die Christgläubigen und Christus in ihren Synagogen verflucht; fie haben bie Maffen und bie Dbrigfeit in allen Sanbern aufgehest; fie haben bie furchtbaren Bormurfe gegen bie Chriften fpftematifch und offiziell in bie Belt gefest und bie Berleumbungen über Jefum aufgebracht; fie haben ben heibnifden Chriftenfeinben bas Material geliefert: fie haben - wenn nicht alles taufcht - die Reronifche Christenversolgung inpiriert und faft überall bei ben fpateren blutigen Berfolgungen im Sintergrunde ober im Borbergrunde in Aftion geftanben; fie haben bas beibendriftentum inftinttiv ale ihren eigentlichen Feind empfunden. Gie beschleunigten baburch ben Broges, ber bie botte Befreiung ber neuen Religion bon ber alten bebeutete . . . 2)

<sup>1)</sup> Bei Saenad finben fich bie naberen Quellenangaben.

<sup>1)</sup> Soon um das Jahr 100 ift die Berfluchung der Chriften in das Gebet der Juden ausgenommen: "Und die Ragaraer und die Reher sollen plöhlich umkommen;

Gie follen ausgelofcht werben aus bem Buch bes Lebens, Und nicht mit ben Gerechten eingeschrieben werben."

Es muß fessgestellt werden, daß diese Keindschaft von der judissigen Seite ausgung und erst dann von den Christen erwidert wurde. Trashom hielten die Christen am Atten Zesta ment felt; es war ihnen, wie den Juden, das geoffendarte Gotteswort; sie nahmen es für ihre dristliche Religion in Unspruch. Wie war das möglich?

#### Die Stellung jum Alten Teftament1).

Die Frage das sür unsere Gegenwart sa grade Bebeutung, dog wit darauf eingeben müssen. Es git, bie dam al i ge gessjödliche Enniedtung, au versieben, damit wir heut et darüber hinauswachsen können. Dazu ist dor allem ersarberlich, die seit Jahrhunderten beliebt al legar i for Auskraumberen verlarberlich ver ung darch gene gut einen, die um die eine grade Berlirrun g den Begercheint.

Dies allegarliss Aussegung int eine ber schimmten Vertrung en gewarden, die bis jum beutigen Tage verberliss sorierit. Die Statte glaubten bet den Dichtungen Homen nachweiten au fönnen, daß sich sinter ihrem Wortlante der tieflt wis histalabissis einn, die höcken naturvillenschaftlichen Extenntisse und die den dahen ist in den Kontenn der die den Worten bergen. Sie gaben ju, daß, vos homer und andere Dichten ben den Göttern ergälten, dem Wortlant nach söchst anfolgsig sei, aber ist rugen durch die allegarlisse Willegung ihre eigenen Obearien über die Entstehung der Götter, über den Urthyrung der Welt und die Kanter der menschlichen Sechstimm an bie damertichen Gebathet von der Auftrag der Gebathet von der Verlissen von der Verlissen der Verlissen der Verlissen von der Verlissen der Verlissen von der verlissen der Verlissen der Verlissen von der verlissen der V

<sup>1)</sup> Bgl, die fruberen Ausführungen über bas Alte Teftament G. 24 ff.

<sup>2) 3</sup>hr Gründer 3 e no (um 300 v. Chr.) war ein "Grieche" femitischer Abstammung.

"bewiesen", was die Götternamen bebeuteten: "Zeus" das Leden und den glöschen Ather, "Sera" die Luft, "Boseidon" das senchie Element, "Athene" die Erde. Die anstöhigen Götterkämpse, so erklärten sie, bedeuteten weiter nichts als das Wüten der Elemente.

Biefe "Wissenschaft" ermöglichte es ben Stoitern, den gangen Ballaft niedriger Religions-Bortsellungen und Minicaungen mitzuschleepen; fie kiftete bem Spitrettsmus (der Meligionsmifchung) Bortchub.

2.

Die bie Stoiter mit homer, fo berfuhren in ben lenten Rahrhunderten v. Chr. bie fellenifierten Inben, namentlich in Alexandria, mit bem Alfen Teftament. Bie beute Die unter uns mohnenben Suben Deutide fein wollen, fo glaubien bamals gahlreiche Auben, Griechentum und Aubentum miteinander vereinen gu tonnen; aber bamale mie beute blieben bie Auben Auben. Wohl nahmen fie die griechische Bildung an und brangen tief ein in die griechischen Biffenichaften, in die gange babe griechische Gebantenwelt; aber bann "bemiefen" fie burch bie allegorifche Muslegung, bag alles icon im Alten Teftament enthalten fei. Ra, bereits um 150 b. Chr. magte Ariftabulos bie Behandtung, baf bie gesamte griechische Philosophie aus bem Alien Teftameni ftamme. Dasfelbe erflarte ber bebeutenbite unter ben belleniftifden Ruben. Bhilo, ber sugleich ein begeifterter Rube und ein feingebilbeter Grieche mar; weil nach feiner überzeugung bie griechifche Billenschaft und Abilosophie ein Aussluk der altieftamentlichen Offendarung fei, beshalb fuchte er bie Ubereinftimmung beiber au bemeifen. Das Dittel war bie allegarifche Auslegung. Bhilo unterichieb einen Bartfinn und einen allegorifchen Ginn; letierer fei in ben erfteren eingetleibet, wie bie Geele in ben Beib: ber Borifinn habe feine Geliung, wenn er etwas Gattes Unmurbiget fage 1).

3.

Bie ftellten fich nun die Christen zum Alten Testament? Bir fagten schon, daß sie trog ihrer Feindschaft mit den Juden bas gange Alte Testamen als göttliche, die Christen verrsischede Offenbarung ansaien. Alles was dem Wortsinn nach zu ihren Bortselungen nicht patie,

<sup>1)</sup> Auf welche 3rrmege führte biefe "Wiffenschaft"! für welche Torbeiten wurden bie hoben Geistestrafte angespanntt Ein paar Beispiele mogen angeführt werbent In bem Arifteasbrief (1. Jahrhunbert o. Chr) heißt es: Das Fleifc ber Raubvogel fei beshalb unrein, meil Gewalt und Unrecht bie Geele perunreinige; bagegen fei bas Melich ber Wiebertauer und ber Tiere mit gelpalienen Rlauen gestattet. Denn bas Weilch ber Biebertauer bezeichne bie Bflicht, fich off an Gott zu erinnern, und bie gespaltenen Rlauen beuten auf bie Untericheibung gwifchen Recht und Unrecht, gwifchen jubifcher Sitte und ber unreinen Gitte beibnifcher Boller. Bhilo behauptet, Die biblifchen Berfonen ftellten bestimmte Gefinnungen und Entwidlungsftufen bes Geiftes bar: Roah fei bas Urbitt bes Gerechten; Die brei Batriarchen bebeuten Die brei Bege gur Bolltommenheit, Abraham bie Lehre, Maal bie natürliche Anlage, Natob bie Astele, Abrahams Auswanderung aus bem Lande Ur in das Heilige Land und der Auszug der Afraeliten aus Agypten fei die Flucht aus ber Sinnlichkeit in bas Bereich Gottes. Den Tieren und Bflangen, ben Jablen und Dingen wird fombolifche Bebeutung beigelegt. Die Behauptungen werben burch unglaubliche Bori- und Ramenerflarungen geftunt, (Rach Realenantlopabie . . .)

murbe mit Silfe ber allegorifcen Auslegung um gebeutet. Beifviele bafür finden fich icon beim Apoftel Baulus. Befonbers lehrreich ift aber ber Barnabasbrief, "eine Abhandlung aber bas richtige, bon ben burch Satan betorten Juben bollig verjehlte Berftanbnis bes Alten Teftamente. Es wird erichloffen durch allegarifde Deutung auf Chriftus und feine Rirche. 3m Lichte biefer Auffaffung wird alles tieffinnig und wertvall, mag im Buchftabenfinn anftokig ober bebeutungslas ift. Go beziehen fich bie beiben Bode bes Berfohnungsfestes (3, Dof. 16) auf ben leibenben und wiedertommenben Christus. Abraham hat 318 Knechte (1. Dof. 14,14), weil bie Bahl 318, mit ben Rifferntverten griechifcher Buchftaben ausgebrudt (TIH), bas Rreus (I') Jefu (IH find bie Unfangebuchftaben bes Damens Jefu) bezeichnet; baft biefe Deutung nur auf bem griechischen überfegungstegt ber Geptuaginta aufgubauen ift, fummert ben Thealogen bes Barnabasbriefes nicht. Benn Dofes gebietet: Du follft nicht ben Abler, Sabicht, Geier, Raben effen', fo ift bas geiftlich babin ju berfteben: ,bu follft nicht anhangen ober ähnlich werben falden Leuten, Die fich nicht burd Arbeit und Comeik ihren Unterhalt gu erwerben berfteben, fanbern in ihrer Gefenlafigfeit frembes Gut rauben und mit der Miene ber harmlofigfeit umichauen, wen fie in ihrer Sabfucht ausgieben tonnten, wie auch gerabe biefe Bogel nicht felbft ihre Rahrung beichaffen, fanbern faul bafigen und fuchen, wie fie frembes Rleifc bergebren fonnen.' 3m Unichlug an ausgebehnte Belehrungen biefer Urt werben bie Gebate bes mabren Gattespolfes aufammengeftellt 1).

Ber diese allegarisch Umbeutung, die uns heute als große Berirrung und Geldstäutschung erscheint, nicht mitmachte, sondern das Altie Testament ganz ader teilweise ablehnte, der wurde als Reyer aus der sträcklichen Gemeinschaft ausseichklassen. Wit seien det w. Saden II. S. 35 f.:

"Der altefte und mabl unbeftritten bebeutenbite Saretifer (Reger) im ftrengen Ginne bewußten Wiberftands gegen ben merbenben Rathalisismus mar Marcian, ber fur: par 150 mit ber firdlichen Trabition drach . . . Er fühlte sich zum Resormatar der trügerisch judaifierten Kirche berufen und ftellte ein Reues Teftament aufammen, beftebend aus ben echten Paulusbriefen und bem Evangelium bes Paulusjungers Lufas, beibes in einem ban ben jubaiftifden Entftellungen gereinigten Terte ... Mit biefem Reuen Testament, bas Marcian vielleicht als erfter gebilbet und fa genannt haben mag, habe bas Alte Teftament nichts autun, bas fich vielmehr als fein Gegenteil erweife ... Das Alte Teftament, bas man nicht burd Allegarifieren weiß brennen barf, fondern wie das Neue wörtlich zu nehmen hat, deweift dielmehr den Geift des Schöpfers, ber bam Bater Jeju Chrifti als ber unbollfommene und für bie Juben poreingenammene Demiura ju untericheiben ift. Uns aus feiner Eprannei befreit au haben, ift bas Bert Chriftt, ber mit bem jubifden Meffias nichts gu tun habe ... Auf Diefer Grundlage bilbete Marcion, der ban ben Seinen für einen zweiten Baulus gehalten murde und nach ihrem Glauben mit biefem im Simmel an Chrifti Geite fag. eigene Gemeinden durch bas gange Reich hin und ftiftete fa eine gentraliftifc arganifierte Beliffirde, beren Unbanger erft ausgerattet murben, nachdem das fathalische Christentum als Reichsfirche gur Alleinherrschaft gelangt war . . . Beftimmend ift bei Marcian eine Art religiöfer Untifemitismus ...

<sup>1)</sup> Rach v. Goben f, S. 88 f. Der Barnabasbrief frammt aus bem Jahre 130 n. Chr.

Wie dei Marcton, bilben auch bei ben En oftitern die offenbaren Widerfpruche zwifchen bem Evangestum Chrifti und bem Alten Testament ben hebel, mit bem sie die gange Laft seiner geschichtlichen Berbindung mit bem Christentum abstemmen."

So drang denn in der djeistliden Ritche die Ansicht durch, daß das Alte Testament als göttliche Offendarung für die Chriften dimbend und verplichtend fei. Weit aber gleichgeitig die Spannung wischen den Juben wir Chriften wuchz, gelangte man zu den wunderlichsten Wahnvorstellungen; man bekauptete

einerseits, daß das Alte Testament die Juden überhaupt gar nichts angehe:

anberfeits, daß die chriftliche Religion uranfänglich sei und vom Anbeginn der Welt an bestanden habe.

harnad gibt in feiner "Miffion und Ausbreitung bes Chriftentums" I, S. 57 ff., ben Standpuntt jener altdriftlichen Theologen mit folgenden Borten wieber: "Benn bie geiftige (allegorifche) Deutung bes Alten Teftaments bie richtige ift und bie buchftabliche bie falfche, fo ift jene ban Unfang an die richtige gemefen. Run aber hat bas jubifche Bolf bon Anfang an und ftete bie buchftabliche Deutung befolgt - es bat fich beschneiben laffen, es hat blutige Objer gebracht, es hat die Speifegesete beabacitet -, alfo ift es ftets im Frrtum gewesen und hat burch folden Frrtum bewiefen, bak es niemals bas ermahlte Balt mar. Das ermaglte Boll war ftets bas driftliche; es war gleichfam latent immer borhanden, benn es auch erft mit Chriftus in Die Erideinung getreten ift ... Das MIte Teftament, biefes gange Bud, geht bie Inben überhaubt nichts an. Wiberrechtlich und frech haben fte es an fich geriffen ... Das Bud gehört bon Unfang an, jest und immerbar ben Chrtften allein; bie Juben aber find bas folimmfte, gottlafefte und gottverlaffenfte Bolt unter allen Boltern, bas eigentliche Teufelsvoll, bie Synagoge bes Satans ... Die Batrigreien, Brapheten und Gottesmanner, Die ber Ditttellung ban Gattes Barten gewürdtgt find, haben mit bem Boll ber Juben innerlich nichts gemein." G. 238; "Mit Stife bes Alten Teftamente batierten die driftlichen Lehrer ihre Religian bis jum Unfang ber Dinge binauf und berbanben fte mit ber Schöpfung . . . Das Alte Teftament ift thnen bie bollfianbige Offenbarung, Die traend melder Rufate nicht bebarf und nachträgliche Anderungen ausschlieft. Ga ftellte man benn auch aus bem Alten Teftament bas gange Evangelium gufammen."

Weld bebentlige Folgen hatte biefe Wertrung! Jmar befah mm felt den 2. Jahfbunder auf ein Reues Te fia me nt; tröhem triangte das Alte Testament immer höhere Bebeutung. Iwar bekämpste man lebenschaftlich das Jubentum; aber weil man das Alte Testament als ette göttliche Offendeung der christigen Religion angle, drang burd sie the göttliche Offendeung der christigen Religion angle, drang durch

die Hinterfür des Judentum in die chifitige Kirche, und sie wurde jub afilert. Victor vinctur, d. h., "Der Sieger unterlag dem Beliegten", alles was Christus hestig befampt hatte, tehrte wieder. Woch sollt man auf die Juden; aber dei den christischen Sinzistungen in Verfaljung und Ruftus, dei dem Prieftere, Opfere und Sactomentsbegrift derig man sich auf vos Attische in der die kieder nie eine und Kaltus die ziedes und Ruftus kritche, in wechder Rierus und Kaltus signo ber Imentsflietet, und die Wechstellung unferes Verfalfussigs und Gott nahm überhand. So gelangte man zu einem Synkretismus, wodung ber gangs Kalfolf der jühlighen überlieferung mitgelschept wurde.

## B.

# Chriftentum und Griechentum.

1.

Don ben Juben ausgestoßen, sand bas Christentum Aufnahme bei ben Griechen. Wan tann die dristliche Ritche ber ersten vier Jahrhunberte griechtisch nenen; griechtisch war die Sprache und Dentweise; griechtisch war sogar in Rom die ins 4. Jahrhunbert die christlische Kirche.

Aber [ofort zeigte sich die Gesafr der Bersallchung; die Religion brohlte eine Philosophie is metre den im Philosophie in hie zu werden, bei der es in erster Linie auf der Willien und Erkennen antommt. Man begannt einen Unterfiche zu macht zwischen den Gebildeten und Ungebildeten, zwischen den "Mengen" und den "Wilen". Seit bem 3. und besonders 4. Jachtpundert tobster in der großen Gemeinden des Ostens die 2.6 pf ir eitig teiten, die erbitteten Kämpfe um die "Rechtgläubigsteit"; darüber vergeß man tieber zu oft des Bauptstädes, nämild die Liebe. Die unseitoolte Zeitplitterung und Seldsjærfeitschappe der Griechen hat im 7. und 8. Jahrhundert der Arabern ihren Sieseslauf köter reliechtert.

<sup>4)</sup> Hafe fagt in seiner "Polemit" S. 424: "Was ist das latholische Brieftetun anders geworden, als unter hriftlicher Maste, soweit dies möglich war, die Wiederholms des attetsamentlichen Prieftetums."

#### 2.

Roch verhöngnisvoller war folgendes:

Das ecite Griechentum ichwand babin, Die geiftige Stromung, Die gur Beit Jefu in ber Welt herrichte und womit fich bas Chriftentum auseingnberfeken munte, mar ber fogenannte "Sellenismus", b. b. bie Berbindung pon griechijden und orientalijden Boritellungen, Befonders war die icone Beltanichauung ber uns ftammoerwandten Berfer im Drient entitellt worben. Dit bem Grundgebanten hatte fich ouch bas Chriftentum recht gut verichmeigen tonnen, infofern ber "Dualismus" (3meiheit) ben emigen Rampf gwifden bem guten und bem bofen Bringip bezeichnete. Aber zu welchen Berirrungen und Ausartungen hatte er geführt! Beil man ohne weiteres bie Materie und ben Leib bem Bolen, Seele und Geift bem Guten gleichsehte, gelangte man gu ben torichtften Bahnibeen, Mul biefem Boben find bie Din ft erien entstanden, die in ben orientalifchen Religionen eine fo hohe Bedeutung gewannen und bie in immer neuen Wellen vom Often in die griechilch-romifche Welt einbrangen. Das griechische Wort "Musterium" bot man spater mit bem lateinischen "Saframent" überfest, bas uns allen geläufig ift. Dan verfand barunter beilige, geheimnisvolle Sandlungen, Reinigungen, Seiligungen, Entfühnungen und Beiben, burch welche bie gottliche Onabe fich in Die Menichenfeele fentt; Baffer, Brot, Bein, Blut und Speifeporidriften fpielten babei eine große Rolle, Bafdungen und Befprengungen.

Schon früh deangen die Mhlterfen in die chriftliche Kirche ein, und mit finen die niederen Gormen von 3 au die er un d Ra gie, Belgmörungen und Berfluchungen, Dämonenglouben und Dämonenfult. Man wollte den Geift von allem Stofflichen erlöfen; auf dielem Boden erwods die Artefliche das Mönd ih um. Beljonders bedenflich aber war, doh duch eine Hinterfür der Polytheismus wieder einfehrte, den man jo heftig dekfamptle.

rialisierung verbietend und belampfend, materialifiert fich in jeber Be-

Die chilliche Riche murbe eine complexio oppositorum, eine Bereitigung von Mibertprücken. Der Gapntetismus brang eit; kur gange Bellaft eller beibnischen Religionsoorstellungen und Gebrauche wurde mitgeigleppt, und die Religionsoorstellungen und Gebrauche litden. Auch hierbei beibeinte man fich der allegorischen ist eig ung, um alles Widerprechende und Antidige als chieffich zu ert laren. Gefflig do bodstehende Manner, voie Drignens, brachen es fertig, zugleich die abisprechenden Gentements, Mute und Entlichungstheologen zu ein. Es war eine grode Berfall fung der Reit eligion 3elu, wenn man verschiedene Stodwerte und Stufen der Gläubigen unterschiede.

Fur bie "Bielen" mar ber Glaube ein Gehorden; nur bie

"Benigen" gelangten ju boberem Biffen,

"Auf der unterften Stufe leht die Religion in mythologische Form und mit den Saltamenten, deren gestiger Wert noch gar nicht ertannt ist. Woer auch sie ilt sinen nicht Luge, sondern Wahrheit; sie entsprücht einer bestimmten seelsche Berfossung und genug für beiefe; derm sie bestigt sie. Die christliche Weissen zu von genug für weg, Es fallt was, weil es überholt ist; es fällt nicht weg, weil es überholt ist; es fällt nicht weg, weil es überholt ist; es fällt nicht weg, weil es überholt sit; es fällt nicht weg, weil es überholt sit; auf unterfte Stufe einer Leiter überhaupt nicht enternt werden fann, ohne die gange Leiter zu gefähren" (Sannat I, S. 1981f.).

für die "Bielen" nahm man es mit den sittlichen Forderungen immer weniger genau; für die "Wenigen" bestand die Sittlichteit in volliger Weltslucht, und das Mönch tum wurde das sittliche Ledensibeal.

Bugleich ftanben bie Priefter, als bie Mittler bes Beils, hoch über ben Laien.

Harnad sagt: "Bereits im 3. Jahrhundert tonnte der christliche Gottesbienst mit seinem feierlichen und strengen Nitual, seinen Priestern, Opsen und heiligen Ceremonien mit dem pomposessen seinlichen Kultus rivolissen."

3.

Bieberum wollen mir hieruber Barnad horen, ben beften Renner ber erften driftlichen Nahrhunderte. Er fcreibt I, G. 217 ff.:

"Indem bie driftliche Kirche biefe Aberzeugung (boft fie in Wahrheit bas alte fte Bolf' fei) mit Silfe ber Bucher Mofis, bie fie fur fic mit Beidlag belegt bat, au ermeifen unternimmt, binbigiert fie fich felbit. bas ilibifche Boll entthronend, Die Uroffenbarung, Die Urweisheit und Die genuine Gottesperehrung, hieraus gewinnt fie bie Ertenntnis und ben Mut, alles, mos an Offenbarung, Beisheit und Gottesberehrung bei ben anderen Bolfern in ihren Gefichtofreis tritt, nicht nur inhaltlich an bem eigenen Befit ju meffen, fonbern auch fo ju meffen und ju werten, wie Robien an bem Drigingle. Es ift befannt, melden Umfang in ben alteriftlichen Abologien bie Abschnitte einnehmen, in benen nachgeriefen wird, daß die griechische Bhilosophie, soweit fie beifallswert und richtig ift, aus ber ben Chriften augehörigen, uralten Literatur aufammengeftohlen fei. Die Bemuhungen, bies gu geigen, gipfeln in bem nachweis: "Bas irgendtoo gut gefagt worden ifi, bas ift bon uns genommen ... Schon Auftin bat jebe richtige geiftige Erfenninis als driftlich' in Unfbruch genommen, mag fie fich bei Somer, bei ben Trogifern ober ben Romifern ober bei ben Bhilofophen finden . . .

"Mich nur die Khliolophie, soweit sie probeholity war, beuträtte mon die Piagiate (Nachfisma), sowbern auf hösse Mien und Autushandlungen, die man als bermeintliche oder wirtliche Parallelen zu christ üben berjettle. In dem ofiziellen griechich-römischen Kaulten von nicht voll dergeichen zu sinden, aber in dem Ay hie zie ein und oriet at olisiel nicht eine zu ihren, aber in dem Ay hie zie ein und oriet at olisieler dipstän sichon fräh die Aufumertfamteit eit ein und oriet at balt in blief dipstän sichon fräh die Aufumertfamteit eitstischer dipstischen die sich gesporn. Dier gatt einsach das Urteil, daß die Aumonen christischer Aus eine inden debnisischen Auten na die als für datten.

C.

### Chriftentum und Romifches Reich.

Auch mit dem ech ten Römertum, seiner realisissione Dentweise und prattissen Lebensauffasung, mit seinem Sinn sur alle staatlichen und rechtlichen Lebensauffasung, mit seinem Sinn sur alle fraatlichen und rechtlichen Lebenschen, tonnte sich Religion Christisser wohl verbinden. Ab er leider staatle eine Beiter Vollen der verbinder und der Vollen der V

Und die Religion Christi? Wit mussen das Bergälfnis missen Religion und Riche lar ertennen. Es ift ein Jertum, wan behauptet wird, es habe ein Urchristentum ohne Riche gegeben; aber Zeus war nicht der Eiffer der Riche, sondern sie ist nach seinem Tode niskanden, am Phingstage. Wohl bedarf jede Religion einer Art don Richentum; ader die Riche soll nur der Leib sein, die Kelfgion die

Seele. Wohl hat die Religion Jesu Emigleitswert, insofern sie eine Triebsteif sie, die sig digt auf das Bemugleisen der Gatterindssätzt wir der Erebundensteil am Cort; dagegen ist die Kirch etwas Medjeltdes, das sich den Bedärfniljen der Zeiten, Wöller und Länder anpassen mus, So war selbswertleindigen der Jodes ist irsplie Vorganization sich den politischen Genichtungen anschmiegte. Dadei sie leber die Religion Christian mellen verfallich worden. Die Entwidlung gübrt dahip, dag die der Flische Liche Wellen vor das bei der Eren und Rachten verfalle worden. Die Entwidung gübrt dahip, dag die der Flische der Beitrick ein des Römissen der Recht der Verfallen vor der Kieden der der die Eren und Rachten der Recht der Verfallen der Verfalle

Seiler fpricht in feinem Buche "Das Befen bes Ratholigismus" G. 39 ff. bon bem Romonismus. Er ift "bie Muffaffung ber Religion gle einer Rechtefache und bie Umpanblung ber Religion in Die Religion spolitit. Bie ber Geift bes pharifaifd-talmubifden Rubentume, fo mirft im obendlanbifchen Ratholigismus ber Geift bes alten Roms fort . . . Die Religion hat einen ftreng juribifden Charafter. Sie ift nicht ein unmittelbarer, freier und lebenbiger Umgang ber Geele mit Gott, fonbern Bollaug ber ien sacra, peinlich forgfame Ausführung oller fatralen Beftimmungen, nicht Rlong in ber Geele', fonbern formale Rorreftheit'. Muf biefer Urt bon Religion tonnte fich feine Theologie aufbauen, fonbern nur eine priefterliche Jurisprubeng. Der abendlandifche Rotholigismus übernahm bos Erbe biefer altromifchen Rechtsquffaffung bon ber Religion famt ihrer juriftifden Bearbeitung. Es mar fein geringerer als Tertullion, feinem früheren Berufe nach Jurift, ber bem gangen driftlichen Leben ein rechtliches Geprage auf brudte und bie furiftifche Terminologie in bie obenblanbifche Rirchen iprache einführte."

1.

Bunadit maren alle Chriften gleichberechtigt. Aber allmablich ent widelte fich eine Urt Ariftolratie, fpater Monarchie. Goon fruh legte man Wert auf die Ginheit ber Ortsgemeinde, bulbete feine Mehrheit oon Gemeinden in berfelben Gtabt, und bas mar bei ber Ginbeit ber Gefinnung, bei bem gemaltigen Enthuliasmus, ber lange Beit porhielt, nicht ichmer. Bichtig wurde bie langfame Cheibung von Rlerus und Laien; noch wichtiger die Schopfung bes monarchifden Epiftopats, woburd alle Rleriter einer Ctabt in eine Abbangigfeit oon bem einen Bijchof gerieten. Gine über bie einzelnen Stabte binausgreifende Organifation maren bie Gnnoben für großere Begirte, oft fur gange Propingen; fie traten gufammen, um eine Berftanbigung über gemeintirchliche Fragen berbeiguführen. Goon mabrend bes 2. Jahrhunderts ftieg bas Unfeben ber romifden Bifdofe, nicht als ob fie bie anberen geiftig überragt hatten, fonbern weil Rom bie Reichshauptftabt mar; bereits um 190 murbe ber Unipruch auf ein Dberbifchofsrecht erhoben ("Brimat"); ber romifche Bifchof wollte "Bifchof ber Bifchofe" fein. Wie anfangs fur Die einzelne Stadt, fo perlangte man fpater fur bas aange Reich eine Ein beit ber Lehre und ber Dragnifgtion. Daburd entwidelte fich bie dirftliche Rirche immer mehr zu einer gefahrlichen Ronturrentin bes Staates.

#### 2

Ein traurlyse Kapitel ist die Gefgäße der Keşerel mäßrend vereifen Jöchspunderte. Wie sehr dergaß man über dem Erreit um die "Archgläudigteli" die Haufligde, nämlich die Liedel Roch viel schlimmer war, de Jich die Letbenschlicht der Keşermacherel gegen solche richtete, die sig auf ignot einem Grunde dere Gemeinde nicht unterordnem wollken.

<sup>1)</sup> Bel. Kamad.

<sup>1)</sup> Sie nannten sich selbst "die Reinen", "Ratharer". Daraus ist das Wori "Reger" etisanben.

<sup>3)</sup> Rach v. Soben II, G. 102.

nigi in der Afteche Chrilli it, sei er auch sonst von engelöglier Reinholt und untabelliger Reichgläusigsseit und buckleibe er die Cafenomente genau nach ihrer Seinfallung der die Aber Leiter glieben dei den fach hat hat die Aber Leiter Leiter Leiter Leiter glieben der Leiter Leite

Das Reue wurde old bas Altebegeich et. Man legte Wert und ble Legtlimität und erfügter bas monarchifte Alfofentan für die ursprüngliche, auf unmittelbar göttlicher Einsehung beruhenbe Einrichtung. Die legtline, unmerebrochene Anglosge erfoßen als die houpflottung. Die legtline, unmerebrochene Anglosge erfoßen als die houpflottung. Die legtline, und werden die Bereich die haten alle Mentionen des Erdberies aus wolf Anglose die eine führ der eine Mentionen des Erdberies oft aus die Anglosse eine eleh die erforte eine die erforten Alfofe eingelegt ober wären eleh bie erfem Rischbe geweien. Man fan fixuierte Bijdosse finden, welche auf je einen ber zwölf Morbet autschangen.

#### 3.

#### Der Gieg ber Rirche.

Wir mussen seigtellen, dog dos heidnische Römische Raiserreich, wie den anderen Religionen, so auch dem Christentum gegenüber lange Zeit große Toleranz üble; dis in die Mitte des 3. Jahrhunderts ist die Jahl der Martner sehr klein gewesen.

Für delbe, Diotletion und Konftantin den Großen, ben gefährlichten Gegner und bem größten Wöhltäre ber girtlichen Alfrig, waren politische Ernögungen maßgebend. Es galt, den römischen El aat zu retten; als das wichtigste Problem erschien die Stellung zur chriftlichen Alfrig. Diotletions Berjud, sie zu oernichten, scheitete; da stellte sich Anntlantin an ihre Spise und machte sie stellen gegen dienklohen. Das Jahr 313, das Taletongehör in wird mit Rech das der Sieg der Attäge gefriert; sie wurde zumächli neben ven hebrissische Alksissischen auf zu nur i. dann be oor zu gat. Die Vändschger Konstant tins machten fie zur alleinberechtigten Staatsreligion und bigannen mit der gewaltsamen Unterdrückung des Heidentums.

Beitreich und Westlitred e fielen zussammen. Abere sist nicht ichte, das ert burch Konflamin die Kirche "tatholisch", o. h. eine Schrichen let, sondern bei hondern weil sie bereits in allen wesentlichen Jügen die Einhit wor, deshald machte sie Konstantin, um der Einhiet des Kirks willen, ur Etaacktriche "Seshald berief er, um die durch der lieft die Anglen Artiss und Alfonalius gesählbere Sin heit zu retten, der keich zich an zich na ah Artis and Artis and Kirchen der Größe Krage, um der sisch handelt, war ihm selbst auch und er gloß handelte, war ihm selbst gleichgulitg, und er gad 325 dem Alhandius, einige Jahre später dem Artiss Recht. Aur auf die Einheit kan sid na.

Weltreich und Weltlich eftelen zu sammen. Der Organisis des Caals, die von Konstantin vollendet wurde, entsprach die Degministan ver Riche: Wischofe in dem Elädden, darüber die Metropoliten id der Provinzen, darüber die Weltropoliten id der Archael der Weltropoliten in der Verlage der

#### Rollentaufd.

Es ist tein ersreutliches Bifd, das uns die christliche Kirche im 4. Jahrhubert bei ihrem "Glege" zeigt. Durch hintertüren war alles das wieder ungebungen, was Schus Christius befrämpt halter

bie Budftaben- und Gefeteereligion;

bie Dechanifierung bes Gebetes und bes Gottesbienfles;

bie Entmundigung ber Gingelmeniden burch eine Briefterichaft, bie fich swifden Gott und Laien eindrangt.

Afti war der größte Bereinfacher gewesen. Aber im 4. Jahrhundert ichtenpte sie childige Kirche den ganzen Balla ist der Liddicken und heldnichen Bergwachstimt sich; äußere Formen überwucherten die Innerlichseit; die Shile war wichtiger als der Kern.

Mit das Gesamtergebnis ericheint uns im 4. Jahrhundert bei bem "Sieg" in Riche eine große Lüge. Es tommt uns alles wie ein Rollentausch vor, wie eine Wiedertehr des Alten unter neuer Maste, unter neuer Elikite.

Die hriftliche Kirche wurde eine Erneuerung bes Jubentums auf weitester, universaler Grundlage; die hierarchie bes Alten Testaments sand ihre Fortsetung 1).

Der Sonntretismus ber driftlichen Rirche trat an Die Stelle ber anderen Religionsmifdungen. Unter veranderten Ramen lebten Die heibniften Gotter und Damonen fort,

η Glaube, βoffnung, Liebe! "Der Glaube hat fich in Wilfen, Gutwochalten und Gehorfam verwambelt, Die Bollnung in in Juccht vor einem jemflitzen Gericht, die Liebe in Recht" (v. Goben II, G. 185).

<sup>&</sup>quot;Det Stuhl Wossis ward zum Stuhle Petri und nach Kom gesädt, ninigi lädige Gelegikidekt. Und was Jefus (Wath. 23, 21f.) zu denen geforochen, die pfeier Ist auf Wossis Stuhke laßen, hat noch vielen nachmaligen Inhabern dieses hägen Stuhkes gegottern" (Hate, Volemit S. 123).

Bon Dien her hate sich des Leicherluch des Un is er al tie un et er altein us e, er kathefitischt, des Erreden noch einer einheitlichen Menscheilsürgamifation über die Beit gelegt. Musieinander voren des Migresse, Bertisch, ertäglich geschapnische und Komissie Betterlich geselgt. Aun trat die gestellt ich ge Beitet ich e an die Gielle, und auf die Gindelt, die Gincetiellei murche der größer Ausdrut gelegt.

Damil verband sich die Theokratie. Der römische Kaifer erschien als der Gettmensch, der an Stelle der Gattheit auf Erden herrschte. Diolletan war Bertreter des Sol invictus, Konstantin der Bertreter des Christengalies: Ein Nollentauf di

Leiber mar bie Falge bavon, bag bie Religian Jeju, bie als eine Triebfraft und ale ein Bringip bes Rarlidrifts in Die Belt tam, in Die Erftarrung ber Alten Rullurmell hineingezagen murbe. Beld ein Bahn, bag alles "fertig" fei, bag man nicht baran benten burje, über bie "flaffifchen" Borbilber ber Barfahren binausjumachfen! Ga hatten bie allen fighpter fleifig bie Ergebniffe ber fruberen Rultur gufammengeftelli; fa fammellen Die Griechen in ihren Biblialheten und Dufeen bas Befte, mas auf ben berichiebenen Gebielen ban Runft und Biffenichall gefchaffen mar. und er flarlen es fur ewig gullig; fa tobifigierten bie Romer bas Recht, und es murbe, wie Chamberlain fagt, "eine einbalfamierte Beiche" 1). Alle & marb jur Dumie, auch bie Religian Jefu. Bahl fprach man ban ber "neuen" Religion; aber gugleich mar fie bach bie "alle", urfprüngliche, und Die Erlofung burch Jefus ericbien als bie Bieberherfiellung ber urfprünglichen, burd ben Gunbenfall verlarengegangenen Bollfommenheit ber Meniden und Diere. Dan glaubte nicht an eine Entwidlung ber Rirde, meil fie fich nicht beranbern tonne. Daber reben icon urchriftliche Schriffen bon einer "Darm ber Aberlieferung", bem "ein für allemal über lieferten Glauben" und fteben jeber Reuerung als falder mil migtrauifder Ablebnung gegenüber. Spater fab man in ber Rirche bie Tragerin ber ein für allemal ferligen biblifden überlieferung, bie zugleich mit feber mabren Philafaphie übereinstimme. Die Rirdengeschichte tennt bementsprechend nur eine aunere Entwidlung: ben Gieg über bie Biberfacher und Die Musbreitung ber Rirche.

Beld eine innere Kraft muß ber Religion Jesu innes wahnen, baß fie nicht wöllig erftidt wurde und zugrunde ging! Zu ihrer Rettung hat ganz wesenlich der Einlrit! der Germanen in die Geichicketragen.

Kann "die Rädliche jum Urchiffentum" ein Joeal sein? Die Resatmeten des 16. Jahrhunderts glandten es, hatten aber saliche Barstellungen von den firchlichen Juständen der ersten Jahrhunderte.

#### Bergangenheit und Gegenwart.

Der wirlicalitice Aufschwung in ber zweiten Halite bes varigen Sabhunderts (im "zweiten Reich") und die Beritridung der "Gebildeien" in naturvissenschaftlickes Deneten führte zu beitigen Ungerissen gegen das humwnistische Gymnassium. Man behauptete, die Beschäftigung mil dem griechsichnissenschaftliche Geschaftliche der beschäftigung mil dem griechsich-

<sup>1)</sup> Rus fien de kistelten, "Es bleibt eine nationale Schmach für alle Zeiten, beh das sogenannte Römische Recht oder vielmehr seine Brantinische Wumie jahr hundertelang die papierene Richtschnur der deutsche Rechtspflege gebildel hal."

römischen Altertum und die humanifiische Bilbung seien für unsere Gegenwart eine wertlose Zeitvergeudung. Man berlef sich auf die Vorwürfe, die unfer Kaifer Bilbelm II. auf der Schulkonferenz 1890 gegen das humanistische Gymnassum erhoben hatte.

Freilich schienen viele Schulmönner vergessen zu baben, dog die Erterung der greichischen und der lartinischen Sproche einemaß Schlizweit berden dert, sondern nur Mittel, um in den Geiß des Altertums einzuderigen und die griechischenische Lettire gu einer Borschule von ditissen der eine zu machen. Erh die Nassenbrochung das uns die Erlätung für die Uksachen des Rieder und Untergangs der herrlichen Allten Rittweit gegehen; ihr betülger Midungsdweit besteht das in, da wir die Etusen der Gertreicklung die zum völligen Zusammendruch überschauen Munen.

Wir miljen zweierlei Alle Kulturwelt unterhéelben: Im Ample gegne hen Crient fichigen die Billen noordischer Angle, door allem die Sieden, eine untergleichlich hohe Kultur. Geltbem fie sied aber in den Grieden, eine untergleichlich hohe Kultur. Geltbem fie sied aber in den Grieden lieben, ging es abwätzt. Sehen gibt es zweierlei Ruftleich Erzug die Amplete Kanton der die Amplete der und zweierlei Reuge il Wehm wir als Haupel der unter eigene Ooglafiegen des fingen zwischen Germanismus und Momanismus bezeichnen, so in "Momanismus" nichts anderes als die Austikung abe berückern Momentums.

Es git, die unheimtige Uhnlügfeit der Neuefen Gefähigte mit der metragehende uftien Aufturweit recht für vor Augen zu jettlen. Seit der jraugslichen "Aufläcung" des 18. Jahrbunderts handelt es sich um dieefeben Urch es neue Wilterium. 3ch eiglich hobe es feit Jahrspehren als meine Aufgade betrachtet, dorauf hinzweiten, doh genau diefeldem Gebeken ungere deutige Kulturweit bedrochen, wie der voo Jahren die alter des Auftraum lehet, wohin der extreme Individualismus sührt, der feinen "Geneimund vor Ligennus" ernnt.

Mehr als je gilt heute Jesu Barnung: "Bütet euch vor bem Sauerteig ber Barifter und Sabugaer!" Sie bebeutet: "Bast euch nicht berrömeln und berinden!"





Die übliche Einteilung in Altertum (bis 476 n. Chr.), Mittelalter (476—1517) und Neuşeit (feit 1517) verführt und leicht zu fallichen Borikellungen. Man hat mit Recht erflät, des kenefelts des Mittelalten noch in die Gegenwart reicht, anderfeits die Reugeit som lange vor 1517 desimme. Deschalb fele ein mancher Beziehung zwedmätze, den Begriff Mittelalter überhaupt fallen zu lassen und die ganze Wellseschiebe die in 13. Jahr hundert n. Chr. als Altertum, dam 13. Jahrhundert n. Chr. als Altertum, dam 13. Jahrhundert an als Reuzeit zu beseichnen.

Man tann auch ben Ausbrud "Mittelalter" fa gebrauchen, bag bamit nicht ein bestimmter Reitabichnitt, nicht etwas zeitlich Begrengtes bezeichnet wird, fondern etwas anderes. Die Alte Rultur melt brach im 4 und 5. Jahrhundert n. Chr. gufammen; fie ftarb an ber Bollermifchung, an Entnationalifierung und Drientalifierung, am theafratifden Univerfalismus, am fiegreichen Einbringen bes Mfiatifchen Beiftes. Run maren amei Rrafte auf ben Schauplas ber Gefchichte getreten, Die eine Reue Rulturmelt bringen fallten: bas Chriftentum und bas germanifch-beutide Mriertum. Geit Chrifti Geburt und feit bem Auftreten ber Germanen befteht bie Beltgefchichte in ber Museinanberfegung gwifchen bem Alten und bem Reuen. Camabl bas Chriftentum ale auch bas Germanentum gerieten in den Rann des Alten, b. h. der römischen Reftreichsibee mit ihrem Universalismus, ihrer internationalen Kulturgemeinschaft, ihrer einheitlichen Menfcheit; fie farmten fich felbit um, fa baf bas romifde Raifertum teils im Raifertum Rarle bes Grafen und Ditas bes Großen, teils im Babfttum eine Biebergeburt erfuhr, Aberall, ma bie neuen Rrafte ber Beltreichs- und Menichheits- und Ginheitsibee erlagen und auch beute noch erliegen, ma ber afiatifche und haldafiatifche, ber melfch-jubifch-angelfachfifche Beift fich burchfest, ba ift Dittelalter; bas gilt bis gur Gegenwart. Aberall, ma bas Chriftentum und bas germanifche Deutschtum fich ban Mfien und Salbafien lasmacht, ba ift Reugeit.

## Eintritt der Germanen in die Welt.

Solange es eine germanischebeutiche Geschichte gibt, werben brei Lugen immer pon neuem perbreitet:

wir feien ein unrubiges "Eroberervoll" und ftandiger Storenfried,

wir feien fulturiofe "Barbaren".

wir feien "Reger" baw. "Salbieber".

Gleich die erften Jahrhunderte unferer germanisch-beutschen Geschichte find ein Spiegelbild ber Gegenmart.

### Aberficht.

113-101: Rriege ber Romer gegen bie Cimbern und Teutonen. 58 und 55; Rampfe Cafare gegen Ariobift und gegen bie Ufibeter und Tenchterer.

12-9: Buge bes Drufus über ben Rhein.

9 n. Chr.: Armine Giea im Teutaburger Balb.

166-180 n, Chr. waren bie Martamannentriege. 375 begann bie graße germanische Bölterwanberung, bie

bahin führte, baß germanifche Ronigreiche auf bem Boben bes Beftromifden Raiferreiche entftanben:

419-711 bas Bestgotenreich, zuerst in Gubfrantreich, spater in Spanien; 429-534 bas Banbalenreich in Rorbafrita:

493-553 bas Oftgotenreich in Italien:

568-774 bas Langobarbenreich in Italien;

feit 449 bie Angein und Cachien in Britannien:

feit 481 bas Reich ber Franken in Gallien.

## 1

Baren die Germanen ein "Eroberervolf", "freche Ginbringlinge ins Römifche Reich"?

### Cimbern und Teutonen; Ariovift.

Geit 2000 Nahren baben bie Wellden in ihrer maklofen Gelbftuberbebung ben "minderwertigen" Germanen gegenüber Wortbruch und hinterlift, Rückfichtslosiafeit und Ausbeutung für erlaubt gehalten: aber bis hinderte fie nicht, immer wieder von "germanischer Treulofigfeit und Beiftellung" ju fprechen.

1. Die römisch-germanische Kriegsgeschichte beginnt im Jahre 113 vor Christus

mit einer germanisch=beutschen Bertrauensseligteit

und mit einer romifchen Gemeinheit.

2. Cājars Kāmple mit ben Germanen (leit 36 n. Cht.) waren ein Alingen um dem Belig Go tli ein a. Ungweifflosft hatte ber Guedenfüg Arioo if ältere Anfprücke und tonnte sich auf jein "Recht" berufen. Wer Cājar siel ihm iden Arm als "Belgügker der Schwachen", "Hüter Sieher Schweiffler", "Güler der Schweiffler", m. Gallien sir sich zu erzen. Wir freue uns über dass Schlösberucht sien, das Ariavist dem Kömer gegenüber zielt, fönnen aber darin nichts von Armachung entbeden, die Cājar sim wordtelt.

Drei Jahre nach ber Besiegung bes Ariovist tamen abermals germoniche Stamme, bie Alipe eier und Tench erer, über ben Phiein. Da
hat Casar, "ber Sütter des Bollerrechister, Fährer, die als Gesandte in seinem Lager mit ihm verhandelten, selgehalten und die ahrungslosen germanischen Boltsmassen uberfallen und
graussen niedergemehelt.

Der "dumme" Michell Ein halbes Jahrhunbert später fonnte Tibetieflohn bes Kaifers Augeltus, nach bemselben Muster ben germanischen Sugambern gegenüber handeln !).

<sup>3)</sup> Und bie Erben ber allen Rönner, die zom an ißen und angetlach ist gene etretzer, ber Serkeit", verfinnstein plöse, schaftlichen Mittle" die petrigen Tage nicht. Durch Bortpiegetung günftiger Friedennebeingungen und Breublegfubereitsigliche bruog im Jahre 1950 Cefare Borg is, der Godin der Byptie Allezander VI., die übertagener seindlichen Friedbaupttente zu einem Belgud in seinen Allt; dart liche ein feinfahren und ertorlichen, ang Austien under beite Bereitspales die eine meilterhalt politikse Tat gerähent, als "Meisterigke großen Godarfinne", eis, jachglumderscherfer Sertrigt". Diefer Gauere Cefare Borget erheit bie Tu gerähen,

Und 1918 hat der mit dem Friedensnodelpreis geehrte Prafident Wilfon der beutsche Boll durch trügerische Borlpiegelung ins Garn geladt, um es zu oernichten.

Dagegen hat es sich als eine gehässige Gefchichtsfällichung herausgessellellt, wenn mat oon bem wadren deutschen Martgart G erro berichtete, er hade im 10. Jahrhundert gleich salls die Kütsten der seindlichen Wenden zu einem Gelage eingeladen und niedergemockt

2.

## Romifche Eroberungszüge gur Zeit bes Raifers Auguflus.

Mie unersättlich waren die Römer in ihrer Eroderungsgier! Rachbem Gollün, sit dessen Freiheit Colar so "uneigenungig" die Wassen ergrissen birt, sin: Beute gwoorden wort, tentsen sie ihre Wische über dem Nhein. Geword die Khlich des Raisers Auguslus, auch die rechtscheinsigen Gebiete predern. Er lehlt sis am Rhein geweier, wie hören von dem Artegesigen seinere Stelsstäden, Druss und Tidestius. Das Ergebnis war, dah wacktische Geber auch des Verlags und Tidestius. Das Ergebnis war, dah wacktische Geburt alles Land bis zur Elde wie eine neue Praving angesken wurde.

Und die Germ an en ? Von irgendweldem Wöberfand gegen die wordingenden Momer hören wir nichts; foll ungelört fannten die Feinde Hindungen auflegen, Strahen und Brüden bauen, mit ihren Schiffen vom Phin durch einen neuen Nanat in die Nordbe fasten mud die Rülle bis yn Elde bedejen. Zahre vergingen, dis endlich der verallige Michael durch iktrehm frührtlitte der nichtfalischen Schathalters Quintilius Varus aus kirchen frührtlich werden der die der die der die die wie abende gestellt aufgescheubt wurde; der fuor feutdweise erwahle, wid und raften der der der die die gestellt die gestellt die enkinker mit Leutdwerer Wahl die n. Chr.).

Und nach de m Sie 9? Mohl rief die Nachrieh im Nom die größe Ködigung kerow; ber gerieß Andier war in Verzuseillung; man fürschlet eins Angrif der Germanen, und die Erimerung an die farten Cimbern wir Austonen erfüllt die Germaten mit Euflehen. Ab der die Germanen vann lein Eroderungsvolf; sie feierten ihren Sieg und freulen sich, von da fürsigen Verliegern derfreit zu fein. Niemand dachte an weitere Versätlung, an ein Vorriden über dem Verlien, die dach wieder gegenleifig in den Haart und waren von fleinlichen Erferschliche ind gag in Aufgrund genommen.

3

## Die Germanen als Stugen bes Romifchen Beltreichs.

1. Das ganze Berbrechen ber Germanen und ihre "Schulb" bestand bain, abh die Völmer mit ihnen nicht ebenfo leicht sterig wurden, wie mit die übrigen Bölsten. Deshalf aben sie in ihnen die größten Zeinde; mit eint Att vom Chinelsicher Mauer (ben limes) spertlen sie die Grenzen worder Abeine bis gur Donaumändung ab; an Rhein und Donau lagen ländig zue Drittel ihres gewaltigen lebenden Seeres.

Und woraus bestand das stehende heer? größtenleils aus Germanen, die als laisertiche Soldner das Römerreich gegen ihre eigenen Clammesgenossen lapfer verteidigten.

2. Bei der Übervölferung Germaniens und dem Geburfentüdgang des Mulifien Kaiferteichs schien sich ein friedlicher Ausgleich anzubahnen. der Martomannenlrieg (166—180) endete damil, daß zählreich Geremunn trüs in das Römitige Heer eintralen, leils als Bauren im WeichsEdon für viele Zeit brängt fich ein Vergleich mit den Jude en auf vie fann ein dämer über die weite Alte Nuturweit zeitreut waren. Met er weich ein Ult nier fol en! Die Juden woren Walter und Gelbeute, die Jahn in bern Sollstum feitjellen; die Gemanen Artiege, Dauern, Neumt, die für Wolfstum aufgaben und Römer fein wollten. Arbogoft, Elichto, Meimer woren Wömer, Jog ult, wie die beutlichen Generale untflicher Steneta untflicher Steneta untflicher über den untflicher des Kanten untflicher des Kanten untflicher des Kanten untflicher des Beitgelen Gescheiten und Geldmenichen des beitgen Gescheitsnammen Anglächer find (Gesch, Mir millen es bebauern, daß unfer Bolt fo wenig von dem jüdischen Jufammengehörig- teitsachlich feinte.

1

## Die germanifche Botterwanderung.

Die Westig oten wurden als "Födecaten" ausgenommen. Sie bildeten unter dem Kailer Theodosius dem Großen (378—395) den Kern des Herers und der Bemitelläghet. Später hat ist König Allotich immer einen friedlichen Ausgleich gesucht; er wünschte zu gleiche Zeit Stammestonig seiner Wesspaten und Höchstenmandierender die römischen Verents zu lein.

Die Banbafen wurden oon einem romischen Statthalter nach Ufrita gerufen.

Als Dooatar, der Führer der germanischen Söldner, 476 ben Beströmischen Kaiser obsetzte und von der Ernennung eines neuenabsah, bewegte er sich genau in der Linie bessen, was schon vorher der

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Zabrhundertelang fonnte das Römische Reich ohne die Germanen nicht bestieten Arohdem sachen die Welsichen in ihnen "freche Eindringlinge", sobald sie ihrer nicht pi bebarfen glaubten, und buchten sich ihrer zu entledigen.

"Kaffermacher" Ricimer geton hatte. Er schiefte die Reichstleinobien nach konslantinopel und ließ dem oltrömlichen Kaiser lager. Ein einiger Raiser reiche für das Morgen- und Übendand aus; er (Obacar) erböte sich für des Berwaltung Italiens die Würde eins, "Autrichies".).

Den Dft go ten war Pannonien zur Anfiedelung überlassen, wofür sie Soldner stellen mußten. Später zog der Oftgotenkönig Theobeich der Große im Auftrag des Raisers nach Italien; er handelte

als Bertreter des legitimen Raifers.

Wossi it es zu Stutigen Kämpfen getommen, aber die flanden Germans gezen Germanen, und meillens woren die Eruelligiesti und dos Känkpiel der Welfden schuld. Wohl fand das gange Weltfrömische Allerreich um 500 n. Chr. unter der Herzichgit von germanischen Königen; der nich woll die Germanen Eroberer waren, sondern weit des Rönigke Kaljertum schon lett drei Rahfunderten ein Soldatenfaljertum we, en Spieldat zwischen, die über die Herzenschaft verfügten.

### 11

## Die Germanen als "Barbaren".

fiet die berömelten Javaubeurlichen und ihre "facholische Schächische einflichkofer" feinier es die zum beutigen Toge wie ein unerfoliererliche Logma, von dem ihr Seelenheit obhängig ib, feitzulfeden, doß unier "enkartischen" Vorschren die herreliche Alte Aufurweit zerhört haben. Koh der venigen Jahren (1927) foried Vorselfor Aba un in feinem bekoretreietet Buch "Las Wesen vos Katholiskemus" von der "Beit, vod die Kultur unter den Agietitten germanische Eldwum gulammentugh" Nuch der Windhuer Kardinal zu auf da er defichen, mit unseren Vorselfen und Tam zu dem Schünk, das, von einer eigentlichen Kultur der Vorsfällichen Kermanen nich die Aber bei Innae".

<sup>1)</sup> Bir find gewöhnt, bas Jahr 476 als einen ber wichtigften Einschnitte ber Weltplaifte anzuleben; davan haben die Zeitgenaffen nichts gemerkt. Was war es benn für in "Raifer", bem Oboafar im Jahre 476 Diabem und Burpur abnahm? Geit 455 bur ber weltemifche Rafferthron Spielball ber "barbarifden" Seerführer; befanntlich with ber Guebe Ririmer ber Raifermacher genannt. Rach feinem Sab (472) gab ber Bergunde Gundobald bem Glygerius die Raiferwurde; Diefen fturgte Julius Repos, ber ben Dultes weichen mukte. Dreftes, ein Romer aus Bannanien, mar ebemals Geheimheiber des Attita gewesen und hatte nach dem Tade des Sunnentonias als Abenteurer urd Rubner von Barbarentruppen ben Raifern Rams gedient. Er tritt falt ichan in dem Canlter ber Canbattieri bes italienischen Mittelalters auf. Geine Truppen, ein gufemmengeraffter Saufe van Garmaten und Germanen abne Baterland, baten ihrem Ribter bie Rrone pan Italien an, Aber Dreftes bielt es fur beffer, feinen jungen Gahn nit bem fafferlichen Burpur gu befleiben, und er lieft am 31. Ottaber 475 ben Romulus Auguftulus jum Raifer ausrusen. Dach nur furge Beit frug ber ben Purpur; er wurde in folgenben Jahre van bem germanifchen Seerführer Obaatar gefturzt, ber ben Titel Ainig" annahm, aber Diabem und Burpur nach Ranftautinapel fcidte. (Rach Gregamits I, G. 235 ff.)

Sohann von Leers hat in einer besonderen Schrift des Kardinals "hartiräubende Unkenntnis einsachter Dinge der beutschen Lorgeschichte" nachgewiesen.

Leiber ist uniere Michels jelbst schand daran, dag wir seit zwei Jahrtausenden in der ganzen Welt "Barbaren" genannt werden. Denn bei unserm Mangel an Nationalisch und Selbstgefühl, dei unserer Ausländeret und angeborenen Bewunderung alles Fremden sprachen wir gedankenles nach, wos uns die anderen vorwarfen.

1. Mas hat man nicht alles aufgeboten, um die herrlichen Funde, welche die Ausgrab ung en der leiten Jahrzehnte auf altgermani[chem Boden gebracht baben, als fremdes Kulturgut hingitellen, weil uniere, harbarischen" Borfahren ja zu solchen Schöpfungen unfahig geweien [cien 19].

2. Besonders verbreitet ift der Borwurf, die "barbarifden" Germanen ber Bolfermanberung feien ichuld baran, baf pon all ben gablreichen Bauten und Runftbentmalern Griechenlands und Staliens nur noch fummerliche Refte und Ruinen übrig geblieben maren. Demgegenüber muß festgestellt werben, daß die berrliche Alte Rufturwelt nicht pon ben Germanen, fonbern von ben Belichen felbit gerftort ift. Je mehr bie Bevölferung bes Romifden Weltreichs entartete, um fo mehr ichwand nicht nur die Fahigfeit für funftlerifche Goopfung, fonbern auch bas Berftanbnis für bas von ben Borjahren Gefcaffene. Es ift befannt, baf für die Ausichmudung des Ronftantinbogens (4. Jahrhundert n. Chr.) altere Runftwerte anderswoher weggenommen wurden; und um bas "Reue Rom", Byzang baw. Ronftantinopel, auszustatten, lieft der Raifer Ronftantin aus bem "Alten Rom" viele Bilbfaulen borthin ichleppen, Gpater gewöhnten fich die Italiener baran, fur ben Bau ihrer elenben Sutten bas Material von den alten Riesenbauten wegzubrechen; icone Marmorbefleidungen und Marmorftufen wurden zu Ralf gebrannt; Gaulen. Geffel, Bilbmerte nahm man noch in ber Renaiffancezeit an ber einen Stelle weg, um fie an einer anberen gu permerten.

Freilich sind Plainderungen oft vorgesommen, und darüber tongen wir uns nicht wundern. Aber wann und wo haben die Germanne eine "Zerstörungswut" gezigt? wann haben sie gange Kulturstädte vernischt wie die Römer Kartsgag, Korinth und Zeruslafen, oder wie in ber Neugelt bie Roborbermer Ludwigs XIV. Aborms und Seichleben?

<sup>1)</sup> Bgl. mein Buch "2000 Jahre romifche Geschichte beutscher Ration" S. 9.

hater Nom zerfiört, als er, embört über die Unversöhntichleit des Kaisers Hwardus, vor die Haupstadt zog und sie einnahm. Iwar saben seine Krieger eptlindert; aber der Zeitgenosse Stosius rühmt aufrichtig die Mäßigung des Königs, die Schonung der Kirchen, den Respekt vor den Wonumentien.

"Aus dem Golit viels leicht erkannt, wo i che Bardaren es voaren, die Kocholon von die fichen Vormamente Kamel feglen ... Der Bau chriftlicher directen jeit Konflantin hatte das erfte ladende Beifpitel jur Beradung alter Wommente gageben, und ho voar die Leit gefommen, wo Kom als eine große Kallyrub e und ein Stein bruch allegebeute vorte, als weiche die Elasd der Michael bei Elasd der Michael bei Elasd der Michael der Michael der Geben der Angelekteit von die Allegebeute der Michael bei Elasd der Michael der Michael der Elasd der Michael der Kallyrub er Trümmer immer neu aus sich derena deatur."

4, Nach dem Untergang des Oftgatenreichs (553) ftand Ram gwei Jahrehmberte fang unter den aftrömischen Kaifern. Die schimmite und schönfische Kerasbung hat die Weltstadt im Jahre 657 dan seinem eigenen Kaifer, dem bedrechertschen Camfians I. ersitten. Wir lesen bei Gregarovius II, S. 175:

"Der Sohl geigte im bas Banthoon ale ein taltertiges Geispert an bie itrde. Gonliene fab die Sodie van vergalever Benag itrablen, und er 38d ohne Rüdflich auf die Jungfrau aber alse Martrer ben Beselch, biele Sodie duitbeden und die Jungfrau aber alse Martrer ben Beselch, biele Sodie duitbeden und die folibaren Jiegel auf seine Schlie ju etwart bei der Anten. "Bool Zage blieb Gonfinan in Mann, biele Zeit reichte fün, die Stadt ihrer antiten Kofiborfeiten von Bronze bis auf einen Iteinen Teil wellig zu berauben."

5, Aber die Zustände im 10. Jahrhundert schreibt Gregorodius III, E.564 ff.: "Die Plätinderung Roms wurde den Römeen Ferigegeben, die Preisper schlesveiten Educen und Marmor fort und fort in ihre Nirchen; die Abeligen, selßt die Häbet Tütten auf die Kahren und Karme aus antiken Prachimonumenten auf; die Würger rich

<sup>3)</sup> Die Frangofen lind es gewesen, die in ihrem Lügenseldung gegen uns, wir 1914 so den beutschen "Hunnen", so im 18. Jahrhundert zuerst von germanischeutschen "Bandaliswus" sprachen.

ieten in Thermen und Jirkus ihre Archeisbuben, Schmitben, Sonflittliderien und Spinnereien ein. Benn im Inkerfisser on den Archein oder ber Histfier am Theater der von der ben Verleit auf Theater des Warrellus oder der Hoffen Geren ber Weit, den Kelt eine Konten Konten bei eine Glack der der der Glack, lag sie auf den Jirkund, Augustus und so vielen Senatoren im Theater oder Jirkus aum Sig gedent hatten. Die sissen Genatoren im Theater oder Jirkus aum Sig gedent hatten. Die sissen Genfonder von Jelden fanden num als Wasserbeiten, der Andren und Englichen und Schwinerteings under ... Gett Johnwarten pland berten und gerstöcken die Könner des alte Konn, gerfegten, gerbrachen, der deranten, derennobelten es und wurden flende fertig."

6. Für die solgenden Jahrhunderte ist uns dasselbe bezeugt. So schribt oder werden im 14. Jahrhundert: "Die Statuen liegen gerisslagen im Status oder werden zu Kalf verkrannt oder als Mauersteine berbraucht; glädlicher sind nach solgen Bildwerte, die als Juhichemel für das Aussteigen zu Pset,

als Mauerfodel und Stallfrippen bermenbet merben."

tII.

## Die Germanen als "Reter".

1.

### Der Gegenfan.

Durch das gangs 4. und 5. Jahrhundert gesen die erditterten Lespitertigseiten zwischen dem Arianern und Athanasianern über die Natur Christit, ab er Gott weiens ähnlich oder welens gleich sei. Darüber wurde auf den ersten großen Reichsfonzitien versandelt, welche Partie für "rechtgläubig" gesten milie, entsigke mehrere Jahrschne ischwarch wie wechsleinde Etettungnahme der Kaiser: die nicht gehren den Kaiser Theodosius den Großen endgulitig die Athanasianer als "Rechtgläubige", die Attanasianer als "Rechtgläubige", die Attanasianer als "Rechtgläubige",

Nun war im 4. Jahrhundert unter den germanischen Weltgoten dos Ceptistentum durch den Beldhoft Lift as in der artanlischen Auffallung verdereitet, als biefe "rechiglaubig" warz von ihnen gefangte es zu ben Oftgoten, Bandalen, Burgundern, Rugiern, Langobarben. Diefe arianischen Germanen wurden im Laufe des 5. Jahrhunderts herren des weitkomischen Rasifereiches.

bie Beftgoten in Gubfranfreich und Spanien,

bie Banbalen in Rorbafrifa,

bie Oftgoten in Itatien, bis in Deutschland hinein.

So entfland von Anfang an in ben germanischen Mittelmerreichen ein merträgisches Verhättliss: die Seren murben von der Malle ber welschen Beoblierung als "Leher" angelehen. Eber die genicht igen jehrt des Gegenicht ag doch iesers Zur die Germannen hatten die Lehrliteitigtetten mit ihren juigfindigen Sophisterein eine entligeibende Bedeutung, und hir Arianismus hatte als besondere Lehrauffallung taum linabgehalten, wem sich nicht eine Burgein aufs englie mit benen des germanischen Bolfseichen verfoliungen hätten. "Atianismus" wurde gleichbebutund mit "germanischen Glaubenweise", dass der ihren des werfoliungen die der die der die der Verläufen von der Verläufen Verläufen.

maße und das Christentum des germanischen Boltstums standen sich gegenden. Damals beggente uns zum erlemena die Spannung zwischen dem universalen ("talholischen" welfichen) und dem nationalen Gedanten. Den Germanen war das Stechen nach blichbrischer Allzgewalt und nach ländschängigstel der Richze om Staat und Bolt stemt, dei ihnen wuchsen viellen der at. Vollst um und Richze zu einer Einheit zusammen. Ihre in etzigt gießeln, war die einzige Quelle über-jest E Vlede, in der sie einzige Quelle über- kleigten ihre Vollsiprache sand ber Gottschenft stat; ihre Klichze war eine Landbes-, Slaads und Boltsche, die Gotteshäufer blieben Eigentum der Erdauer, während nach welcher Aufglüng die Weilsprache nach ber Gotteshäufer Dieben Eigentum der Erdauer, während nach welcher Aufglüng die Weilsbe des Eigentumsersch aufflos.

Wir würden aber die Geschichte bes 5. und 6. Jahrhunderts nicht eerschelen, wenn wir nicht auch eines anderen Gegenslages gedächten, zwischer Best Best und der Dithalfite bes Romissischen Reichts. Allmächlich lölfe sich ber gefreische Viten und ging seine eigenen Wege; damals schon begann die Schlung nie eine einstellschaftbiliche und zeichssische lichgliche Kriche. Der Grad der Spannung zwischen den zeichsischer Welche und das germanischen "Repert" richtete sich meist nach der Größe des Gegenslegs und Kriche des Michael und der Aufliche und der Kriche des Michael und der Aufliche und der Au

2.

## Die jogenannten "Ratholitenverfalgungen" ber germanifden Reger.

Alle Erzählungen von barbarischen "Ratholitenversolgungen" des 5. und 6. Jahrhunderts sind grobe Geschichtssällschungen.

Die germanifden Ronige ber bamaligen Mittelmeerstaaten faben fich einer ichweren Aufgabe gegenüber, Die fie ebenfowenig gu lofen vermochten, wie die Breugenlonige bes 19. und 20. Jahrhunderts. Deben ihrer nationalen Landesfirche fand bie univerfale, bie romifchetatholifde Menfchheitslirche. Beld ein Unterfchieb! Bohl hielten fich Die germanischen Arianer treu gu ihrer Bollsfirche; aber fie machten leinen Berjud, Die Belichen gu fich gn "befehren" ober gar ihre Rirche mit Gewalt ju vernichten. Umgelehrt galt bei ben Belichen ber Grundfat extea ecclesiam nulla salus; fie verbammten jebe Rirche außer ber ihrigen, die fie fur "unfehlbar" und "alleinfeligmachend" bielten; die augere Rirche war ihnen gleichbebeutend mit ber driftlichen Religion, und fie verftanben es nicht, bak ein gotifcher Gefandter am Ofterfest in Tours Die fatholifche Rirche beluchte, weil er an feinem arianischen Gottesbienft teilnehmen fonnte. Bas im Jahre 1870 ber Ratholif Bichler bebauernd fagte: "Richts, gar nichts trennt uns pringipiell von unferen beutschen protestanfficen Brudern, als unfere Bratention, gur unfehlbaren Rirche gu gehoren", bas gilt icon fur bas 5. und 6. Jahrhundert.

Wenn wir den germanischen Königen sener Zeit etwas oorzuwerfen hoben, so ist es nicht der Wangel, sondern das übermaß oon Dubliamkit. Sie sollten es am eigenen Leide ersahren, daß Toleranz gegenüber grund sählicher Intoleranz Selbstmorb ist.

1. Rann man lich einen toleranteren Serricher benten als ben Ditgotentonig Theoberich ben Groben (493-526)? Ungeftraft burfte ber Itolge Bapit Gelaffus I. (+ 496) bie Tolerang gegen bie Reker für perberblicher erflaren als bie ichredlichfte Berberrung bes Lanbes burch bie Barbaren; ungeftraft bas Berhaltnis gwifden geiftlicher und weltlicher Gewalt mit bem zwifchen Conne und Mond vergleichen, Freilich zeigten lich bie tatholifden Belichen nach 496 mehrere Jahrzehnte hindurch als treue, gufriebene, gludliche Untertanen bes feberifchen Ronias: benn fie fanben an ihm eine willfommene Stute gegen bie pftromifchen Raifer; ia, fie baten ibn bei ber zwiespaltigen Bapftwahl bes Jahres 496 um feinen Schiedsfpruch, und nachher haben bie gotifden Reger ben tomifden Bapit gegen bie Dolde ber "Rechtglaubigen" gefdunt. Aber bie Beliden fühlten lich doch nur als treue Untertanen auf Ründigung: als fich im Jahre 518 bie Begiehungen gwifden Rom und Ronftantinovel befferten, ba pergaken fie alle bisberigen Babltaten Theoberichs, und er war ihnen nur ber perabidenungswürdige Reker. Die immer offener jutage tretenbe Gehnsucht ber Romer, burch ben oftramifchen Raffer von ber "Inrannei ber Reger" befreit gu werben, mufte ben toleranten Ditgotentonia Theoberich gu Gegenmakregeln brangen. Und nach bem Tobe Theoberichs hat ber Berrat ber fatholijchen Bifchofe und ber romifchen Genatoren wefentlich jum Untergang bes Oftgotenreichs beiaetragen.

2. Und die "Kaifsolitenverfolgungen" in dem nordeftitantischen Bandalenteich Bublisten vorgesommen, aber wie mitde erigeinen Schliebung von Richen, Konfistation des Bermögens, Gehltrafen, Berbennung won Bichen und Verbannung gegenüber den Kehrenterbennungen und Massenmung gegenüber den Kehrenterbennungen und Massenhungen des 13.—17. Jahrhunderts! Dabei müssen wir felifellen, daß die Aatholiten immer der ang reisende Teil waren; der eitzige Bertes ihrer Bischolen üben, als die Antoliten und Manischen Gludersegenossen. Die Verdabeln über, als ihre attanlichen Gludersegenossen in siehen damischen Gludersegenossen in siehen Anschlichen Gludersegenossen in ihrem Anden gegen die Katholiten anwandben. Der schnelle dauch, in liewen Ande gegen die Katholiten anwandben. Der schnelle Julammebruch des Bandalenteichs (533/34) ist weientlich darauf zurägstühre, dah die katholissen Untertalt zur Feine übertraten.

3. Besenders lehreich ist die Geschäfte des spanishen Weltg of enteries. Wie ein stater Staat im Staat, so stand die festgefügte tathoside Riche da. Gerade die bedeutendsten Welfgotenlöuige, Eurig (466 fis 484) und Leovigild (568–586), sohen sich diereill durch die fathosiden Vielen gehermt. Wie berechtigt ist Wisteraum war, das zeigte der verräterlige Absall der Welfgen, als Alarich (1. 507 von dem "rechtzäußigen" Franklöuig angegriffen wurde; das zeigten auch die ellem Verschwarzugen der Velgäste, die sich mit inneren und äußeren Sieden gegen Leovigild verbanden. Können wir uns wundern, daß es zu Welfrahmen lam?

Sumohr, an ihrer übergroßen Toleran; lind die germanichen Anigeriche gugente Die sogenanen. Die sogenanten, Ancholitiennetigtungen" waren weiter nichts als berechtigte Gegenmachzegeln gemäder ber undanlbaren, angriffsluftigen, anmagendenden, verräterlichen römigen Geiftlägleit. Und wie handelten benn die "Riechtglädichgen" nach ibren Eig, besobers nach dem Untergang des Bandalene und des Nigeatnerichs (533 und 553)? Da war jut bie Leute, die jich jelbft ber gibten Dulbung erfreut hatten, Undublamteit ein "gotitiches Riecht" wab eine Pflicht; die doch nie bie artanifigen Rüchgen eldsossen habeit ihr absolichen weiten absoliche umgewandelt, die artanifigen Bücher verbrannt; da rubten sie nicht, bis die Notalie vernichtet war.

3.

## Die Rachwirtungen.

Sowohl für die weitere Entwidtung der römissen Kirche als auch des Gemanentums war es von hächster Bedeutung, daß im Jahre 496 der Zoufenlönig Chilodwig, der dieher Heide geweien war, nicht zur ufmissen, sondern zur "rechtgläubigen" tömisse kaptitiefte de har ur einen kat. Wer das deduttet für die in eine Angelitücke de har ur einen fals en Sieg, zumal bei ihr der Angelitücke den früh im Vordersund falle net eine mie müllen unterskeiben. Chlodwig murbe Rotholit im Dogmo;

dogegen übernohm er mit Entichloffenheit oon ben Arionern bie Rirchengerfolfung.

Die ortonisse Kirche mor om Anfong on eine Londers und Cinatstiech; die Gotteshoufer blieben Eigenfum der Gründer ("Eigenflichentecht"), und die Bischofe wurden oom König ernannt. Diefem Beliptel folgend haben Shlowig und seine Rachfolger sich nicht um dos gotenannte "inonnisse" kecht, nicht um die "Fertheit" der Bischofewahl gestamment. Iwor hot es nicht on Bersuchen gefolg, die Kirche haw. Die Bischofewahl gestamment. In der eine Kirchen der Eine Bischofewahl gestamment. Im Bersuchen und Koniesten und Koniestenden zu der eine der eine

Ein abigliegendes Urteil über bie frantifche Lanbestirche Chiodwigs und feiner Rachfolger berbanten wir ber Gorift bes Brof. D. Schubert "Staat und Rirche in ben arianischen Rönigteichen und im Reiche Chiodwigs". Da fefen wir:

S. 133: "Die früntliche Kirche reicht jo weit ale ber Burm bes früntlichen Stringe reicht, gründer und führt innerfahl bieter Geregne iht geben nach etgener Regelung, unbeeinflußt burch auswärzige Imagen, auch bes Bapites, Mie ihr Degan erfchient ble Ration alignaten. Elifonber best Babites, Mie ihr Degan erfchient ble Ration alignaten. Elifonber bei Toges och nung pun nit wei fe au je fei fit; ble Synobe bot ibm ihre Beifaliffe überlendet, feinem liteit unterfiellt und um Be fiårtigung nochgeinbet."

S. 188: "Die Beriobe bes germanifden Kirchenrechts' beginnt nicht erft mit ben Karolingern, fonbern mit bem Frankentonig Chiobwig, fa mit ben orianifden Königreichen bes Mittelalters."

Shlowig gründte eine Einheitste feit gie für eine germanischen und romanischen Untertonen, die im Dognom mit Jenn übereichsimmte, aber jonft von Nom gong unabhöngig wor. Die Kirche wurde germonisert; das germonische Kirchentenst selbe lich durch, das einerseits jedem das Eigentum on dem Gotteshäufern wohrte, die er gründert, onderseits dem König volle Gewolf gab über den Klerus, wor ossem nohgeschenden Einfluß om bie Bischosermennune.

Dieses germonische Kirchenrecht hot Chlobwig von den orianischen Goten übernommen, und es geht ouf Rechtsonschouungen zurück, die in bie germonische Seidenzeit reichen. Bei den fo der er n Kampfen des Wittelotters zwischen der gestlichen und welftlichen Gewolf hondelt

es sich nicht um Dogmen und Lehrmeinungen, sondern um die Berfassung, um die Macht und das Recht. Rom hat nicht geruht, die es den deutsche Adnigen Stäld um Stüd des alteretbte germanisse Recht entwunden, b.h. die völlige Unabhängigteit der Rirche von der Staatsgewalt durchgesch, ja schilieftlich die Überordnung der gesistlichen über die weltliche Kwalt ereicht hatte.

## Das Vavsttum

und bie Mahnibee einer erzwungenen einheitlichen driftlichen Menichheitsorganifation.

Im Mittelalter ftieg bas Papfttum gur erften politifchen Grohmacht empor, und nach tiefem Fall ift es in ber Reueften Beit abermals zu einer bebeutenben Grogmacht geworben. Unter bem Einbrud bes aukerorbentlichen Machtzuwachles, ben bas Bapfttum feit 1814 erhaften hatte, fdrieb ber englifde Siftorifer Macaulan icon im Jahre 1840:

"Rie bat es auf Erben ein Bert menfolicher Staateflugheit gegeben, bas fa fehr ftubiert zu merben ber biente, mie bie römijo, tathalifde Rirde. Die Beididte biefer Rirde ift bas Binbeglieb gwifden ben beiben grafen Beitaltern menfchlicher Rultur. Reine anbere Gin richtung hat ftanboehalten, bie unfere Blide gurudlenft in bie Beiten, ba Opfergeruch aufftieg bam Banthean, ba Biraffen und Tiger im flabtichen Umphitheater bargeführt murben. Die ftalgeften Ronigshaufer find bon geftern, wenn man fie mit ben Bapften bergleicht, Deren Lifte reicht in ununterbrachener Reihenfalge gurud ban bem Babit, ber Rabolenn fronte, bis au bem, ber Bippin bie Rrane guffente, und weit in bie Beiten bar Bippin reicht bie erhabene Dynaftie, bis fie fich im Bwielicht ber Legenbe berliert. Die Republit Benebig tommt ihr im Alter am nachften; aber bie Republit mar jung, berglichen mit bem Bapfttum, und Benedig ift bergangen, mahrend bas Papfttum befteht, nicht als Ruine, nicht als blage Untite, fonbern lebenbig, und in ber Fulle feiner Rraft."

Die Grobmacht ber Lüge! Das Papfttum verbantt feine hohe politifche Bebeutung einer langen Rette oon Wahnibeen und Lugen, befonders umfangreichen Gefdichts- und Urfundenfalicungen, Dit Diefen Mitteln erreichte es, mas ben romifchen Raifern nicht gelungen war: bie Untermerfung unferes Boltes.

Freilich war die Entwidlung nicht gradlinig. Es ging auf und ab, doch io, bak jeber neue Aufichwung über bie frühere Stufe binausführte.

### Beididtlider Aberblid.

Lea I. ber Grafie um 450. Rach Gregar I. unwürdige Abhangig. feit pan Ranftantinavel. Gregar I. ber Große um 600, 11.

750-850 Reit ber Karalinger und | Entfestiche Buftanbe im gangen 10. ber Bapfte Bacharias, Stephan III., Leo III., Nitalaus I.

Reiten be & Aufichmungs.

und in ber erften Salfte bes 11. Jahrhunderts.

Reiten bes Riebergangs.



## Die erften Jahrhunderte.

ι.

## Beirus.

1. Es sit bereits barauf hingewiejen 1), dah die katholigie Auffaljung des Priestert um s., das sich zwischen Gott und die "Laien" sicho, eine Verlässen Zein war. Anfangs debeuteten die Worte "Vische" und "Presbyter" basselbe, und es gad in jeder Gemeinde mögrer Vischend von Presbyter. Wohl tum man es verstehen, daß alle mögrer der der Verlässen der

In ber geichichtlichen Uberlieferung erlangten bie Apoltel Betrus und Raulus eine überragende Bebeutung. Mas man über ihre Titigidit in Nom zu ergahlen wuhte, fleigerte fich von Zahrhundert zu Zahrbundert:

Juerst wurden sie die "Eisster" der römischen Gemeinde genannt"); pater stand Petrus an der Spisse der römischen Bischofsliste; im vierten Jahrhun dert sprach man von einem sünsunsungigsährigen Bischofe- und Regierungsamt des Petrus.

Lemgogenuber müljem wir feltftellen, daß Petrus weber Stifter noch Bisso der Tomischen Gemeinde geweien ilt, noch in den ersten Zahrunderten dafür gegolten hat (auch Paulus war nicht ihr Stifter). Db Ketus überhaupt in Rom geweien ilt, kann man für möglich hatten, aber

<sup>1)</sup> über bie Berfalichung der Religion Jesu burd bas Eindringen fublicher, griechiiber, ibnifcher Borifellungen und Sinrichtungen pal. S. 84 ff.

nicht beweisen; doch hat man in Rom selbst gegen Ende des 2. Jahrhunderts an ein römisches Martyrium Petri allgemein geglaubt.

Den einigkem Anhalt für ben Autentalieft Letri in Kom hat man am Schip des 1. Wriefes Berti en tendett: "Se geißen euch, die Jennt euch aussernschli find zur Ba die jo ni", indem man unter Badyson einsach geweiten bertiecht. Wer so verflächnlich in gürnender Wed die Begeichnung des laterhalten Rom als "Aushim" ist, so unerhört muß ums eine locke Allegarie in einem einschen Beise vorschmung, in verflögen fich nicht die eine locke Ausserbeiten und die Anschließe der Angeleich und die der Phoseise geschliche, wo die Reich des Faulus nach Kommt, das wie in der Phoseise schließen gestaut aus die er erhisfen Geschappenschießt, wor allem aber inselien werden der erwicklich eine Anschließer der in die Kriefe an die Kommer, wo im legten Kapitel Griffe an gabließe Kriefe und kapitel Griffe an gabließe Kriefe und die Kriefe an die Kriefe ander die Kriefe an die Kriefe an die Kriefe an die Kriefe ander die Kriefe an die Kriefe ander die Kriefe an die Kriefe ander die Kriefe ander die Kriefe ander die Kriefe an die Kriefe ander die Kriefe an die Kriefe ander die Kriefe an die

2. Allmäßigß bilbeten lich Anngliufen zwissen ben Bischhern nuch nur aus bem Grund, daß Rom die Sauptstadt der Welt war, wohln alle Stroßen und aller Berkeir mündeten, erlangte der römiligte Bischof außerfialb ber Hauptstadt eine habe Autorität; das wird uns ischon für das Ende des Z. Jahrfymuretts bezegat. Es ischt aber rich, das die ümprücke eines "Krimats", d. h. "Bischof der Bischöfe" und das regierende Hauptstadt in ihr die zu sein, "Jahrhunderte lang entiglieden zurüdgewiesen werben und fich erft langfam burdseigteten.

Das tann uns als eine naturliche Entwidlung ericheinen, Aber in Rom begnügte man fich nicht bamit, ben "Primat" bes Papites als etwas geschichtlich Geworbenes aufzufaffen, bas ben Gefeten bes Werbens und Bergebens unterliegt; vielmehr follte er etwas Ewiges, unmittelbar pon Gott bam. Jefu Gingefehtes fein. Um bie Ruppel ber Betersfirche in Ram gieben lich in galbenen Lettern riefengrok, aus ber Tiefe unten beutlich gu lefen, die Barte: "Du bift Betrus, und auf diefen Welfen will ich meine Rirche bauen, und bir werbe ich ben Goluffel bes Simmelreichs geben" (Matth. 16, 17-19). Welche Auslegungsfunfte gehören bagu, mit biefen Borten alle papftlichen Unfpruche gu rechtfertigen! Bir wollen baoon abfeben, bag bebeutenbe Danner ber Biffenichaft mit triftigen Grunden jene Berfe bes Co. Matthai für gefällicht erklären: felbst wenn wir lie für echt halten, fo tonnen fie boch nur bem einen Betrus gelten, und nicht ohne weiteres allen romifden Bifcofen, Die fich "Rachfolger Betri" nennen, obgleich Betrus niemals romifder Bildol gewesen ift, Ralliftus (217-222) war ber erfte romifche Bifchol, ber fich auf Matth. 16, 17-19 berief und Berrenrechte für fich in Unfpruch nahm.

Belanntlich hat der Bisch Cuprian von Karthago, der im Jahr 288 den Mächtprettod fand, mit gossem Andehrud die Einheit bri Kliche, aber die Gleich eit der Bisch hat die heine von einem römischen. "Oberbischof" wollte er nichts wissen Beltebt war sein Auspruch; "Wer die Einheit der Attofe nicht swissen, weiten das der meinen, am Glauben seitzugkulten? Wer der Kliche widerstleicht, wie mag der vertrauen, in der Kliche zu seine" Im E. Jahrhundert hat man sinter, "weberftebt" die Borte hineingefalicht, die in ben alteren Sanbidriften fehlen: "wer ben Lehiftuhl Betri, auf ben bie Rirche gegrundet ift, verlagt".

### 2.

# Die Geschichtstonstruttion des Rirchenoaters Augustinus.

Borte Je fu über "bas Reich Gottes", "bas him melreich": Ratth, 4, 17: "Zut Bufe (b. f. anbert euern Sinn)! benn bas himmelreich ift nach berbeigelommen."

2st. 17, 20 ff.: "Da Zejus aber gefragt warb von den Phartidern: "Wann hammt des Bields Gottes?" antwortete er tinen: Das Reid Gottes tom minich mit äußerlichen Geberden; man wich auch nicht fagen: Siehe bier doer "da ilt est. Denn febet, das Reich Gottes ilk inwend blain euch".

Wetth. 18, 1: Die Zünger traten zu Jesu und sprachen: "Wet sie doch der geste im hiemmetriche" zellen tele ein Kind zu sich und kellte bas mitten unter sie und prach: "Wachtlich, ich sage euch: Es sie benn, daß ihr euch um kehrt und werbeit den der die Kinder, so werbeit ihr nicht in das himmetreich sommen."

Matth. 20, 20 ff. und Mart. 9, 35 ff. (Der Jünger Chrgeis.) Jesus sagt: "Ihr misse, bag bie neiltiden Butten bertichen und die Dberherre Gewalt haben. So solles nicht sein unt rereuch."

30b. 18. 36: "Mein Reich ift nicht bon biefer Belt."

3u ben unseilvollsten Buchern ber Weltgeschichte gehört Augustins (384-430) umsangreiche Schrift "über ben Gottesstaat oder das Gottesmit" (de civitate Dei).

Wan tann von einer Aragodie des Christentums sprechen; werd bang das alte Fallse ein, so dah unoereindure Widersprücke miteinahet verdumden wurden. Auch Augustin ih die Verförprüng einer
womplexio oppositorum; zwei Seelen stritten in seiner Brust. Sein
zugis Weden hat er nach Aushrheit gerungen, aber zugleich der
zisten Lüge Borschub geleistet, daß das von Jesus verlindete Gottesreich gleich bed von den in der von
ihre Weile Prießer lirch eurd daß diese auf göttlicher Eilzehung
kunfende Kirche von Ande ginn der Jeiten an bestanden habe. Religion
wu Riche, Gott um Kirche wurden den ihreitzeit Augustin verzaß, das
kunfkontum zwar notwendig ist, aber nur als die nach Jeit, Dri und
Bilschm verschiedene und ewig wecksiche Außerstelle Reche Welde Widerkunfende versche der versche der versche des versches des kirchen und versche des
kunfentum zwar notwendig ist, aber nur als die nach Jeit, Dri und
Bilschm verschiedene und ewig wecksiche Außersche

prüche! Einetfeits hatte Augulin Berfländnis für die echte Religion Jestu und fand tersfende, herrliche Worte über den Erlöfungsgedanten, über Glaube und Gnade; anderfeits macht er die Riche zu einer Heise und Kultusanstalt und schried den Galtomenten eine magliche Wirtung auf Schoffam gegen Gott wurde Gehoffan gegen deit wurde Gehoffan gegen deit wurde Gehoffan gegen deit wurde Gehoffan gegen deit war der Auftraftig gründete Augustin seine Geschicksphilosophie, die den Kanny zwischen Gottes- und Teusschlaat von Andeg inn der Welt Teusschland von Andeg in des Allen Erdanents.

Jaur dürfen mir dem Angufin feine Vormite nachen, noch ihn zum Algner liempeln wollen; dem die Widerfpräche, d. h. die zwei enfgegengeschten Weltanschauungen (Jdealismus und Materialismus han Rechanismus), sinden ihre Erskätung in den traurigen Zeitverfällnissen. Augustin war ein eine fies Kind ber verrotteken, untergeschen Allen Auftumwelt; er erlebte die entisplichen Stäme der Bölterwanderung; er soh rings um sich eine Grommense, holleles Wenschapessschiedelt und den Jusammenbruch des Kalserteichs; der endlass Enschapessschiedelt und den intereinander, anderfeits mit den Manichern und Neuplalomitern widerte ihn an. Da glaubte er schieftlich nur darei eine Kettung zu sinden, dass Wentschalles eigene Denten zu Boden schlägt und sich wilkenlos der Autorität der Kirche unterwirft.

Bohl finden wir in Augustins Chriften überall echte Religion; aber fie murbe erftidt burch bas außere Rirchentum, und erft 1100 Jahre fpater hal Luther bas Echte wieber aufgebedt, bas völlig verschuttet war. Auf Augustin tonnte fich im Millelalter Die Rirche bei ihrer erbarmungslofen Undulbfamteit berufen, bei ber blutigen "Betehrung" ber Gachien und Breufen und bei ber Berbrennung ber Reger; benn er hatte verlangt, bag bie Menichen gegwungen murben, in bie rechtglaubige Rirche eingutreten, und bag mit Tabesftrafe gegen Reger und Unglaubige vorgegangen werbe. Auf Auguftin tonnte fich bie Rirche berufen, als fie bie Beltherrichaft beanspruchte, b. b. bie Untergronung aller weltlichen Gewalten unter die geiftliche: als fie bie Erbicaft bes romifden Beltreichs antrat: als fie die gesamte Menichbeit in ihrer Universalfirche aufammenfaste. Denn ber weltliche Staat fei Teufelswert, folange er fich nicht ber Rirche beuge. Bobl tannte Augustin noch temen Brimat bes romifden Bifchofs, bes Papftes; aber jeine Dberberrichaft mußte fich von felbft entmideln.

<sup>1)</sup> Umgekehrt mußte, als Luther die Religion wieder aufbedte, der Imperialismusgebante weichen.

herichaftsansprüche antastete. Was als "Reherei" blutig verfolgt wurde, waren fast nur Angriffe auf die Berweltlichung ber Rirche.

Augultins Bud, "ibber ben Gottesstaat" hat die verhängnissollften Birtungen ausgeübt. Manner, welche für viele Jahrhunderte ber geischlüchen Entwidlung die Richtung gewielen haben, wie ber Kaifer kard ber Graße und ber Papit Gregor VII., standen gang im Banne bieles Luckes.

In Anigliuß an Augustin entstanden die mittelalterlichen Welthenden; Entstehung, Wachsen, Blüben und Untergang der Weltreiche betrachtete man als den Hauptinhalt der irdischen Geschichte, und babei frührfte man an die Bisionen des Propheten Daniel an 1).

## 3. Leg I. ber Groke (440-461).

Leaber Große war der erste eigentliche Papst des Mittelalters. Seine Bedeutung liegt nicht so sehr der Betämpfung von Regereien, als in der Betanung der päpstlichen Herrschorzewalt über die ganze Kiche.

Während in den Eiliemen des 3., 4., 5. gabrhunderet des weitliche Mom immer eiefe nach, bie bürgerflichen Infilititionen werfamen nub eine Kvoding, nach der andveren dem ungeflämen Andvang der Germanen erlag, gad es in Kom eine Infiliation, die nimmer vonatte ei de Kirág, d. as Pa pk tum. Benn der Hilliation, die nimmer vonatte ei de Kirág, d. as Pa pk tum. Benn der Hilliation, der Kraftvolle und hielderwißte Sperificenatur Leos I. mit dem gleichzigten Kaufer Vallen in III. dergleich, jo vertleht er wie den gleichzigen Kaufer Vallen in in III. dergleich, jo vertleht er de gehöhfliche Entwicklung, die dahin führte, dah für den Westen das Papfium an die Eetle des Kaliertunsk trat.

<sup>1)</sup> G. 34 f.

Diefer umwitdige und verbrecherifche Kaifer Valentinian til. war odlig own Papite Lea I. abhängig. Als ber Metropolit oon Südgallien feine Selbständigsteit gegen die päpitischen Anfpruche zu wahren fusche, bie hat Lea der Graße den Raifer überredet, um die wantende Treue der Praatingen jenieits der Alpen zu beseitigen, das derühmte Editt oom Jahre 445 zu erfalsen:

"Nachbem durch das Berdientl des hl. Petrus, der der erfte if in dem Arany der Wifchöfe, durch die Wülche der Eadol Nam und durch dem Verglefulg der hl. Synode der Vorrang des apolicalist der Lich gleicht ist, wage niemand fürderhin, das Anglehen diese Etuhlse mit derstlein Angleicht angutalten, denn erft dann wird über-all in der Airhe der Freide Bestand haben, wenn die Gesantheit ihn als herrn der Verlede Verland haben, wenn die Gesantheit ihn als herrn und Weitze angutalternt ..."

Was beweift bieler faijerliche Erlah, bei bem ber Papft Leo L ber Eder geführt hat? Er beweift nicht, daß der papfiliche Primat dom Gott hzu. Grittus eingeleh fei, sondern höchstens, daß dar mals Kaijer und Papft daran geglaudt haden.

4,

## Die Eiferfucht zwifden ber morgen- und abendlandifden Rirde.

Die Einheit der latholitischen Airche ill nie auftende gedammen, jondern nur ein zu erstrebendes Ziel geblieden. Denn urmittelden nachdem die Spillisischen Benn urmittelden nachdem die Spillisische Religian anertannt war, im 4. Jahrhundert, begann die Spilling un eine abende und morgentländisische Kirche; die Ufgachen für blie Spattung liegen tells in patitisch-aatonialen, tells in religiös-dogmatische Gegenfähen. Ath der von der der der die Kirche von Italien Auftlichen Auftlichen Stallen nach dem Offen oerlegt und Kanstantinopel die Haupflicht ge warden war, begann die Eiferlusft des Patriarchen von Konstantinopel auf die wachjende Racht des schilligen Alfbelles. Woer als herr die gefanten Kirche gat im 4. Jahrhundert der Kaife, etw.

Die Entwidlung fuhrte nun bahin, daß im Diten ber Raifer bas Dberhaupt ber Rirche blieb, mahrend im Welten ber Papit an feine

Sielle trat'). Alle Berjudse, die morgentändische Kirche dem tömischen Bliddie, dem Hagtle, unterzuordnen, scheiterten. Mancherlei Hälfelung en bienen diesen guadt, sie kniefen an die Claubensbeschäusig der nie Keichstonzils zu Rizaa (325) an, die als besonders heilig erschien. Dreierlei Hälf ausgen murden versucht, um den höheren Kana des fömlichen Bischof zu gen murden versucht, um den höheren Kana des fömlichen Bischof zu gen murden versucht, um den höheren Kana des fömlichen Bischof zu deweisen:

An die Beichlüffe bes ersten Neichstonzils von Nizaa (225) fügte man 100 Jahre hadter den Aufah; ecclesia romana semper habuit prinatum (d. s.), "die to mit sig Kirche sig di immer den Prinat gehabt"). Diese Jälschung wurde auf dem Konzil zu Chalzedon (451) aufgededt, als der Papst Leo I.

für fich bie Unfprache eines Dberbifchofe machte.

Als holter awifchen bem Dften und Westen ein Leftspreite dorüber entbewante, ob ber heilig Seift nur bam Batre ausgehe, do gedaut man sich nicht, nachtäglich das Wort fillsque ("und bom Sohn") in ben Text sinetengiesen. Damit isollte die abendlänissische ermische Ausfalung als bie alte, urfrüngliche, echte hingestellt werben, die schon auf dem ersten Neichsfonzif nackfannt fel.

In ber Neugeti hat man sich die zothe Wühe gegeben, die geschickliche Zesiche ausgalchsen, das die geschen Neichstanzistien des 4-7... Zachrubentets vom Kapsli weber deren noch gesettet vurden, jo von seinem Einfüg seit nachesüber worer. So entsignab den die Neugenspinag, der Bischich Hollender die Ausgebeite der Verfacht der die Verfacht der d

Ii.

## Das 8. und 9. Jahrhundert.

(Die Rarolingerzeit.)

Nach einer langen Zeit der Erniedrigung begann für des Papiftum im 8. Jahrhundert ein neuer Aufschwung; Haupflache war seine Lösung om oltfomischen Kaiserreich und enge Berbindung mit der germantschen Beit. Dabei gab für alle Handlungen der Päpste ein zie der Mach die erd an feben Ausschlach

1.

## Bonifatius.

Die Bezeichnung "Apostel ber Deutschen" ist irrefuhrend und falich; bem Bonisatius hat fast ausschliehlich in Ländern gewirtt, die unter fran-

<sup>4)</sup> Der Unterligieb war nicht |o groß, wie en sightfl. "Alpofratie" war sier und bert, ein Calerooppismus, ein Chopfilof. Umr is im Dem don weitlige, Defraqua auf die geitlige Gewall an sies; um get es t t bilbet im Bosten das Geriffien Gewalls auf sie um get es t t bilbet m Bosten das Geriffien Derfountes, die weitlige Gewall zu erziegen, den Soughtsalb ter mittel-alteiligen Gefächte. Goaber betrachten, den Sought der betrachten Rollers.

fifcher Oberhoheit ftanben und in benen bas Chriftentum icon oor ibm verbreitet mar. 3mar blieb von Unfang bis gu Enbe bie Seibenmiffion fein lebhafter Bunich; aber er wurde oon ben machthungrigen Bapften Gregor II. und III. auf eine andere Babn gebrangt. Geine Tatigfeit bestand meniger in ber Belehrung ber Seiben, als in ber Bertrummerung ber romfreien driftliden Rirde, welche bie frommen irofcottifden Monde im 7. Jahrhundert am Rhein und in ben rechtsrheinischen Gegenden bis nach Thuringen bin verbreitet hatten. Es galt, Die frantifchebeutiche Rirde bem Bapfttum unterguorbnen. Rudlichtslos und mit unbeuglamer Tattraft bat diefer Frembling nörblich ber Alpen bem welichen Geift gum Giege verholfen, Die Rirche nach ben Bunichen Roms organifiert und bie moralifche Autoritat ber Bapfte auf ben Thron erhoben; er ift ber Sauptbahnbrecher fur ben Brimat geworben, wenn auch unter Rarl Martell, Bippin und Rarl bem Großen bas beife Bemuben ber Bapfte, auch bie rechtliche Autoritat gu erlangen, gurudgewiefen murbe.

Gregarablus nennt in seiner "Gelsichte Koms" II, S. 268 Bonifatius "den unterwürfigten Bafall des Bapittums, der die alte Riederlage des Barus an den späten Rachfammen und in denssche Gegenden rächte, indem er Deutschand Rom und der lateinischen Sprache unterwort".

2.

## Die Ronftantinifde Schentung.

Wie oethängnissoll war die enge Nethindung willssen bem römissische Apostimu mu dem franklichen Houfe Aracilinger! Seie unterstätzter lich gegenseitig dei ihren umfrürzlerissische Plänen: der frünklisse Houseneier Pippin bediente lich im Jahre 751 der morallissen Autorität des Applies, wim dem geleiwidrigen Planenrande dem Etwempe des Kechnäcksischen die zuberücken; umgelehrt deburfte der Papst der Hille des neuen Krankenfalus, um füs aus der Abandackeit wom drittmissische Anteix ub erkeien.

Geit jenem Jahr wuchs das Machilteben der Päpfte ins Ungeheuerlied. Durch eine Reihe von Urtund en fälfgem Erjolg das bewährte, Anjvides zu rechtfertigen; dobei wurde mit größem Erjolg das bewährte, schon oon den jübischen Briestern im Alten Testament erprobte Berjahren angewandt, das Neue, das man wünlichte, als aite, [äng is 31 – 99 estant den en Rechte is in zu sie eine urt werden müßten).

Was wußte man nicht alles oom Kaifer Konstantin bem Großen zu berichen, bem bie Riche ben Gieg über das Feibentum verbankel Schon um 500 war die Legende oerbreitet, ber consisse Wisch Papst Sivefter, habe ben Kaifer Konstantin 312 n. Chr. gefauft und oom Ausfah hefreit. Um 750 entstand be ungebeuerliche Kälfbung

<sup>1)</sup> Die Bahl ber von Gefftlichen gefalichten Urtunden, burch welche firchliche Befigund herrichaftsanipruche gerechtfertigt werben follen, ift riefengroh.

von ber Ronftantinifchen Gentung: Aus Dant für bie Taufe und fur bie Beilung vom Ausfat habe ber Raifer bem Bapft Gilpefter nicht nur bie geiftliche Obergewalt bestätigt, sonbern auch bie meltlige Berricaft über Ram, Italien und bas Abenbland abgetreten ("Romanam urbem et omnes Italiae seu occidentalium regionum provincias, loca et civitates"), mabrend er, ber Raifer, felbit lich auf Konftantinopel und bas Morgenland gurudgog. Im Bufammenbang bamit entitand auch die Fabel, ber Raifer Ronftantin fei wie ein Anecht neben bem Pferbe bes Papftes hergegangen.

Dit ber gefalfchten Gentungs-Urfunde murbe nun auf Bippin und feine Rachfalger pon ben nimmerfatten Bapften unausgefest ber größte Drud ausgeübt, mobei "Simmelshoffnung und Sollenfurcht" eine große Rolle fpielten. Bippin icheint 754, auher ber Silfe gegen bie Langobarben, die Bieberherftellung bes bem Papfte entriffenen Befiges oerfprochen gu haben. Schon wenige Jahrzehnte fpater war baraus bas angebliche Berprechen ungeheurer Landerstreden, bes halben Italiens, gewarben; aus bem erhaltenen Briefmechfel feben wir, bag bie Bapfte nie gufrieben maren.

Gregoravius ichreibt in ber "Gefchichte Roms" Vil, G. 545: "Corenzo Balla veröffentlichte 1440 feine Gdrift ,über bie folfchlich für mahr geglaubte und erlagene Schenfung Ronftantine'. Diefes Meifterftud bernichtenber Rritif und eiceronischer Deflamation gerftorte unmiberleglich jene breifte und unbeilbolle gabel bes 8. Sabrhunderte . . . Balla bemies, bağ bie Schenfung nie gemacht war noch gemacht werben fonnte, bag fie nirgends urtundlich gu finden fei und bag nie ein Bapft bas Reich regiert habe. Er zeigte ihre Unechtheit in ihren eigenen Phrafen und jog, mas fur ihn bie hauptfache mar, ben Chlug, bag ber Bapft meber auf Rom noch auf ben weltlichen Staat überhaupt ein Recht befint. Mit unerhörter Ruhnheit, welche wie bie Schrift felbft nur burch ben Baster Reformfampf moglich mar, wendete er fich gegen ben Papft Eugen IV. und reigte fogar bie Romer gum Abfall."

Der großte Beidichtidreiber ber Renaiffance, Dachiabelli (1469 bis 1527), hat auf die Ereigniffe ber Jahre 751-756 alles fpatere Unglad Rtaliens gurudgeführt, "Alle Rriege, welche bon ben Barbaren in Italien geführt murben, maren jum größten Teil bon ben Bapften ber urfact, und alle Barbaren, welche Stallen überichwemmten, maren bon ben Bapften gerufen. Das hat Italien in Uneinigfeit und Comade erhalten."

3.

Noch wichtiger war hundert Jahre fpater die Urlundenfälichung ber "Bfeuboifibarifchen Defretafen".

Die Kalfdung ift um 850 in Reims entstanden; ichan wenige Jahre nachber bat fich Bapit Ritolaus I. auf fie berufen. Es mar eine Beit reicher Ernte fur papftliche Unfpruche; benn Rarls bes Groken Rachfolger maren fomach, und fein Reich lofte fich auf. Da fallte wieberum bas Reue als bas Alte, Die Erfullung ber firchlichen Forberungen als bie Bieberherftellung urchriftlicher Buftanbe ericheinen. Die DefretalenSammlung enthält, außer ber fogenannten Ronftantinischen Schenfung, gegen hundert gefälichte Papftichreiben. Der Zwed war ein boppelter:

ein er eits sollten bie Rirche und ihre Diener com weltlichen Staate geloft werben;

an der seits suchte man innerhalb der Kirche, im Gegensah zu dem herrschenden Metropolitanspflem, den absoluten Universatismus des Papstes zu begründen. Damit begann der Kampf gegen jede nationale Eigenart in der Kirche.

"Mit einem Wort: Die Deftetden ihrieben Kom die Diffatur in bet firchischen wie gestilligen Welt zu. Kapif Rilolaus I. (um 860) ergeiff biefe falschen Deftetalen mit Begier; er erdannte in ihnen die brauchbarften Waffen für ben Aamunf gegen die Könige und gegen die Landesspwoben" (Gregorooius III, S. 172).

"Und auf biefem Wege, b. b. der Erbicktung von Gefegen oder rechtifde bebetitinnen Vorgängen, die alse auf die Kermitellung eines Verfasiungsdessel obspielten, war dem Neuvolftwei ison vorgenedeltet und warde ihm den nachen nacheren nachgearbeitet: Von den an den Naph Erbicktung der die Verfassel vor der Verfassel der Verf

Erft im 15. Jadrünnbert wurde die Gatheit der hienbeisbotisches Detertatien den Mitolaus den algal in Zweifel gezogen, und haute muß jeld? die ultramontane Geschächsicherbung die Jälfgung augeben. Zo die sie dem auf pods Mittel verfollen, au erfällen: die pielaufstörelisches Betretaten seine eine har mit ofe Dichtung und hätten gar teinen Ersträtze die die Barn in die Dichtung und hätten gar teinen kriffulg geld. Das sig einen neu e Geschächstellen zursächsich haben sich die Bahre in den nächsen Jacksunderten immer wieben barauf berufen, um ist absläuste Wonardspreckt in der Kitche zu deweisen, und has en nach die beludossischerische Detretaten eine Gaule, vie meisen, und habe nennt die pleudossischerische weie ein Programm steht.

In ber neuesten Beit haben fich bie Ultramontanen gu ber Behauptung berftiegen: Gelbit un echten Dolumenten, wie ben pfeuboifioberifchen Detretalen, tomme "übernatürliche Authentie" gu, jobalb fie einmal von ber Kirche regivert feine (Sofe. Bolemif. G. 75).

<sup>1) 3</sup>gl. v. Schubert, "Gelchicht ber beutiffen Staubern", S. 128: Michaus von Cufe fagter ihren bem Bart Bart Bartis, 16, 18 jedem bei en at It e. Jönger getichtet Bartis 16, 18 jedem bei en at It e. Jönger getichtet Bartis 18, 18 und 7che, 20, 22 f. er bet nicht nur die fritten ber übertragung ert Rallertrone von barb, den Bayrt en Rart ben Geborn entwurgt, fendern auch bie noch mit gefährlicher fättlich von der fraberen Gertragung bei bertiglichtsreft über des Michauland mit gehich Sologiek und, Sonflant im der Geschen allemen wöherten.

4

Der Gattesstaat Augustins schien sich im 8. und 9. Jahrhundert zu verwirklichen.

Awar find seine Schöpfer und wahren Herren Pippin der Jängere und Karl der Erchg gewesen, das gest aus allen gleichzeitigen Schiffen und Briefen unzweifelhoft hervor. Eber wie schnel hat die 6 ef hi få tssiligin und ver der Angeben der Angeben der Angeben der Gebriefen und Sebenden, Pippin und Karl dogegen als die Emplangenden und als dienende Wertelgueg der Pähle erighienen, in deren Auftrag ist handelten. Die selbständige Stellung, weiße Karl der Graße den Applitum gegenüber eingenammen hatte, mußte verschwieden Seine Viele an der die Angeben Papitum gegenüber inder eine lachse Erchauber der Angeben Papitum der die fiele nicht eine lachse Experimente der Wahrlaus der Angeben Papit erlätzte nach für unschaft, weil der weilich Sertischen isch eine lachse Experimente hatte der Angeben der

Später behauptete man, der Papit habe im Jahre 800 das Kaijertum ann den Griechen auf die Deutischen "übertragen". Diese translatio hielte im 12. 13, 14. Jahrundert eine ungeheure Kalle; baraus leitete Imocenz III. 1202 die Abhängigteit des Kaijertums aam Papite der (awo facto satis ostenditur, qualiter potestas Imperii ex indicio Papae dependect).

"Die zauberifde Machtber Trabittonbomalten Romer, reich ift ein feltfames Bhanomen bes Mittelaltere. Gine einzige große Erinnerung murbe gur politifden Gemalt; Die romifden Raifer auf bem Thran Deutschlands, Die romifchen Bapfte auf bem Stuble Betri, Die romifchen Senatoren auf bem Schutt bes Rapitole traumten alle bon ihrem legirimen Recht auf bie Begerrichung ber Belt." "Darf man fich munbern, bag noch Briebrich II. (1215-1250) an bas Ibeal bes romifchen Raifertums glaubte, wenn basfelbe nach ein Sahrhundert nach ihm ben ebelften Geiftern Staliens ale bas fortbauernbe, legitime Reich ber Romer, ale bie nicht unterbrochene Beltordnung und als ber Begriff aller menichlichen Rultur ericien? Denn bas mar noch ber genigle Arrtum Dantes und Betrarfas. Gine erhabene Tradition, burd bie Jahrhunderte fortgepflangt, mit theofratifcher Anichauung bon ber Beltverfaffung und ber Ginbeit bes Menichengeichlechtes, ein großes Rulturibeal und ein tosmopolitifcher Begriff, ber nie gur vollen Birtlichfeit marb, beherricht mit ber Festigleit eines religiofen Dogmas bas gange Mittelalter" (Gregorovius IV, G. 480, V, G. 263).

### III.

## Das Ringen zwischen ben "beiben Gewalten".

Befdidtlice Aberficht.

919-1254 bas fächlisch : [alisch : fraufische Raiferhaus:

Aus eigen er Kraft richtete sich das deutsche Bollstum auf; aber dann ließen sich die deutschen Kaiserkönige nach Italien loden, um dem Papsie tum zu helsen. Der solgende Streit zwischen den "beiden Gewalten" verlief in zwei Atten:

1075-1122 ber Inbeftiturftreit.

2,

Friedricks I. (1152-1190) und Friedrich II. (1215-1250) Kämpfe nit den Räpfien um die Weligerichaft. Die Ramen Gregor VII. (1073-1085), Innocenz III. (1198-1216), Gre-

gor XI. (um 1230), Innocenz IV. (um 1245), Bonifaz VIII. (um 1300) bezeichnen ben Aufstieg zurpäpstitigen Weltherrschaft. Bald nach 1300 begann ber Zusammenbruch des Papstitums.

# 1. Cimonie und Inoeftitur.

Chlobm'g hielt bei seinem übertritt zur tatholissen Riche (496) am germanischen Recht, an dem Eigenstrehemselen selt; d. ieder behielt das Siegentum an dem Gotteshaus, dos er auf seinem Bestig gründete. Bor allem word der Romig Herr über die Kirche; Golfitüge und Bischoffen waren von ihm abhöngig, und er hatte ben größten Einstig auf ihre Ernennung. Die Riche galt als ein Glied des Staates, eine Landesstrche, sie wechtliche Aufliche der Bischoffen der Vonische Einschaffen und eine motalische Auflorität besofie.

Unter "Sim on i e" oersteht man den Migbrauch, daß geistliche Amter nicht nach Fähigteit und Wurbigfeit der Bewerber, sondern um Geld oder jonflige weitliche Warteile von den zu ihret Bergedung Berechtigten übertagen die. vertauft werden. Nun haben lich aber die Pähike leit dem II. Zahfenhert der ar oße ne Lüge schlidig gemacht, dah sie die Inselfitur, d. h. die Berleihung der tlichlichen Amter durch Könige und Füllun, ohne weitens als "Simanie" bezeichnen Amter durch Könige und Im ein tichtiges Urteil zu gewinnen, mülsen wir Zweierlei deachten:

Die de utichen Kaiserbarige, welche eine Erneuerung und Gelundung der Kirche berbeigeführt daten, sonnten sich deb der "Insellitur" mit sich sicherigt. Die Hoffen der gegen gründeten ihre Ansprücke auf das "Lananische" Necht, auf Geichstein Urtundenfallschungen; um ihre Welcherfüchsteilerbeitengen und Artundenfallschungen; um ihre Welcherfüchsteilerbeiterbungen durch geiehen, arbeiteten sie mit Bann und Interdien das der nächsten Ausgebriegen der Andlien Angehörigen der Kanlag zum Teubruch, mit Verführung der nächsten Weschiegen der Nachlein

2.

Lüge und Fälisch ung sind bet den Rämpfen welchen der "beiden Semalten" die Sauptwassen von Ermängen Tage nach, Aus dem vorzäglichen Werte von H am pe. "Deutsche Kassergleichichte im Zeitalter der Saster und Staufer" mögen einige Stetlen angeschlich werben:

. .

Von hein rich IV. zoben zeitgenöffiche Gegner ein volverliches Ferrölld sbereifertz: "ein abscheuerregendes Gemisch von Wolfulf um Genalmeitstellt für Arter Vielender der ar verloren in widernatürfiche Lafter, über solchen von Gelüften und Lamen seine Herrschepfischen vernachfälfigent, jedes Kach bereich, ein andere Rechafdengen? So lebte sein Anderen Zaftrindert der der der Vielenfälfigender der Vielenfälfigender der Vielenfälfigenderen von der Vielenfälfigen von der Vielenfälfigenderen von der Vielenfälfigen von der Vielenfälfi

"Die jaftige Gier, mit der Ere or VII. nach Rechtsetlicht für die Serrichtstandische der Kirche artif, derrücken dichtidischen unsolichtlich der nachfielten Aufanmenhänge und flätre zu erfaumlichen Entiellungen der Bachefelt zu weich man die Gemitsberfeltig mit mittellungen der Bachefelt zu vollech man die Gemitsberfeltig mit ettellerliche Gestflichter, ble fo alt zur Erböhung ihrer Kirche felbft zu flätsbungen griffen, fiels auch jum Berchännis Gerogeobe berückflichten mitsten. Den bei ober bei beitre auch jum Berchännis Gerogeobe berückflichten mitsten. Den bei oberber beitre

reiche Kalle find: "Das behauptete Elgentumsrecht der römischen Kiche an Sachien, weil dort unter Karl dem Großen zwei Kichen dem heiligen Petrus geweist waren, und die Jnanhruchnahme eines Jinfes dem ganz feantrecht wegen einer angeblichen Stiftung Karls für eine frünfliche Schule in Romt' (S. 48).

über die wellbeiligmte K an offa af en e fogt Hampe S. Set "Ein gettweiliges Bußelteben wird fich faum in Aforede stellen lassen, ader daß der König ver! Zage und der Mächte ohne Unterbrechung auf Els und Schne gestanden habe, ist eine van den Zeitgenossen borgenommene übertreibung, bie bis in unfere Avae startbirtt."

### 111

### 111

Bon bem Bapft Innageng III (1198-1216) fagt Sampe G, 199: "Er hat ftets rudfichtslos und unbefummert um angitliche Moralbebenten feinen Borteil, ben Borteil ban Rirche und Belt, wie er ihn verftant, mahr-Bunehmen gewußt, nach echter Diplomatenart die Dinge ftets unter dem Gefichtsmintel feiner augenblidlichen Ablichten gefehen, beleuchtet und gurechtgerudt. Alles was man ihm ba vom Standpuntt ber Moral aus porwerfen fann, geht ichwerlich hinaus über bas Durchichnittsmaß jebes Realpolitifers und fallt bier eben nur bei bem Babfte befonbers auf. Dan aber bie höchftereligiöfeund moralifche Autorität auf Erben jeht gang gum Realpolititer berabfant, ber beute guthieß, mas er gestern bermorfen, ber bie firchlichen Strafmittel au rein weltlichen Ameden bermanbte und abnutte, ber es mit ber Bahrheit nicht eben gengunghmund guf feine politische Tätigkeit seldst das Sprichwart wer Bed angreift, besubelt fich' bezogen haben foll, bas bedeutete allerbings in ber gunehmenben Bermeltlichung ber Bapftfirche einen großen Schritt über Alexander III. hinaus und wurde vorbildlich für die folgenden Jahrhunderte."

Als Innocenz III. "in dem herzogium Spaleto und der Mart Antona an Stelle der Reichsgewalt das pähiliche Regiment aufrichtete", da bezeichnete man diese Eroberungen "gestifsentlich als Weltsperationen", als od der Papst etwas wie de r in Belig nehme, was ihm gehöre (S. 2022). IV.

Das Ringen zwifden Raifer Friedrich H. und ben Bapften Gregar (X. und Innacen lV.

über ben leibenicaftlichen Febertrieg, ber 1239 begann, ichreibt hampe 6.262 f.:

"Die gehälligeren Anichulbigungen, die unverantwartlicheren, bis gur Morbantlage gegen ben Raifer fich fteigernben Berbachtigungen maren auch bier auf papftlicher Geite gu finden, marauf Friedrich II. natürlich idroffe und feinbfelige Untwarten nicht ichulbig blieb. Die alten firchlichen Difgiplinarmittel (Bann, Lafung bam Untertaneneid, Interditt) fibten jent nicht mehr die einstige Birtung, wenn auch bem Papftium in den neuen Bettelorden eine furchtbare Agitationsarmee erstanden war. Man bes durfte nach icarferer Ubichredungsmittel. Da haben bie Bapfte und furialen Bubligiften miteinander gemetleifert, bas Grauen ber abergläubischen Maffen bar bem Raifer machgurufen, indem fie ihn als bie Bestie der Apotalopse, ben leibhaften Antidrift ichilberten, ber, bom Glauben abgefallen, an der Berflorung ber Chriftenheil arbeite. Denn feine Regerei, behauptete Gregar IX., werde erwiesen durch feine Augerung: , Die Belt fei burd brei Edmindler (Majes, Chriftus und Mohammed) betragen, und es fei einfältig ju glauben, dag ban einer Jungfrau ber Gott hatte geboren werden tonnen, der die Ratur und alles gefchaffen habe.' Friedrich II. hat diese derühmt gewoodene Antlage sasort zurüdgewiesen, und er hat die Außezung guch ichwerlich getan."

Bie ichsau berfiand es Gregar IX., den politischen Charatter bes donfillis zu berich leiern und ihn bar den Augen der Wett mit Richischen Beschwerben zu begrinden!

fiber ben Bapfi Innocens IV. (1243-1254) heißt es G. 266 f.:

"Er war bam erlen Augenbild an auf des farfte und ficherite entischlienen, ben gelamten Umfang der herrichaftkanfprüche feiner graßen Borganger, den er in seinem Kommentar zu ben Bichern der Detretalen auch iheartlich umforted, begründete und er weitertelt, mit dem Einsah aller Araft zu bekaubten."

"Slefer face und nöckerne Staatsmann feste iki nun zum ein zig en Azben zie die Vernt dit ung de Kaufischen Aaiser um nist en etweiste Bernachfälisigung aller anderen liechichen Aufgaden, unter Breisgade von Wechigeschibl und einerem sittliden Empinden wurden alse Werte, über die Waglitiche nur irgend vertäget (Westeinner und Kechte Keitern und Zehten, Mmter und Machte Geitern und Zehten, Ammer und Machte abschwindigungen, Krunzugsgefaldbe und Schälisigewort, irdiche und firmfliche Gesereigungen) umgemünzt in valitiche, militärische, sinanzielle Wachtenitet.

Anderfeits find in der mittelalterlichen Geschächtichreidung die Hertschapen gang einseltigen Winfeligen Winfeligen Wenfter woren, 3. Die englichen Könige Eduard der Bekenner und Wilhelm der Eroderer, sowie der Kaifer Heiner ist die Verderer, fowie der Kaifer Heiner fil.

<sup>1)</sup> Damals sette die furiale Theorie ein, die den Raiser nicht mehr nur als Lehnsträger, sondern als Beamten des Papstes aussatze.

### Rulturfrembherrimaft.

Bu ben Wahnvorstellungen, falichen Ibealen und Irrtumern, in benen Die Menichheit, besonders bas beutsche Bolt befangen ift, gehört bie lateinische Rirchen- und Rultussprache. Weber Jesus Chriftus noch feine Apoltel haben Die lateinische Gprache gefannt und geprocen; Die Evangelien und Die Briefe ber Apoftel find in griechifcher Sprace gefdrieben, und fogar in ben Chriftengemeinden ber Sauptftadt Rom herrichte jahrhundertelang Die griechifde Gprace vor. 3m Abendland brang bann bie lateinifche Sprache burch, und feit bem 5. Jahrbunbert n. Chr. augerte fich ber gabe Rampf bes Belichtums gegen bas germanifd beutide Boltstum in bem Beitreben. uns die lateinische Sprache aufzuzwingen. Im Rampf mit Rom ist die herrlide gotifde Gprache gugrunde gegangen; immerfort murben und werben bie germanifch-beutichen Gprachen als "legerifch" betrachtet 1). Bie groß find im Laufe ber Jahrhunderte bie Berlufte unferes Bolistums gewesen, ba immer wieder Taufende und Abertaufende fich bermelichen ließen.

Die Blutegeiten unferer Literatur fallen in bie Berieben, von wir ennfeite waren der uns gegen Rom hon, agen bas Beifchim auflehnten; ungefehrt war ber Aulfdwung ber römifden Papiftrefe jedesmal gleichbebeuten mit einer Cadwadung untere Bottbums. Dag frmifges Bapiftum und beutiges Bottstum gleichzeitig bluben, ift wollig ausgefcliefen; das lehrt uns bie Gefcicher.

1. Das 5. und besoabers 6. Jahrgunder ist die erste Blüteget internet Verlandigerich, wie feine andere 3). Damas baben alse die Gestalten ihr charafteristisches Gepräge erfasien, die und aus dem und 1200 gedöckten Helbengeschapen befannt sind. Das "erchigsäudige" Frankfereich der Meroninger bate eine Bolts" und 2 an beklich es, die Jahren die morafliche Australie des Papstes anerkannte, aber sanst von 80m unabhönig von.

Much Rarl ber Große (um 800) bewahrte fich, trot ber engen Berbinbung mit bem romifchen Papfitum, feine Gelbftanbigfett und hatte ein

Jupils hist, wie hofe in fehrer Palentt S. 498 ausfahrt, bie Papiltiche die latinisse Sprache für des gange Mendlam fels, um übstemlich Spricher zum Gemeller reissen Psindern überall diessende zur sonnen. So hat der Papil Gregor IX. 1200 einem englissen Wisseld augenmutet, 300 deminise Anadhehen mit den ertem in Sinden einem werdenden Psindern zu versiegen, Gegen die komissen, Kurtissener werdelte werdenden Psindern zu versiegen, Gegen die komissen, Kurtissener wendte sich in kleisanden Wäselde der Umwilk der der seutsfass Wolfer.

2) Bgl. meine "Rufturgefcichte", 4. Auffage, G. 167 f.

warfes deutsches Nationalbewußtein. Reben der lateinischen Sprack bet känfte slällt die de ut if die die S vie if ihr va die einem Swites neckenn mit Mieden kaufe Mutterprache abgulgfen, gad den Monaten mit Linden kaufen Muterprache abgulgfen, gad den Monaten mit Linden kaufen deutsche National is finische nich er alle finischen, in denen die Taten und Kriege der alten Könige befungen wurden, damit sie nich vergriffen würden. Wer im Johrtundert war Vam liegerich; die deutsche deutsche Auftrage der der Könige bestungen wurden, die deutsche die Vergriffen würden. Wer im Johrtunder und Vam liegerich; die deutsche die Vergriffen würden Zahrtunderte lang, auch mitten in Deutsche ind, da et ein die Sprache der an die Sprache der Aufrage der Vergriffen der Vergriffen und Schule, der Gelfciglissücher und Utfanden.

2. Die Emflehung des beutigen Welches steit 919, die Zentralization und die Vereinigung der verschiebenen Stämme au einem Bollstum, die überlogene Stellung gegenüber dem Volltum, die Ausbreitung nach dem Dien schlieben die state 18 nach 26 nach 2

Der Sieg des Papfitums gerfiorte feit dem 13. Jahrhundert unsere Einjell. In der zweiten halfte des 15. Jahrhunderts begann die unseitige geit der Aufteil ung Deutschlands an die mächtigen denachbarten Nationalftaaten. Muenthalben trang fremdes Bollstum flegerich vor; es sichen, als saliten das

beutiche Ballstum und ber beutiche Staat erbrudt merben.

Man muß Goethes "Dichtung und Wahrheit" lesen, um zu ertennen, wie eng die Entwickung unferer bereichen Uteratur des 18. Jahrhunderts einerseits mit der Resamation, anderseits mit dem Aufstieg des unabbängigen, romfreien Breukenstaates zusammenhängt.

١V.

## Das Papfttum auf ber gohe feiner Macht.

Nach fethoflisher Auffolfung war im 13. Jahrhundert des Ideal vom "Reige Gottes" erfüllt. Die Pählte beschen der Pleintund opteckstals, aus welcher jede andere törligke Gewalf nur ein Ausfluß oder Lehen sei, lie sehn rechtstäftig Könige ein und ab, waren Stifter des Neichs und vergaden die Kaliertones, sie waren Oberherren im Gestlichen und Wellichen. Welche Wirtungen übten die Gewalt des Diens und Vindensch wirden der Ausflussen und Vindensch wirden der Vollenschaft und der Wolficheit der keiligken Kunshungerung, Söllenfurdf und himmels-

haffrung auf die Gemätert welchen Eindrud machte es, als der Hapft Gregor VII. den Bannftraßt gegen Hehrtig IV. schleuberte (1076)! als Papft Hodrian IV. 1155 das Interditt auf Kam legtet wie gewaltig wurden die Gemüter der Menschen van der Areuzzugsides ergriffen, aan bem Wansich das gelobte And zu befreien

Greg or o die is spreife (V. S. 2016: "Das Neich vom Arteltern, die eine anderen Wässen im der sond fügten, als ein Kreup, eine Vongellum, einem Segen und einen Ausch, ils denwohrensdirbiger als samtige Reiche greiffiger Erobertz. Elefes gestische Imperium nag man verdammen oder halfen, das wird es, solange die Erde fielst, ein einziges unweiderberigtets Pakannen monattlicher Wäsself zu der einziges unweiderberigtets Pakannen monattlicher Wäsself zu der

Das römilge Papittum hat mehr erreicht, als das rämilge Rasserteich benn es hat das germanisch-buttisse Mitteleuropa dem welfigen Geilte unterworsen. Dieter Gattesstaat, an besten Spisse der Papit als Selalaertreier Christis sieht, mit dem Impertium über Himmel und Erde ausgerullet, wird die jene in übertigmanischen Watert aus das An eich der Krieden spreisen: Pax et iustifta "Friede und Gerechtigtett", stein sein mierstelles Wesen, sieme Signatur. Benn mon einem maderma Ausbruck gebrauchen wollte, so müßte man die Päpste die eisrigsten Nachtung gebrauchen wollte, so müßte man die Päpste die eisrigsten

Über welch ein Unheil hat damals und heute der Wahn der Pazifiren nüber die Wellgebacht, die Wenfchheit mit Gewalt und Krieg zu diesem Frieden und zu dieser Gerechtigkeit zwingen zu müssen! Um diese Friedens willen wurden und werden nach außen die grausmitten Artiege entsessellet, um diese Friedens willen kallen im Unnern Setzime non Niut.

1.

## Der Rampf gegen bie Ungläubigen.

In dem Ringen gwischen Europa und Mien, gwissen Griffentum und Jissen, tert eite dem 10, Jack-ihundert eine entstsiedene Renchung ein. Die Araber wurden aus Styillen und aus sibren lehten Plähen in Südfrantertein erbrängt; auch in Spanien musten lie Schritt für Schritt zurück-weisen. Alle nun das Papiltum im 11. Jahrzhundert dem Neg gur Weiterschieft betrat, da stedte sich der hachstrebende Papit Gregar VII. ein dappeltes zielt.

Wieberaereinigung ber margenlandischen Rirche, b. ft. Unterwersung bes schismatischen oftromischen Reichs unter bas Bapittum;

Befreiung Jerufalems vam Iflam.

Die Ausführung dieser Pläne hat zwei Jahrhunderte lang das Abendland in Afem gehalten; van 1086—1281 lit die Kreuzzugszeit. Biele Hunderttausende van Wenschenleden sind nuhlas geapfert warden, und es salgten dann neue siegreiche Warssäche des Jisam.

Die Areugzüge waren zugleich Wallsahrten, und man spricht von einer "Areugzugsepidemie". Der Gedante der Erlösung des Heiligen Grabes

\_

#### Der Rampf gegen bie Reter.

Am Gvangellum bed Lutos 9, Stf., beigt est "Arbe Samartier nahmen Jefum allt auf. Da aber das seine Jünger Zatobus und Jahannes sahen, sprachen sie: herr, willfild du, so wollen wir sagen, duß he uer vo m h. junme i falle und beträuet sie: Wisself est auf? Jeftus aber wondte sich und beträuet sie: Wisself est nicht, wo essen die sie den der die sie der der der die Gahn sit nicht gekammen, der Menschen Seelen zu der verben, sandere nu erkalten.

Jefus weißt es entruftet ban fich, Menfchen, bie ihm nicht freiwillig falgen, burch Feuer und Schwert zu bernichten.

Als das Paplitum auf der Höhe leiner Wacht stand, erschien die Einhelt der Kirch auf die Huptsache der Hillichen Religion. Jeder Ungehorsam gegen die eine Riche, deren Oberhaupt der Papit ist, wurde als Reherei verfolgt. Welch ein Wahn!

"Reher" war jeder, der sich auf die Bibel berief, um die Religion Jelu aus ber Umflammerung aller Fremdförper zu befreien. "Rehereit" war das Bibellejen der Laien, besonders in der Mutter- und Bolssprache.

 1228, 1233, 1234, 1246 wurde den Laien aufs strengste verbaten, die biblischen Schriften, besonders in der Volles fur ache, zu bestigen. Im Jahre 1486 untersagte der Exabischof Berthold von Moinz dei Strase der Extommunistotion den Druck deutscher Überfebungen biblischer Phacker.

Aber man tompfte nicht nur gegen bie lebenbige Ballsfprache, fonbern auch gegen ben be broifden Urtert bes Alten und ben griechifden bes Reuen Teftaments. Freilich mar es um 400 n, Chr, ein großes Berbienft bes Sieronumus gemefen, ban er in jahrelanger Arbett an Stelle ber bisherigen mongelhoften loteinifden Bibefüberfenungen bem Abenbland eine neue, bessere schenfte. Aber es gehört zu den Ungeheuerlichkeiten der römischen Bapftfirche, bag fie biefe fogenannte "Vulgata" für authentifc und infpiriert erflort, und bag bie Aberfegung ben vallen Wert bes Drigtnals haben foll, Obgleich bos Tribentiner Kongil (1545-1563) biefe Geltung ber Vulgata gum Befdluft erhob, erfonnte fie bach bie Ratwenbigfeit an, fie au revibieren und gablreiche überfegungefehler gu befeitigen. Darouf veröffentlichte ber "unfehlbare" Bauft Girtus V. 1590 bie amtliche Musgabe aus ber Rulle apostolifcher Gemalt ale fortau unabanberlich bei Strafe ber grafen Erfommunifotian, mit ber Buficherung, bog er mit eigner Band bie Drudfehler torrigiert habe, Doch hat er felbft noch Anlag gehabt, por bem Berte feiner Sanbe gu erichreden, und er lieft burch aufgeflebte Rettel bie bebenflichften Arrtumer berbeffern. Rach bem Tobe biefes felbitherrichenben Babites mar in Rom fogar bom Berbate feines Drudwertes bie Rebe; boch half man fich nach Bellarmine Rat burch eine neue Musgabe, bie an 2000 Berbefferungen enthielt und 1592 wieberum unter bem Ramen bes Gigtus erfchien, mahrenb bte wirfliche Musgabe besfelben im Stillen möglichft befeitigt murbe 1).

Durch das Tridentiner Kangilund durch gahfreiche Bestummungen dan Rähsten und Bischolen der neueren Zeit ist das Bibeliefen zwar nicht ausdrücklich verdoten, aber so sehr erschwert, daß es einem Verbote gleichfommt.

Aud bie Bibelgefellich aften, nicht nur ebangelifche, sanbern auch fatholifche, find berbammt worben. Mehrere Abfite baben fie ,liftige Erfindungen', ,verberbliche Fallfride', .bie gefahrlichfie von allen Anftedungen' genannt.

Der Bapft Lea XIII. for 1887 bie Bibel ban neuem auf ben Indeg gefest und bie Ubersehungen ber heiligen Schriften in bie Ballssprachen ebensa verboten, wie bie unguchigen Schriften.

<sup>1)</sup> Noch Safes Bolemit G. 84 f.

<sup>3)</sup> Mit Richt nennt Alfred Rofen berg es eine "breifte Behauptung" und "Sobe ber Betbrehung geschichtlicher Talfachen", wenn um Jahre 1924 Bettreter ber fatholischen Wilfenschaft in ihren "Studien jum Musthus bes 20. Jahrhunderts" bas

2. Wie graufam und unmen schlich war das Berfahren gegen die "Reger"? Die Inquisition und die Hexenprozesse erzählen uns viel entsehlichere Greuel als die Kriegsgeschichte.

In So an i en hat die Janailition auch im 13. und 14. Jahrhundert wiele Diet gefordert, aber im großer Wolfsiche kogaam bas Berbernen ber Ketzer eit im 15. Jahrhundert, nach der amtlichen Begründung der spanischen Januilisien über die hen Papil Sigtus IV. Der erfel Großeinmalifier, der Dominischen Tarque mad da, ein getausier Jud 13, ließ bon 1483 die 1498 allein is Sevilla 2000 Keper berbrennen. Und so wille bas Glaubensgericht Wolf die Wo

herenweien als "im germanischen Charafter begründet" bezeichnen; es sei "leider allgermanisches Bollsgut". Rosenberg weißt nach, daß der Hexenwahn im römischen Bilterdaas seinen Ursprung habe und von der edmischen Ritche nicht betämpft, sondern geliebert sei.

Außeibem hat fich besonders eingehend Alfred Miller in seine Schift , Mollenfaft im Dieufte ber Duntelmannet" mit bem Urfprung bes hexenwahns befolitigt (G. 28-23). Er tommt zu bem Ergednis: "In ber Sauptsache hat er seine heimt im Orient."

<sup>1)</sup> Daß sowofi der Karbinal de Torquemada als auch der Großinquistor gleichen Ramens Juden waten, dezeugt uns ein alter spanischen Gemährsmann. Nähetes darüber det Schtrunger, "Geschichte Spaniens", 6. Band, G. 610 und 622.

Wohl mußte ber Statthalter Chrift, Mapli Strus IV., fcon 1483 das Borgefen feiner Bevollmächigten tabeln: "Dene Innefactung irgendvecken, Rechtsverlagens haben fie biele ungerecht eingekretet, fcreelliden follterqualen untervorfen, ungerecht ols Keyer ausgegeben und ihres Bermidgens beraubt, die dann die Tobesfred erflitten haben", aber er feste die Blutmenschen nicht ob, honbern fiele sie wetter vollenden.

An De u i [ch la nb var der Unwille gegen den erften böhliden Inquillier, Konrad dom Ausburg, lo groß, deß er 233 erfchagen nutebe. Mit biefer ianatlise Ciscer sein Unt auflaßte, geht aus den Worten seiner heitere helters Schubiger derunter ist. Wegen "Keberet" wurde 1234 das tenjere Bauern voll der Siedinger bernichtet, woede der wurden gegen stealt Gergor (K. wiederbolt durch Mittel zum allgemeinen Kruzzzg gegen sie ausschreite; und doch schubiger dernichte gegen in der eine der die gene fie auflorerte; und doch schubiger der die gene "Keberet" in weiter nichts bestanden zu haben, als in einem berechtigten Widersland gegen trichische Kussbettung.

Dasselbe "große" 13. Jahrhunbert, das die Bernichtung des faiferlichen Sobenflunders-Daujes und die fülligen Sekertrugigige fah, brackt auch die erste papstliche Se eren du II e Gregors IX; zweieinhalb Jahrbunderte später erschien die bernächtigte Serenbulle des Applies In noa ng VIII., "im Jahre 1484 der Wenschwerdung des Serrn". Den "Sezenhammer", der dalb darauf gescheben wuche, neunt Hoensbroed, "das furchischtle Buch der Weltgeschichtle"). Wan ist orthäch, andem gefunden Wenschenzeltand der Werfasser von delte und von ähnlichen Schiften zu werschen der Verkander ist der Thabat, do oblischen der Wergstaube, so unflätig sind alle Dinge, in denen die wüsse Jahratselber von ihre von der Weltschen der von ihre der Weltschen der und der Verkander Wergstaube, so unflätig sind alle Dinge, in denen die wüsse gehantele von bei studen herumwässt. Weber die Schriften erneteen allerhöckse Soh und die zum heutigen Tage hat noch fein Papst ein einziges Wort des Tadels gegen die absolutionen Währer gefunden.

Der Hindriker Biegler ichteibt; "Wer Hernrouglst tublert, glaubtig unter ein geschichte verleit, des alle eiche menfiglichen Unigarn, Bernunft und Gerechtigkeit, Scham, Wohlwolfen und Witgefühle ertielt hat, um dahlt alle teuffigen in fig großgusjehen, Aus der Spöre, die ben Neufschwelte und der eine Verleite und der eine Verleite und der Verleite und des unsenhaben Gereinunden auf die graufenfte Verleite und des unsenhaben Gereinunden auf die graufenfte Verleite und des Verleites und des unsenhaben Gereinunden auf die graufenfte Verleite und des Verleites und des Unterverliebes und des Verleites und des unsenhaben aufragenen. Die der Verleite und der Verleite under Verleite und der Verleite und der Verleite und der Verleite un

3. Die comiice Bapittirche als "Rulturtragerin".

Wir mussen die Tatsache seitstellen, daß das Papsitum, als es die oolle, wellbeherrschende Wacht erreicht hatte, sich als stärkses hemmusi ieder echten Kultur bewies.

<sup>1)</sup> Soensbroed, "Das Bapfitum".

1. Alle Rultur ermägli auf dem Boden des Boftst um s. Mus dem Chaos des untergehenden römlichen Weltreichs und der folgenden Vollterwenderungen erhöben sich allmählich im 2. Jahrtaufend n. Chr. n. eu Kation en. Jhrer gefunden Entwickung trat überall die univerfale Kinche entgegen. Befonders wir Deutsch ab haben unter diesem Ringen wissen siehen Reinstellem Ringen wissen darf gestilten 1).

Alls das Applitum auf der Höhe seiner Macht stand, fand es zugleich mi festen in das Chaos des untergehenden, römischen Weltreichs zurüd. Kach einem Jahrtausend selt ununterbrochener Kampse siege auf den Lateratonzil des Jahres 1215 die materialistische Auffassen von Schendmalts über die bealtistisch und wurde der dogmatische Mittelpunt! ber latholischen Kitche; hier murzelt die schenden Wacht des Priestertums. "Die Magie und mit ühr der Jau berer halten gestegt" (Chamberlain, S. 65).

2. Wie sach es mit der wissen schaftlichen Tätig teit der Kirche aus, die ja das volle Unterrichts-, Schul- und Wissens-Monopol hatte?

Die Religion Chrifti wurde teils eine genaue Budführung über unfere Verbeinfte um Sandene und eine Att von mehanischen Reichenaufgaben, wo mit den Mitteln der logischen Schlüßfolgerung das Dassen Gottes, Unsterbläckte, Simmet und Solle, die Mirtsanteil om Zeilgen wad Teufeln "bewiefen" wurde. Teils war sie eine Rechtswillenschaft, und die Geistlichen, die zu böhrern Stufen in der Sietarchie auffleigen wollten, mußten vor allem Jurifen fein.

Auf dem Stuhle Petri faßen keine geistedgewaltigen Theologen noch warmberige propheiligie Bersonlichkeiten, sondern verftändige und energische Ke cht gestehrte, die als ihre Ausgade ansahen, alse Junktionen der Kirche der juristischen Dialektist zu unterwerfen <sup>3</sup>).

3m 12. Nahrhundert ledte in Rialien ber Gifer fur Die Rechistunde, Die Jurisprubeng, wieder auf, und bie Univerlitat gu Bologna murbe für Jahrhunderte Die berühmtefte und gefeiertite Rechtshochichule, mobin viele Taufenbe Stubenten aus allen Sanbern ftromten, Bichtig ift, baf ber Dua . lis mus, ben une bas Mittelalter in ben beiben Gewalten zeigt, auch im Rechtsleben immer fcarfer hervortrat. Dan fpricht von bem Studium "beiber Rechte" und untericied amei Rechtsforper: aufer bem corpus iuris civilis (bes Juftinian), bas corpus iuris canonici, bas Rechtsbuch ber Kirche. Die erfte große Cammlung ber papitlichen Defretglen pergnftallete um 1140 ber Mond Gratian; barin ftand unter anderem Efeuboifibor, Gie murbe mehrmale erweitert, und Gregor IX. (1227-1241) bereinigte alles ju einem großen Befeibuch, Diefem "tanonifchen" Recht murben auch all Die entfeilichen Reitergefete eingefügt, bon Urban II. und Annoceng III., bor allem die bom Bapft Gregor IX. veranlagten graufamen Regeredifte des Raifers Griedrich II, Die Renntnis bes "fanonifden" Rechts mar bas eirrige Beftreben ber Geiftlichen. weil ber ficherfte Beg aur Rardinalsmurbe und aum Bapfttum felbft. Die Rampje gwifchen "ben beiben Gewalten", gwifchen Raifertum und Papfitum,

<sup>1)</sup> Bgl. ben früheren Abschnitt "Rulturfrembherrichaft" G. 134 f. 2) Rach Sarnad "Lehrbuch ber Dogmengeschichte" III.

waren zugleich Kām pfe von Necht gegen Necht.). Aus dem "fannnichen" Beglebuch deweisen der Sähle über linnbefalgenocht, umd bis Kirche
behnte Zulischnigteit, Gerichtsdarkeit umd Geleggedungsecht immer weiter
aus. Saggenn appellierte der Kaifer Briednich i Bordaroffa an das dürgerliche Acchieduch Juftinians, und er wurde anterfützt von den derchmitelten Jurifien Bolganos; im folgenden (13.) Ishfraudert waren die deken Sieteich des Kaifers Ariebrich II. feine geschern dyschiete. Als dann das fomighdeutige Kalfertum unterlog, broche die Vaalianalmonarchie Frankreichs durch des Ziolfrech is de Saglere der des Ziolfrech is des Sagleres der des Sagleres des des Ziolfrechts des Sagleres des des Ziolfrechts des des Ziolfrechts d

Ms haupticholoftiter wird Thomas bon Mquin (1225-1274) gefeiert. Bie unfruchtbar wor boch bie ongestrengte, fcarffinnige Beiltesarbeit, die von ber Scholaftit aufgewandt murbe! Denn fie mar bon bornherein eine Berirrung, eine faliche, Bfeubo . Bhilofophie, eine "Magb ber Thenlogie". Für fie fianden die Glaudensfaße von vornherein fest, die keineswegs bon unferem Religioneftifter Jefus Chriftus, fonbern burch ben Machtfbruch ber Rirche aufgestellt maren; fie follten, jeber Rritif entrudt, mit ben Mitteln ber logifchen, rechnerifchen Echluffolgerungen bor bem Berftand ple richijo "bemiefen" werben. Go murben benn bas Dafein und Befen Gottes, bas Beheimnis ber Trinitat, die Rotur der Engel, Gunde und Gnabe, Erlofung und Berfohnung, Die Giebengahl ber Gaframente, Die Bermanblung bes Brotes und Beines in ben Leib und bos Blut Chrifti "wiffenichaftlich" eröriert ?). Bie febr biefe Bfeudowiffenicafi ben firchlichen Unfpruchen bienftbar mar, zeigt fich barin, bag Thomas mit allem Rachbrud behauptet: ber Raifer fei bem Papfte untergeordnet, und bie fonigliche Gemalt merbe, ale eine burchaus maierielle Rraft, nur burch bie geiftliche rationell, wie ber irbifche Leib nur burd ben Beift feine Impulfe empfange; auf ben Bapft, ben Stellbertreter Chrifti und bas fichtbore haupt bes gefanten driftlichen Beltorganismus, fei alle tonialiche Aurisdiltion gurudguführen 3).

Mag man auch die Dialetit und logische Berfinnbesicklörfe des Thomas von Nauin devembern, is ziest is do die Vertral seine Gebaundenscht. Diefer "hürst der Theologen", diefer "enplische Lehren" rechtetigt die Kepervedrennunger in keit o sehr im sten von der Merglaudend, dog er in seinem gesetzten Hauptwert, der Summa theologiae, ichreide: "Derfelde Zeusel, der isch die Ward mit einem Boier gescheide der die Vergeh; den in die als Mann mit einem Boiep esschießtich vergehr. Einspekend werden die Vergehr der die der die Vergehr der die der die Vergehr die Vergehr die Vergehr

<sup>1)</sup> Anfangs zwischen römischer und germanischer Rechisauffaljung, späier zwischen beiben Rorpern bes tömischen Rechis, bem burgetlichen und bem tangnischen.

<sup>3)</sup> Sie fielsten sogar die bomige Frage, was benn, salls ein Teil ber schon geweihlen Holte einer in der Rähe des Altars sich herumtreibenden Maus zwischen die Jähne solle, diese Maus versehre.

<sup>4)</sup> Ihomas om Aquin entwickli bie Anfinsten Jmogeny (U.F., Det Entyweed bes Menschaft in teuily Selffett, Mittel bay bie Kinche, Aniig beites Andess Wichtigs, Willed beite Riche, Aniig beites Andess Wichtigs, Ichin Willer der Boph; vom Papil hingt alle, auch die temporalie Gemali ab: an die Stelle des Actien Imperium if die im Onna chie Christiji geiteten. Die papilitige Jurisdifficio folgel aus der Schendung Bonffamins und der Armslation des Beiches vom Mor Geoffen und ihe Franche durch ein Spaff.

Erbjünde bejreit gewesen ober ob diese Besreiung erst einer nachsolgenden Gnadenvirtung Gottes zuzuschreiben sei ").

Spater erichopften bie Scholastiter immer mehr ihren Scharffinn in ben abgeichmadielten Subtilitäten, bie um 1500 ber Spott ber humanisten sie ber Läderlicht breisage.

3. Was hat die Tömilijde Kapitlinde, als lie auf der Höhe ihrer Macht kand, getan, um die Menfichteit fittlich emporzuheben? Seiten für lie die Worte Zeite: "Ein Belipiel hab ich euch gegeben"? Letter muh die Antwort lauten: Die tirchlichen zu uft an dew aren am En de des Mittelalters eine einzige Lüge; es war eine Rinche ohne Worte, ohne Wachteit, ohne Religion!).

#### Die romifde Bapftfirde und Die Alte Sultarmelt.

Was die edmitige Aapftirche unferem Bolte brachte, war weder die Ritigin fiel noch die entitie Kuttur, jondern eine Miteratutur mit allen Krantbeiten der ungefunden, ferbenden Alten Welt, Zaduuch hal sie unfer Bolf fir biele gadrhunderei ein der Angahrundert de Bolf, Zaduuch hal sie unfer Bolf fir biele gadrhunderei die dem 4. Jahrundert d. Chr. für die Griechen und Mimer war, dos bedeutet im Mittelatter de tomitige Aaphitriche sie unse Deutstete ein neufen eine Britelater de tomitige Aaphitriche sie unse andas, mod dem Mimer Taglitus an unsterne helbnissien Welcher bei obnoedes ausgefallen war: Die Actin beit des Che-und Familie anstitute ben 6. dier bat Wenterende mehrt.

Erst mit Luther begann die Befreiung aus ben römischen Fessellen. Er seinen Religion Jesu und jum unverwelfden Deutschum jurud; es folgte im 18. Jahrhundert die Untfugung an bas eeine Griechentum,

<sup>9)</sup> Der Bagli L eo XIII, bai 1892 Thomas von Audin jum Wermalphilolophen für bei talgiellige Bodie erbeben. Damit loftle ber große elliuftig unferes beutiglen Wölfen bei talgiellige Bodie erben. Damit loftle ber große elliuftig unferes beträckende bei Thomas um Rann. Dem Ran dieh unfere Befreibebestätigkeit, de, hinger echnerfische els logifiese, medanisches Deuten une auf bem Baben ber Erfahrung gellen, baggen sind sind bei Bodie eller, baggen sind bereiben. Deut geste der Bodie Bodie der Bodie Bodie betracht gestellt und in in der Bodie Bodie

<sup>2)</sup> Bgl. meine "Angewandte Rirchengeschichte", 3. Auflage, S. 197 ff.

4.

#### Raritatur ber mittelatterlichen 3been.

 Rieberholt war oon bem Kampf zwischen "ben beiden Gewalten" bie Rebe. Wir milisen aber noch von einer der it en Ce wa al i sprechen, bie sich als Erbin bes alten römischen Weltreichs betrachtete; das war bie Gladi Nom mit bem Kapitol und mit seinen Genatoren.

Har das Verhältnis zwisch en den Päpsten und der Stadt Rom in der Zeif, wo das Papstum auf der Höße seiner wellbeherrichenden Nacht stand, ist folgende Zusammenstellung aus Gregorobius "Geschichte der Stadt Rom' lehrreich:

IV, E. 194, "Gin widerhrugsbooles Schisfal erfuhr G reg or VII., der größt aller Sapite; die Welt zitterte vor ihm, Könige Inieten zu jeinen Füßen, ader die rebellisjen Wimer schiepen ihm Weihandien 1075 bei den Hausen mit isch jort. der demitigte seine gekrönten Jeinde, doch er konnte die verähltlighen ischen Segensch mußte er über die Winzigstell alter irdischen Arzeich mußte er über die Winzigstell alter irdischen Majekät salomonische Verragen

© 259, "Biele Rachsolger Gregors VII. finden wir sast immer auf der Flucht und in der Berbannung aus Rom."

Bon bem tatfruftigen Papft Habrian IV. (1154-1159) heligt es jum Schluß, S. 525: "Rur die Republit Rom ju fturgen hatte er nicht vermocht."

S. 556 ft. Den mödigen Bahf ut es an de e III, (1159—1181), vor dem Kriberlis Gavarotrafa (id demütigen muhr, tiefen den Komer nicht in die Cade). Erft nach einem langen Eri von zehn Jadren konnte en in Nom einziehen, don Kongiffonnen eingehoft, dom Senat und den Magifiraten, don der Ritterschaft und der Mitterschaft und dem Gabert der Noch langen Kanplier. Die nicht der Mitterschaft und dem Schaften und dem Schaften und der Mitterschaft und dem Schaften und der Mitterschaft und dem Schaften und der Mitterschaft und der Mittersc

nur in Rom und im Kirchenstoot blied er mochtlos. Drei Nochfolger Alexonbers III. mußten im Exil leben,

v. S. J. Auch im I. 3. Jahrhundert war des Boplitum, auf dem Gipfel ihrer Weltherrlichfeit, durchaus machtlos in Rom. Der Thron des Bapfieligte Jn no een zi II. (1138—1216) brohie umgelitärst zu werden, eine mirtifig beilteg, Später hot dieser grohe Bopli zweimol aus der Stodt sichen mälfen.

S. 343. In ben folgenden Johrzehnten achteten bie Römer auf die Rechte

ihrer fortmahrend im Exil lebenben Bapfte recht wenig.

Dol 14. Johrhunbert beocke bie sogenamte "Madhylonitche Gefongenfchoft", d. b. ben Kulemthalt der Pächfe im Frentreich (1935—1377), dann dos Schima (1935—1417); dos 13. Johrhundert die Weformtonzliten zu Pifa (1400), Konfianz (1414—1418) und Vofel (1431—1448). Erft im der zweiten Hölflie bek 15. Johrhunderst ging die bolitifie Selbfländigteit der Toldt Pom zugerunde).

2. Raiferium und Papfitum braden zu fammen: Das eitere um 1250 mit dem Untergang der Hohenftanden in Sohenftaufen. Das lehter mit der Demätigung des Papftes Bonifaz VIII. durch den franzölichen König um 1300. Seitdem waren Kaifertum und Papfitum nur noch Karifaturen einer großen Jdes. Alles wir abgobraucht ibe Beltanschauung der oorigen Jahrhunderte, das fanonische Recht und die Beltang mehr. Die Haundläge; Interbitt und Banntirahf üben eine Witung mehr. Die Haupturlache war der fleigende Wishfrauch, den die Anglied des 23. und der folgenden Jahrhunderte mit üben morallischen Rachtmitteln itteben: Bann, Interbitt und Streuzige deinten teils dem franzölischen Königtum, besseln Vasallen die Pähle geworden waren, teils der Habgier Pahle

Schliehlich trieben beibe, Raifer und Paplte, eine engherzige Hausmotherbeitit und benutten das Anfehen, das sie noch aus der frühren Gellung geretett hatten, um hinter der Maste hoher Ideen die nachte Selbitucht zu versteden.

<sup>1) &</sup>quot;Richts gibt ein bestückeres Zeugnis von ber Wocht, die nach immer der ehr würtige Inne und die Zeie von Worn ausübte, als die Anzetnaumg, wiche Ringi bei sollt allen Herren und Stadden Italiens fand, deren Gemeinden nicht Schwärmer, Jandense enthe Stadsmähmer tentlen. Wan glaudte weit und deren die Berglicht ich gede, das bruiße Augustlich in ihrem alten Ginnge erlichen tomet. die Ringfoldeit ilga noch, und für liegt zum Teil nach feute unter dem moglichen Sonne der Borftellung von der Erbedenfich ibleit Pultur der Siedlichen." (Gieseavories).

Bolf, Beitgeschichte ber Luge.

Bir lefen bei Gregorovius:

V, S. 246 ff. Schan Bapft Innogeng IV. (1241 ff.) führte feinen Rrieg mit allen bermerflichen Mitteln, ju benen nur immer bie Gelbftfucht meltlicher herricher greifen mag: Aufreigung jum Abfall, Erfoufung gemeinen Berrats, rantevolle Runfte bon Legaten und Ugenten, Aufftachelung ber Boller burch bie Bettelmonde ... Die Bapfte icheuten fich nicht, Die Rriege ihrer weltlichen Sauspolitit fur Rreusguge zu erflaren ... Unb bann ber Repotismus! Der Papft Ritolaus III. (1277-1280) baute Bion in feiner Bluteverwandtichaft auf.

C. 537 f. Bannftrahl und Rreussugsbullen murben Rarifaturen. Der große Bapft Bonifog VIII. (um 1300) griff gu ben einft gegen machtige Raifer angewendeten Mitteln, um romifche Optimaten zu befampfen, Die auf ber Campagna einige Burgen befagen, Der Rrieg bes Babftes gegen abei Rarbinale, ein Burgerfrieg ber Rirche, zeigte ber Welt ben Berfall bes Bapfttume und minberte bie Chrfurcht bon Ronigen und Bollern bor bem Dberhaupt ber Rirche.

C. 587. "Das Bapfitum, welches bie Raifergewalt gu gerftoren bermochte, hatte fich Italien entfrembet und frand mie in ber Quft."

VI, S. 132 f. Bapft 3 o hann XXII. (1316-1334) bat feine lange Regierung ohne eine andere Liebe, ols die zum Gold, in unchristlichem Streit und Hah hingebracht und aus herrichbegier bie Belt mit Krieg erfüllt, "Bonifax VIII. und Johann XXII. haben burch ihre Maglofigfeit bie tatholifche Sierarchie tiefer erichüttert, ale es irgenbein Raifer bis gu ihrer Beit getan bat 1)."

3. Eine Rarifatur ber mittelalterlichen Ibeen war nicht nur ber papstliche "Rirchenstaat", sonbern auch bie zahlreichen Rirchenstaaten ber Ergbifchofe, Bifchofe, Sochmeifter und Abte in Deutichland, bie fogenannten "geiftlichen Fürstentumer". Gie find bis ins 19. Jahrhundert hinein das größte Semmnis gewelen für eine gelunde Entwickung unferes beutiden Bolfstums 2).

5.

## Do berne Geidichtslugen über bas ausgehende Mittelalter.

1. Uber die Inquisition erflatte ber Bentrumsabgeordnete Areiherr Relig pon Loe am 2. Mars 1896 im Breukiichen Abgeordnetenhause:

"Meine herren! Die eine, die fpanische Inquisition, war gerichtet gegen die bertappten Mauren und Juden, die als Christen fich gerierten, aber im Bergen teile noch Mauren, nomentlich teile Juben maren, Das mar eine frootliche Anstitution, welche fraorlich bondelte und fractliche, materielle Strafen an Leib und Gui berhangte. Die fe Inquifition ift ban ber tatholifden Rirde nie gebilligt, fonbern migbilligt morben. Gine onbere Inquifition ift biejenige, welche die Babfte ins Leben gerufen boben in Rom. Der Rirche und bornehmlich dem Papfte als Oberhaupt der Rirche liegt die Aufgobe ob, ben ihr bon Chriftus anbertrauten Glaubeneicate, ben Schat ber Babr-

<sup>1)</sup> über bie Renaiffance - Bapfte bes 15. und 16. Jahrhunderts ugl. G. 168ff. 2) Bal, mein Bud ,2000 Jahre romifche Gefchichte beutider Ration" G. 195.

heiten, reen zu hiten, und beshalb haben Bapfi und Aftiche die Alligabe, bie Erscheinungen im Beben nach allen Ablaugen die, ubeobachen, und bie Affichiungen die, ub beobachen, und bam ib ab geschein, daben die Bösse eine Jnquisition ins Deben gerusen, welche aber nicht mit leiblichen Strafen, mit Strafen an Gelb und Gut berfährt, sondern böchfens flichsfliche, glessiche Berfährt, sondern böchfens flichsfliche, glessiche Berfährt, berechtigst ;

Der Freiherr von Loe hat sich dagu mishtauchen lassen, eine ber gebölen ultramontanen Geschäufels fallen ungen auszusptechen. Dem gegenüber müssen weit solgendes sieststellen: Es gibt nur eine, nämtich die pährliche Inquisition; diese Glaudensgericht ist von der Applen eingerichtel und immer sorgfältiger organisert; die Glaudenseichte ind immer sorgfältiger organisert; die Glaudenseichten, waren von dem Papsten abhängig. Wie folschenseiches die Glaudenseiche und papstichen Erassen, derfehen und eingehenden Anweilungen, daß der Sach nicht bestrieten werden fann: "Die Inquisition ilt tem standisch, sowhere nie aphstiche einschaufung."

Trojbem werden immer neue Beflude gemach, dos Paplitum und bis des ering zu wolchen; sie sollen nich erentwortlich gemacht werden sist das vergossen eine Viet er den der Elekter Elfarte der stetlate Abgeordente Düm ortier am 20. Dezember 1876 in der belgischen Rammer: "Riemals hat bie Jaquistition in Belgien erstiktert. Wan tann den nicht andere sies Lüge bezeichnen, angesichte der festliebenden Taslache, das vom 1664 am über vierhundert Jahre hindurch zahleiche Reherverbrennungen in den Niederlanden statigtqunden haden. Oder treibt Dümoriter radussifisition Wortstaden der Stetlich gab es domals noch seinen Staat "Belgim"; als onnte die Inguistion auch nicht in "Belgien" zillieren.

Raplan Majun Ie behauptete, in Nom fet niemals ein Reher hingerichtet worden; spieter "verdesserte" er sich, es seien dort aom 12. dis 16. Jahrhundert nut sieben Reher getötet worden. In der "Germania" land am 15. Mai 1897:

"Annechals achteben Sabehneberten, von Betrus bis Leo XIII., hatten nur vier Reber in Bom bie Sobeiftrafe erbinde, um ha nicht nach firchlichem, fundern nach ft a at II d em Recht. Das fel durch Sveglaflublen von fatholischer, allfatholischer und protestantlicher Selte selbe geftellt."

Bergebens wurde die Redattion der Germania aufgefordert, die Unwahrheit richtig zu stellen; die ultramontane Presse will ihre Leser in der Unwissenheit halten.

Mit heuglerischer Bharlikermiene wied immer wieder das Wort ausgegrichen: "ceclesia non sitit sanguinen", d. h. b. die Niche dürstet nicht nach Blut, sie vergießt ein Blut. "Mit bischölicher Upprodation" das Prossion Houter lass in Waing die Schrift, bie fünfliche Strafgewalt" hertunsgegeben: dort wogt er zu behaupten, die ömilige Kitche siede bie Gelehe, welche über Keher Todesstrafe verhängen, weder gesordert noch occanlacht, sondern die Staatsgewalt sie aus eigener Institutieve vorzegengen. Diese Bedouptung wiederprich ben geschöslische Auflächen.

<sup>1)</sup> Rad Soensbroed, "Das Papfttum" I, G. 7.

2. Ebenfo mirb verfucht, Die entfestiche Gomoch ber Sexenverfolaunaen von ber romifden Rirde baw. vom Bapfttum obgufchutteln, und mit teder Stirn behauptet man, in Rom fei niemals eine Sexe perbrannt worben. Die moberne ultromontane Gefdichtichreibung erbreiftete fich fogar, Die Broteftanten fur Die Bexenverfolgungen verantwortlich gu machen, 3. B. Diefenbach in feinem Buch "Der Bexenwohn", Maing 1886. Rein! ber Bexenwohn blufte im 13., 14., 15. Johrhundert, und Die bebeutenbften Sexenbullen ftammen aus ber Beit por ber Reformation. ebenfo bas unflatige Buch "Der hexenhammer". Und noch ber Reformotion waren es die fatholifden Londer, in benen ber Sexenwahn und ber Teufelsgloube weiter gepflegt murben. Freilich glaubten auch bie Manner ber Reformotion noch an Teufel und Sexen, und in proteitantifden Bonbern find viele Bexenprozeffe porgefommen; a ber mon machte fich boch langfom von foldem Aberglauben frei. Dagegen bot bis beute noch fein Boult irgendeine Schandtat ber Inquifition ober ber Bexenprozeffe verurteilt. 3m Gegenteil1)!

Im Jahre 1895 Jund in den analecta ecclesiastica: "D feld gefegnet, ihr lfammenden Scheiterhaufen! ... D wie herrlich ift das Andenken Thamas Tacratemadae!" und ichan 25 Jahre früher fchriek der milde Bilden Jefeler: "Es felt wahrlich nicht am Willen der Hierarchie, wenn nicht im 19. Jahrhundert Scheiterfaufen errichtet werden.

In ben letten 100 Jahren hat die römische Babitlirche die Wiederbeledung des herem und Teufelsglaubens geradezu gefordert und beganstigt. Wiederum haben wir von "Egorgismen", d. h. Teufelsaustreibungen gefort,

3. Jan sens übermäßig gepriesens und weitoerbreitete Werf, Geschichte des beutlichen Boltes" nennt Chombertoin mit Recht ein sechs bändiges Tendengampliet. Janssen als die Berbreitung der Bibel in Deutssand am Ende des 18. Jahrhunderts (voor Auther) Verdienst der römischen Kirche sein und kelts sie als einen Beweis ihres freiheitlichen Stinnes sin, während er doch sehr gut weiß:

erstens, dog bas Lesen ber Bibel bamols seit zwei Jahrhunderten von ber tömischen Kurie streng verboten war, und bag nie großen Wirrnisse in ber Kirche jener Zeit eine Laxheit ber Difiziblin verschulbeten;

<sup>1)</sup> Bgl. bie Anmerfung auf G. 130.

zweitens, daß gerade damals Bürgertum und Kleinadel von ganz Europa bis ins innerste Mart antirömisch waren und sich beswegen mit Leidenschaft auf das Studium der Bibel warfen.

Wie gering trasbem die angebliche "Berbreitung" war, geht aus der einen Talfach hervoar, daß Luther mit zwanzig Jahren noch nie eine Vibel gelesen hatte und mit Wühe ein Exemplar in der Universitätsbibliothet zu Erturt auftrieb.

Jan 1sen gest nach weiter und befauptet, die Buchdrudertunst, beie "den Eestlesche Erstländung", sowie überdaupt die "Enstaldung essessignen Lebens" vam 14. Jabrymbert ab, lei einig und allein der ramisfactiolischen Lehre von der Archienstlächet guter Werte nuch ferieben. In Wahrbeit dat nicht der Auchtrud, wie Janisen lagt, "den Seill befügett", alnehen umgelehrt der bestätigtet Geist war es, der die findung des Buchdruds gerabezu etzwang. Janisen verschweitig, das Jahren 22 aber der Erstländung der Verschlich der Reute von Erropa, übergiet in die Volleissischen, verdreitet hatte, so daß die Sendlinge der Inquistion, die selber um zugestugte Vraden aus der heiltigen Erstlänt war erstlamt waren, Bauern zu begegnen, welche die verschangelien von Anfang bis zu Ende auswendig kerdagten 1).

Auch die frommen Myftiter des ausgehenden Mittelalters haben mit der römischen Papstlirche nichts mehr zu tun, obgleich sie sich selbst bes Gegensages nicht bewußt wurden 2).

# V.

# Die Unfehlbarfeit

(ber heilige Geist und die Traditian).

<sup>1)</sup> Bgl. Chamberlain G. 818.

<sup>2)</sup> Bgl. Schellenberg, "Die beutiche Moftit".

Mahi liand, da waren die Konzilien weiter nichts als Natsverlammlungen, berufen um den päpltlichen Willen zu vereichnen und auszuführen. Dagegen erhoben die Neformtonzillen des 15. Jahrhunderts (zu Pfla 1409, Konitanz 1414—1418, Balel 1431—1449) den Anlpruch, üb er dem Paplte zu lieben und dos Organ der Unfehldertit zu fein. Webe bald darauf wurde diese Anlicht für teizeisch ertlärt, und auf dem Artbentiner Konzil (1645—1653) erthört von Applit ertlägfig ab der Bejehlende, wenngleich man sich damals scheute, die päpltliche Unfehlbarteit zum Dozma zu erheben. Das ist erst auf dem Waltfanischen Konzil 1870 geschichen.

1. Wie eine Gotteslästerung lommt es uns oor, wenn bei den Konsilien oon dem Walten des Seitigen Geitles gesprochen wich. Wit wilsen, welch einen Drud der Kaller Konstantin 325 zu Richa auf die widerstendemen Vischöfe des Konzils ausäbte, um feinen talseitligen Wiellen durchzulehen; wir wilsen auch, daß von 325 die 331 bach die eine, bald die andere Anfahr der Natur Copillit für "rechsjeländige" galt, ganz nach der Walter der Kaller über des 451 auf dem Konzil zu Chatzedon, "Nichs eine Nannet selber waren es, die 325 zu Richa sprache, nowen der Geitst die keise. "Und dum God überte der Appli Gergor der Große über die ober oorausgegangenen "diumenischen" Konzillen, das jie "dip gleich den oor Konzolgelin seien". Ver wiederschied kat des eine Konzil etwas beschieden, was ein späteres umstieß; welches war den unstehlan?

Schon im 15. Jahrhundert (vor Luther) haben hohe Rirchenfürsten ausgesprochen, bag Rongitien irren fonnen. Gine gerabegu unmurbige Behandtung haben die beiben fenten großen Rirchenverfammtungen von ben Bapften erfahren, die Tribentinifche (1545-1563) und bie Batitanifche (1869/70). Es galt, ben Epiftopatismus nieberguringen, b. f. Die Auffallung, bag ber Bapit nur "Erfter unter Gleichen" und baf bie Berjammlung ber Bifchofe, bas Rongit, oberfte Inftang fei. Dit rein menichlichen Mittetn murben bie Beratungen und Beichluffe bes Tribentiner Rongits com Bapit und feinen jeluitifden Ratgebern gelentt 1), obgleich man "bas Balten bes Seiligen Geiftes" im Dunbe führte! Der frangofifche Gefandte fpottete, bag ber Beilige Geift jeben Freitag im Boltfad von Rom antomme. Das Rongil mar fo einseitig gusammengelekt. und die Bahl ber Stimmberechtigten murbe fo ichamlos nach ben papitliden Buniden ergangt, bag bie letten, entideibenden Beichluffe gefatt wurden oon 187 Statienern, 31 Spaniern, 29 Frangofen, 2 Deutschen und 1 Englander. Die Sintabung, die fomobt 1545 als auch 1869 an die Brotestanten erging, war von vornherein eine & ü g.e ; benn bie Gintabung

<sup>1)</sup> Der Jefultenpoter 20 in eg forang se munmunden aus, deß alle Macht dem Borgil vom Heiligen Bater verlieben fei med deß, venm es biehe, die Spnoch ele vom Heiligen Geffle verfommelt, biehes nächts onderes dedeute, als des sie nach Tererbaumpt des Poplies verfommelt jel, um darüber zu verfandeln, was unter Willigung des Heiligen Geffles verfomheilen Aufer de jelligen Geffles verfomheilen Aufer de jelligen Geffles vom Gefflen Aufer der jelligen Geffles vom Gefflen Aufer der jelligen Geffles vom Gefflen Aufer de jelligen Geffles vom Gefflen Aufer der jelligen Gefflen der Ge

bedeutete weiter nichts als die Aufforderung, es sollten die oerirrten Rinder in die offenen Arme des Heiligen Baters gurudtehren.

Belde Banblungen! Die Entwidlung führte babin, bag im Ansang bes 19. Jahrhunderts in ber tatholifden Rirde ber Glaube an bie Unfehlbarfeit bes Bapites geichwunden mar; ig, in gablreichen Gariften murbe bie Unfehlbarteit gerabegu als "protestantifche Berleumbung" ober "protestantifche Erfindung" bezeichnet. In ben beutiden Ratedismen mukte 1870/71 bas Blatt, welches die Krage nach der papitlichen Unfeblharfeit als Glaubensartifel perneinte, umgebrudt merben, und im Dai 1871 hatten bie Buchbinber in Munfter mit bem Ginheften bes neuen Blattes viel zu schaffen. Denn das Batikanische Ronzil erhob im Commer 1870 bie Unfehlbarteit bes Papites gum Dogma, sum Glaubensartifel. Welche Berirrung, bak biefe Frage gerabezu als ber Angelpuntt ber driftlichen Religion bezeichnet murbe! mit wie menichlichen Mitteln tam bas Dogma guftanbe! Die Bijchofe ber Opposition unterwarfen jich einem Dogma, beffen Unwahrheit und beffen Unbeil für die Rirche und für bas Baterland ihnen genau befannt mar; fie untermarfen lich einer Majoritat, welche, um einen festen jesuitischen Rern geidart, als eine abbangige, gutenteils unwiffenbe, trage Daffe ihnen nicht minber befannt war; fie felbft haben burch ihr Daponlaufen biefer Daffe 3u dem Anschein imponierender Einmütigleit des Beschlusses oerholfen, und bas foll nun ber Seilige Geift fein, bem fie fich unterwer fen')! Der fatholifde englifde Lord Afton, ber unbefangene Beobachter und Geschichtschreiber bes Rongils, nennt ,bas Batitanifche Rongil eine lange, mit Lift und Gewalt ausgeführte Intrigue" (Safe, G. 192).

## 2. Die "Trabition":

Die Kirche ist nicht durch Schristen gegründet worden, jondern durch des ledendige, gesprochene Wort. Aber was oon den Taten und Ausserdigen Jeju in der Erinnerung jortledte, das wurde in den Eongelien gesammelt, und im 2. Jahrhundert entstand aus den Geongelien, den Veisien der Appolet und der Thendorung Johannis das Ne us Exfe am ment, das fortan als "lanonisch" angelehen wurde. Außerdem erlangte im Kampse mit den Gnosstender aus Apolitolitum, d. h. das einfache Glaudensbetenntnis, die gleiche Bedeutung.

Man sollte meinen, daß in demfelden Maße, wie man sich oon der Zeit Zest entfernte, die Schriften der ersten Zeugen, der Apostei und der Grangelisten, d. h. das Neue Test ament, an Bedeutung gewonnen hätten und, was außerdem noch an münd ich er Tradition umlief,

<sup>1)</sup> Der Bifchof &s ef ele vom Baltenburg bot nach am 11. Nooember 1870 ertlätt: ""Af fann mir nicht verleifen, "hob son neue Dognan einer machfoldinge, ibblifchen mir traditionellen Begründung entbehrt und die Altrige in unberechendurer Weife befchäbigt, o doß ichiren in einen herberen mod tählicheren Schlag ertlitten hat als am 18. Juli 1870 .... "Dennach hat er fig enter die Altrige in 11. Farril 1871 unterworden. hat hennettt mit Westle. "Diejenige kitche, die eine fa ebel ongelegte und fa reich ausgehübet Statur in folden innern Aunf; gefracht fant, fann dennam die om Geffreitung sewollte mid felm."

b. h. ols Aberlieserung ous ber erften großen Christenheit, gurudgetreten wore. Aber bas Gegentei I mar ber Fall; icon im 3. Johrhundert eiferten bedeutende Rirchenvater gegen ben Difbrouch, ber mit ber fogenonnten Trodition getrieben werbe. Umfonft! ollmählich geriet Die Beilige Schrift in Bergeffenheit und murbe von ber Trobition verbrongt. Als bie Reformotoren im Gegenfon bogu bie Seilige Corfit für unfere einzige Quelle ber driftlichen Religion erflorten, betonte bas Tribentiner Rongil (1545-1563) ousbrudlich bie Gleichwertigleit der Trobition; in Wohrheit murbe bie Trobition über die Bibel geftellt, weil die Bibel noch ber Trabition gu erlfaren fei. Der Difbrauch, ben mon mit bem Bort trieb, muchs; mon erfond bie Borftellung con bem Chog ber Bobrheit, ben Chriftus feiner Rirche mit bem Auftrog übergeben hobe, je noch Umftonben etwos bavon herouszugeben. Doburd murbe ber Weg geoffnet gu ber urolten Methobe, bos Reue. bas man brouchte, ols bas Alte, Uriprunglide ericheis nen gu laffen. Angeblich werben niemols neue Dogmen gefchoffen, fonbern nur alte Uberlieferungen "outhentijd interpretiert" und ofte Rirchenlehren "befiniert". Das unfehlbore Lehromt bes Bopftes fonn aus biefem Schot ber Wohrheit alles beweifen, was er municht und wos ihm fur die Gegenwort notwendig ericheint. Im Busommenhong mit bem Unsehlborleitsbogmo fom im 19. Nohrhundert bie ungeheuerliche jesuitifche Erllarung: Trobition ift, wos in ber romifchen Rirche ols Trabition gelehrt wird. Und wer ift bie romifche Rirche? ber Bapit, ber bie Trabition im Schreine feiner Bruft befigt. Doburd wird in ber Tat olles, mos ber Bapft ex cathedra lehrt, uber bie Bibel geftellt.

Wir Protestanten find der Meinung, dog die Gebrauche und Einrichtungen der Riche immer den Zeitoethaltniffen entsprechend umguwandeln jeien; wir seine dorin eine historische Entwidelung und erflaren unsere Anordnungen nicht für die ursprünglichen "göttlichen".

Das meije, was die Kelevmotoren befämpiten, geh auf die Trodition guucht, nicht auf die Kelige Schrift: die Gleschaph die Catromente, feggleure,
Nordverwondlung, Zotenmesse, Mode, Derenbercheurung, Rechgentgledung sich de Lasien, Zoliche, Whose, Derenbeige; aus sin n. 30. Zahrbunder
die undersechte Empfangsis Karlä, die Unselbaretige; aus die n. 30. Zahrbunder
die undersechte Empfangsis Karlä, die Unselbaretige aus den gehee. Das die
Trodition, die Austorität und dos unselhare Sehrant des Applies die der bie
tilge Schrift gehelt werden, und zwar die in unser Gegenwart, das mögen
logende Auspehage derenbesten.

Der päpflische Legat Spie ner Prierias behauptete im 16. Jahrhundert gegen Luther, daß "die Autorität der römischen Kirche und der römischen Fährte größer fei als die der heitigen Schrifte.

Bischof Ketteler ichrieb um 1807. "Die Bibel diert gunächt ledig ich die äugere from, in welche die Gelendten Gette ihre Gebanten geliebet haben. Benn wir, wie der Protestantismus behauptet, nichts als die Bibel hätten, so logte mit innerer Kotwendigstelt, deh wie gand äußere Bornen deißen, in benn gwittig Bodheiten außgesproden find, deß wir aber diese nicht einem givitige Ausgeberten vollscheiten einn gludigen, durch die fleist äußeren Hornen, instweit sie einen viellogen einn gludigen, durch die fludigistie Deutung einen griftigen Appilt unterftelfen mitjten, bet dem wir gar teine Sewißheit dätten, ob diese Deutung iebigtich Wenschengedanten entsfalte. Die Wibel ist zunächft nur ein göttelliches Gefäll. Die fatholisische Recht gebundt, eine hohrer Ausricht in dem Lebendigen Worte Gottek, in dem von Christus gesklieden die bekannt zu beführen."

Mit Recht bemerkt Hafe: "Das Phantafiebild jenes göttlichen Lehrantes föllt ylammen, jobatb man einen Blid auf die unerbittliche geschichtliche Wirtlichteit wirst."

Als im Johre 1800 Frang II. bie ro m i so i fertrone nieberlegt, glaubte alle Welt, daß auch der Zwillingsbruber, das röm i so is an is der Bayl it um, verschwinden werde. Aber es hat seit 1814 eine Wieder auferikzung und eine Krästigung ersobren, die niemand für möglich gekelten hatte. In biefer bewuhren Rüdfebz gum Mittelalter, zum 13. Jahre hubert, haben wir eine der bedeutendsten Erscheinungen der neuesten schächte au leben.

# Der Wahn einer Rulturgemeinschaft.

Ameierlei Dualismus.

"Dualismus" heiht Zweiheit, und das Mittelalter brachte zweierlei ungesunden Dualismus, indem es

einerfeits, was zusammengehörte (unser Bolt), in zwei Teile zerrik:

anderseits, was nicht zusammengehörte, oereinigte (Germanismus und Romanismus bzw. unser Bolt und die jüdisch-römische "Menschheit").

- 1. Die vielbestagte Spaltung unsteres Boltes ist nicht, wie immer wieder behauptet wird, die Folge der Reformation des 16. Jahrhunderts; vielmehr begann sie in der Ziet, als unfere beldnissen Wortabren mit dem tömissen Weltreich in Berührung tamen. Seitdem erwarten (bis heute) die einen alles Seit owe einem engen Anschlug an Rom, den die onderen ablehnen. Nach den zwei seinden Brübern, dem Cheursterschriebt Armin und Flaous, nenne ich die zweitelei Deutschen Armin de ut ich e. Reneus de ut ich e.
- 2. Unfere eigenen Kanige bym. Rolfer hoben im Mittelalter dos Armindeutschitum gurüdgedeängt und sich in den römischen Wenschiediswachn oetstricken lassen. Daraus entstand der andere Dualismus, die beutschömische Kulturgemeinschaft und die von Karl dem Großen im Jahre 800 begründere duplex potestas, d. h. 3 weiteilung der ober sien in der von der in die weltliche und gestilliche, in Kaliertum und Papittum. Ums der Untaut vieler Beecinigung erwossen fortwährende Spannungen: Es entsprach den realen Wachtverkältnissen, daß johrhunderelang die weltsiche Gewalt der Kaiser eine Gertagende Seillung hatte. Webe von Papittum unde nicht, dies des die Alleicherschaftschaften und gugleich den Romanismus zum Eieg geführt hatte. In der Euferen

zuerst den Glaubensprimat (potestas magisterii), dann den sixchenrechtlichen Primat (potestas iurisdictionis), schliehlich den politischen Primat.

#### Gefdictlicher überblid.

1.

#### Die Berteilung ber Belt.

We in ein berdunstendes, austrodnendes Seebeden von allen Seiten die Gwässe einstellen einderingen, so ergossen sich in die absterbende, an innerem Sichtum jusammenbrechende Alte Auturweit aus den drei Menfchheits: wie gen immer neue Ballermassen:

- Die Germanen hatten um 500 n. Chr. alle Teile bes weströmischen Raiferreichs befest:
- aus hoch a fien tamen nacheinander die tatarifch mongolischen Sunnen. Madiaren, Mongolen, Türken:

aus Arabien bie femitifchen Araber.

Sany Borderaften, ganz Hordafrifa und zufeht die Bolfanhafdinfel und Officuropa wurden für lange Zeit, zum großen Teil bis heute, eine Beute der Maten. Es war des Berd ent der Germanen hzw. der Deutißen, haß Mittels und Wesseuropa der Alien, zugleich das Christentum dor dem Alam aerteit dwude:

- 451: In ber Bollerichlacht auf ben Katalaunifden Gefilben wurde ber hunnenfonig Attila befiegt; nach feinem Tobe (493) gerfiel bas bunnenreich.
  - 732: ber Gieg Karl Martelle bei Toure und Poitiers gebot ben Arabern Salt.
  - Arabern Galt. 955: Otto I ber Große besiegte auf bem Lech felbe bie Magnaren.
  - 1241; Bei Liegnig auf ber Balftatt fam es jum Kampf mit ben Mongolen, welche trog ihres Gieges fortan Deutschland in Ruhe lieben.
- Much ben Türten murbe an ben Grengen Deutschlands Salt geboten; um 1700 erlitten fie ichwere Rieberlagen und mußten Ungarn raumen.

#### Die neuen Rationen.

Nach den jahthundertelangen Bolferbewegungen entstanden in Europa almählich es es Nation en en, mit eigener Sprache, eigener Geschächte und dem Gefühl enger Zusammengehörigfeit. Zuerst schollen sich im 10. Jahrzunder die germanischen Stämme zwischen Maas und Elbe zur de uit sie en Kation zusammen.

Mus ber Mijchung ber alten Bebblferung mit ben eingewanderten Germannen entstanden bie rom an i ich en b 3 m. we l ich en Rationen ber Fransoien, Italiener, Spanier, Portugiejen; auch die Englander gehören in gewiffer Beglebung dagut).

Die Entfiehung ber flawifchen Rationen, ber Bolen, Ruffen, Ichechen bangt aufe engfte mit ber beutichen Siedlungetätigfeit im Dien gufammen,

Der bumme beutiche Michell Ihm fehlte ber nationalpolitische Sgolsmus und ber Bille zur Macht. Mit seinem Blut, seinem Geift und seiner Abeit faktte er die Boller ringsum, die sich dann seit dem 15. Jahr-hundert beutehungrig auf sein Baterland fürzten.

<sup>1)</sup> Es ift irrefuhrend, Die heutigen Englander ohne weiteres gu ben Germanen gu rechnen.

2.

Beiten bes Aufftiegs und Riebergangs bes germanifc.
beutichen Boltstums.

Aufftieg aus eigener Rraft.

Niebergang.

Um 500 n. Chr. bestanden germanische Köntareiche

-- 1

ber Beftgoten in Spanien,

ber Wengoten in Spanien, ber Banbalen in Rorbafrita,

ber Ditgoten in Gallien,

ber Ungelfachfen in Britannien.

534 Untergang bes Banbalenreichs, 711 Untergang bes Westgotenreichs.

Berfall bes Frankenreichs.

11.

687—814 Aufstieg bes Frankenreichs unter bem helbengeschlecht ber Bippiniben: unter Bippin bem Mittleren, Karl Martell, Pippin bem Jüngeren, Karl bem Großen.

Nach 814 Auflösung bes Karolingerreichs.

Um 900 Tiefftanb auf allen Ge-

HI.

919 erhob sich aus bem Chaos bas beutsche Reich.

919—1250: das fächfisch-salisch-staufische Kaiferhaus. Nach 1250 gab es nur noch ein Schattenfaisertum. Die Zentrolgewolf ichhand basin, und Deutschland gersplitterte sich in gabireiche Fürstentümer und Studterpublifen.

IV.

Die Großtatbes de utschen Bolles im Mittelatter war die bon den Territorialges walten im 13. und 14. Jahrhundert herdeigeschete Ausdreitung des Deutschums im Ofen und die gewaltige Siedungsardett.

Im 15. Jahrhundert begann die Austeilung bes beutschen Bollsbobens ringsum an die Nachdarftaaten.

1517 begann das Zeitalter der Reformation; sie war die herrlich ste Großtat des deutschen Bolkes und schen eine wunderbare Einigung herdeizuführen. Die Gegenreformation sührte zum entsehlichen Dreihigfahrigen Krieg (1618—1648) und zu völligem Zusammenbruch.

VΙ.

1648—1870 Aufftieg des brans dendurgischepreußischen Staates bis zur Gründung des neuen deutschen Reichs.

1918 Зија ттепьти ф.

Unier germanisch-beutsche Geschichte ift ein großes hebe nb uch es eightli un von Armir dem Befreier, dem Selger in Teutoburger Balt; von ben hetbenbolten Reden ber Wolferwonberung, Marich, Gesterkh, Auchertch dem Evsehen; von dem liegerichen Ringen mit den aus Alien bereindrechenden Völlermofien der Hunnen, Ataben, Vaveren, Magyaren, Mongolen, Aufelen. Das helbentum dem bewährte isch auch in haltusschöpfeicher Afriet; wie off baben germanlich-beutsche Wohnt, als die gange Welt in größter Schaube und im Choos zu verfinsen dernöhen kannel gealtliche Debnung geschaften wie olt iln von von erfiele Wichterbeit und der Debnung geschaften wie alt iln von vor erfiele Vollengen Ander Leichen bei keine Vollengen aus reiche Ströme des Lebens nach allen Gesten ihr der der einze der Allender Leichen Verliegenschen Kander Jermber Erdielle Wit hören ferner von zahleichen erfgischen Schoen, welch der Kelligion Zeit untetten und erneuerten. Mit freudigem Stad preijen wir dem Freschiets- und Wachtheitssim des gewannlich-deutschen bei der Verliegen Kander.

Den zweierlet Deutschen entprecken zweierlet Mittelalter. Bos ben einen als "herrliches" Mittelalter erhögeint, ül ben anberne ein "finigeres", und sie ertlären mit Necht die Aeben von den großen Segnungen, die unsere vorlopken den Ivon verbalten ditten, sie den geschäftlichen die, sie unsere Vorlopken den Ivon verbalten ditten, sie den geschäftlichen die, siehen von der Vorlopken der Vorlopken der die Vorlopken der die Vorlopken der Vorlopken. Der die Vorlopken die Vorlopken der die Vorlopken die Vorlopken der die Vorlopken die

í.

# Die drei "Großen" des Mittelalters und ihre falfche Renaissance.

1.

# Thenberich ber Große (489-526) 1).

Wie oft wird heute noch der Dualismus Theoderichs des Großen versherrlicht!

Wir lesen in Gebhardts "Handbuch der deutschen Geschichte" S.105: "Das Oligotenreich Theodoriche war ein Berfuch der Aus fähnung eintscher und germanischer Interessen; das großartige Ziel seiner inneren Bolltist war die Berfchmelzung des Kömer- und Germanentums.

<sup>1)</sup> Bgi. E. 111, 114.

Gein Berbien ft liegt barin, bag er bewußt bie Aufgabe ertannt und bie Lofung berfucht hat."

Der Taibolifig Gelgichafdricher Brotsson Pleilf af fler igereit. "Koboerd jin von richt geformen, dos alte, hebre, heilige Römigke Reich as gerftören, sondern es wieder aufleden zu lassen ... Seine Leden is au g ab e erbliede er sieden der Gelorgung seines Bolles) in der Befolgung deines Bolles) in der Befolgung und konstevenung gerade des falgelichen Römereums .. Dos 3 au pt be e d ie n fle Roboderiche släm etwicklen Römereum der Befolgung und machtiger offen tum der to kein machtiger offen tum den ter kreiften Seilige werden sit."

Ich febe im Gegenteil in Diefer inneren Botitit Theoderichs Die Quelle jahrhundertelangen Etends. Boht mar er ein "Grober", ber alle feine Beitgenoffen weit überragte. Als echter Germane befak er eine hobe tulturiconferifche Rraft; nachbem er mit ftarter Sand bie augeren und inneren Reinde gedandigt, bem gerrutteten Italien Friede und Gicherheit geschenkt hatte, brachte er Rosmos, b. h. Ordnung ftatt Chaos: allenthalben blufte neues Leben auf ben Ruinen, und ben Rachtebenben erichien feine Berricaft wie ein golbenes Zeitalter. Aber wir muffen es lebhaft bebauern, bag er von oornherein auf ben Ber uch einer ftaattiden Reubilbung vergichtete; bag er es untertieft, feinem italifden Reiche ben germanifch-nationalen Stempel aufzubruden. Mil feine Rraft, alt feine Regentenfahigfeiten permanbte er auf ein Biel. bas verfehtt mar, auf ein Trugibeal, eine Babnibee. Denn er wollte gleichzeitig germanifder Boltstonia fein und Bertreter bes romis ichen Beltfaifertums. Und bas lettere war ihm offenbar bas Sobere: benn er ftanb gang im Banne ber romifchen Weltreichsibee, und bas romifche Raifertum ericien ihm wie die gottliche Weltordnung, wie etwas Beiliges, Unantaftbares. Go begann mit Theoberich bem Großen bie Reihe ber faligen Renaiffancen, Die fein boberes Ibeal auf Erben fannten und tennen, als die Erneuerung bes romifchen Beltreichs.

Theoberich ift ber Bater bes unfeligen Berfohnungsgebantens, ber gemanischerdnischen Rufturgemeinschaft. Er hat selbst bie Schlange genabrt, bie den belbenhaften Germanen Berberben bringen sollte.

2

#### Rarl ber Grofe (um 800) 1).

Nach langer Zeit allgemeiner Zerrültung drachte das R. Jahrhumbert abertmals eine "Renaissner", eine Enneurung; sie war das Nert des Helberglichsehts der Pippinitden; sie rissen das Archenteich aus der Zerrättung emport und drachten einen gewaltigen Auf sie änderen Feinde wurden zuräczeichigen: die Archet im Welten, die Elasen und Gosern im Osten. Rarl der Große sohte alle germanlichen Edmann des Fellandes zu einem mächigen Niche zusämmen, des vom Eto dis zur Schlandes zu einem mächigen Niche zusämmen, des vom Eto dis zur Elde, von Kom dis zur Eider reichte; er schaf einer Lark Zentralgewals, dasste Verkländes zu kuffagoden des Staates, röchtet die entartet

<sup>1)</sup> Bgl. bie fruheren Musführungen auf G. 125 [f.

Riche auf und wedte ein tielgesendes Bildungsbedürfnis, so daß er ein Emeurere der Ruttur genannt werden dan. So sühren die Pippiniden (him. Anrolluger) während des 8. Zahrhunderts aus eigen er Araft einen sterken Bau auf. Häten sie tijd doch aus sich tie kich auf ihre einen karen sernet kraft vertalfen! Aber das Endergednis war der unse füglich Eunalismus, den die Wettgeschäfte tennt: Die duplex potestas.

"Renaissants eine Badpinbee ber germanische fonischen Aufturgemeinschaft sübrte ben "rechtsläubigen" Frankentenking Kart noch weiter als ben "rehersichen" Theoberich ben Großen. Indem er das westerwisses auftermitsche Stellen ben Gette sit auf Augustins verwirtlichen. Seine nationalen Rräfte seiter ist bieses international gle ein, für die Auftschung des Khockastigen Wettreichs und der ein heitlich genätigting der gefrechte gester der die gestellt und ger ober fen irblichen Gewatt in eine weltliche und eine gestliche (duplex potestas); im Jahre 800 wurde er fömische Aufeier. Ein heit und 3 weiß eit! Staat und Krück bilden eine Eschier ibt oppelter Epitge: der Staat und Krück bilden eine Eschieft ibt doppelter Epitge: der Staat und Krück bilden eine Eschieft ibt doppelter Epitge: der Staat in Stätze bilden eine Eschieft in der hopel zu gest kassen gesten geformt werden, und den Papit zog der Knifte zu sich erword.

Seit Theoberich und Karl bem Großen enbeten bis zu unferer eigenen Gegenwart alle Versuche einer germanischernausischen Berschmelzung und Rutturgemeinschie ist bem vollen Sieg des Welschums, und immer von neuem solgte eine Umtehrung aller Werte. Rach dem Tode Karls bes Großen stieg das Pa pit in mi nemschen Wache wie kalleiche Wache, wie dei kalleiche Mache, wie de kalleiche Rach aben der gleich geordneten Seteltung erhoben sich die Kapfte zu einer über geordneten, um datb daraus, der Stüge deraubt, in dem Swond zustädzusschen.

3.

#### Dito 1. ber Große (um 960).

Um 900 war in Europa ber Tiesstand ber Ruttur; alle staatliche und linchsiche Dronung hatte sich aufgelöst. Nettung brachten bie tapseren Sachsenbergde Heinich, und sein Soch Otto 1. der Große Mies eige ner Kraft fischugen sie die nier Krühe gurück, errichteten den solgen Bau des deutsche Indigen Augustus der in gestellt der in Brachen orterststiße Einrichungen und verbesserten die kichlichen Justanden With berechtigtem (Stot), verweiten wir bei dem Jusammenschus du einem Raften Cavern, Sachsen, Konnen, Dolfringen) zu einem Raften aus sie der den der der kichlichen der Kunft und bei der ersten Blüte ber beutschus Justumun bei der ersten Blüte ber beutschus Justumun.

Eift Luther hat uns von der Magnibee der Einheit von Staat und Linge befreit; ibm verbanten wir die refullige Scheldung zwischen der Rechtsorbnung des Staates einerfeits, der Liebesordnung des Reiches Gottes anderzeits. (Agl. Sirifc, "Deutschands Schiffalu", "Tu.)

A ber leiber erschien wichtiger als alles dies die Erneuerung, die "Renaissnet" des fontlichen Kallertums und des theatratische Weltreichs, des Gottesstaates. Otto der Große und seine Kachfolger sagen in Karl dem Großen ihr Bordito, obwohl die Verfältnisse vie ungünstiger geworden weren; mit Gewalt tichsten sie das Kapstium immer wieder aus selbstoerschalbeter Erniedrigung empor und erneuerten die du plex potes is as. Die Folge war der lange Konturrenzsampf zwischen Kallertum und Kanstium, der mit dem oollen Siege des welchen Kapstiums erhotet.)

Ein aethängnissonler Dualismus! som 962 dis 1806 waren die de n i fig en Rönige zugleich to mit fie Raifer. Das Anijertum eishien als das höhere; über den Welthertschaften, über den endlofen Reifen und Kriegsgigen nach Jtalien wurden die deut ist die Nufgachen oernachfaisie. Jahrhunderte lang itellten die deutschaften Kräfte in den Dienft internationaler, d. h. welfcher Jiele, wir bellagen es, das die Kraftonnen der größen gehofen unterem deutschaften.

Ditas I. des Grafen Sahn, Otto II., war halbitaliener; ber Entel, Dita III., icamte fich feiner beutschbarbarifcen Abstammung;

Ranrads II. Sohn, heinrich III., jagte ben welschlichen Ibeen nach und führte badurch für helnrich IV. ben Gana nach Kanasia berbel:

Friedrichs I. Barbaraffa Cofin, Beinrich VI., war Salbitaliener; fein Entel, Friedrich II., Gangitaliener.

Wie eine Atlogie, d. h. wie der jusammenhängende Aragodien, erscheint uns die Gelchichte des 10. die 13. Jahrhunderts, unter den jächlichen, stallichen, staussichen, kaufischen. Derimal wiederholt sich dieselbe Antwildlung: dreimal wird mit grohem Erfolg die schwere Sityphusardeit des Auftstiges Vergannen; dreimal folgt ein schredlicher Riedergang. Gestle war der unselige Dualismus; aller Jammer, alles Eind, unter dem wir so viele Jahrhunderte lang haben seufgen müssen, it letzten Endes auf die Wahnider einer deutschreichischen Aufturgemeinschaft zurückzischen des Wahnides einer deutschreichischen Aufturgemeinschaft zurückzischen.

Abfrend die Kalferdnige dem Khantom einer einheitlichen Auflicht und eines Gottes-Weltreichs nachjagten, entglitt ihnen die Fährung des deutschen Vollens, desse Jettleichs aufglietterung zunahm. Es begann der fahr hundertlange Rampf zwilchen "falferlicher Wachtlat" und "färellicher Wälchtet" und "färellicher Wälchtet" und "färellicher nicht des Gonze des Keich lötte sich in hunderte von Kleinslaaten auf, und unter diesen hemmten vor allem die zahlreichen deutschen Kürtlentimen", jede glunde Entwicklung.

## II.

# Die "Großtat" des deutschen Volkes im Mittelalter.

Wie ganz anders würde die deutlige Geschicke ohne den unseligen Dualismus, ohne die germanisch-römische Kulturgemeinschaft, ohne die duplex potestas, ohne die Berbindung des deutschen Königtums mit

<sup>1)</sup> Bgl. bie fruberen Ausführungen G. 130 ff.

den dömischen Sasiertum oertaussen sein! Während im Westen die Geregen Jahrhumberte tang im weientischen so blieden, wie sie deurch die Bertäge von Berdum (843) und Mersen (870) und später unter Heinrich t. später weiter, war der weite Osten und vor gengtes Kolonialland sir des de utschliede Volletum, und zweimal schien im Wittelatter, als sollte das wiederzewonnen werden, was die Ossermanen vor der Völlstrandsrung inne hatten.

1.

### Die Beit ber fachfifch-falifch-ftaufifden Raifertonige.

1. Als 919 dos alte deutsch Keich gegründet wurde, bildeten Untereite, Saale, Böhmerwald und Eins seine Ossarenze. Alsbald haden heinigh (219—936) und Otto (1935—973) mit starter hand das Deutschlum weit vorgeschoben, und von Schlewig zogen sich deutsch Katzasschlum weit vorgeschoben, und von Schlewig zogen sich deutsch Aufgrafschlichen siedware, wissen und Der und weiter die nach Pletreich, Scietermart, Kärnten. Von den murde um 950 ein Teil des beutschen Reichs; das de u i sich e Vistann Prag dessligte den Julammenfang. Vo den start deutschlusse des deutschlussen deutschlussen von den magegründeten Erzbeitum Magdedung aus wurde mit dem Christentum guleich das Deutschlussen wir im Otten verbreitet.

Aber welch ungeheuren Schoben hat die Regierungszeit des jugendlichen, ichwarmertichen Momantiters, des Außer to nigs Otto III. (983—1002) gedracht! Er jühlte sich nicht als deutscher König, sondern mur als römischer weltbeherrichender Kolier, das deutscher König, sondern mur als römischer und sie denderen Nachionen. Er vernichtet, was ein Großvoter durch die Eifftung des Erhötetum sing abedeut griftech state. Indem er das pol ni i ja Erhötetum dienen (2000) gründet und ihm sich volleiftung des Erhötetum Genen (2000) gründete und ihm sich volleiftung eistimer unterordnete, gade er der geriplitterten Slavenwelt einen geisigen Mittel und Cammelpunt und fratte mit deutschen Archiven frendes Bolistum. Er gad den nördischen Welflaven die irrichtige Und die geschichtige Geldfändigseit vom Reich und der Verleich und der in eine zeich geschicht der Verleich geschicht und der Verleich geschicht und der Verleich geschicht und der Verleich geschicht und der Verleichtige Celdfändigseit von Verleich und bereitete damit die volltige Geldfändigseit von Verleich und der Verleichtige Geldfändigseit von Verleich und der Verleichtige Geldfändigseit von Verleich und der Verleichtige Geldfändigseit von Verleich und verleich der Verleichtige Geldfändigseit von Verleich und der Verleichtige Geldfändigseit von Verleich und der Verleich und verleich verleich und verleich verleich verleich und verleich verlieben verleich verleich verleich verleich verleich verleich verlei

2. Später begann zwar für den Offen unter Lothar I. (1125—1137) um Friedrich [1. Vardarolia (1152—1190) eine neue Periode der Ausbrittung des Deutlightums. Weer wiederum drochte des Werf zum Stillkand zu kommen, weit die ftauflichen Kaifertbniege dei den fortwährenden Rompügen teine Zeit hatten, lich um den Norden und Offen zu bekämmern. Da haden die Territorialge watten die Aufgade in die Sand genommen, und was sie teisteten, ist die Großtat unseres Bolles im Wittelater.

#### 2.

#### Das 12., 13., 14. 3ahrhundert.

Wir fannen über bie groke Bollerbewegung aus bem Weften nach bem Often, bem gelobten Land, wo man mit feiner fleifigen Sanbe Arbeit es zum Wohlftanb bringen tonnte; bas 13. unb 14. Jahrhundert murben eine Blutegeit fur bie Entwidlung bes Ditens. Die Wurften baufer ber Astanier, Bettiner, Belfen, Solfteiner, Biaften wetteiferten in ber beutiden Giebelungstatigfeit. Bebeutenbe beutide Sanfeftabte entstanden inmitten einer frembiprachigen Bevolferung: Lubed, Dangig, Riga, Reval. Der beutiche Drben besiebelte Dit- und Weftpreuken; anbere Ritterorben waren in Rurlanb, Liplanb, Eftlanb tatig. Der Dond sorben ber Biftergienfer ichuf landwirtichaftliche Mufteranftalten. Deutsche Bauern murben bis nach Ungarn und Giebenburgen gerufen, Baridau, Rrafau, Rronftabt, Rlaufenburg, Sermannftabt maren beutiche Stabte. - Belde Rraftentfaltung! welche Aussichten fur bas Deutschinm! Wenn wir eine Linie bezeichnen wollen, bis ju welcher am Enbe bes 14. Jahrhunderts unfer Bolt feine ftarten Ausläufer porgeichoben hatte, fo geht fie von Nowgorob über Riew bis zum eifernen Tore ber Donau. Diefes gange Gebiet mar von ber beutiden Rultur beberricht, und fur beutiden Rleik, beutide Giebelung and es bort noch unendlich viel freien Raum. Es ichien, als follten alle biefe Lanber beutich werben. Dagu tam, bag Rarl IV., ber Raifertonig aus luxemburgifchem Saufe, fich im Often eine gewaltige Sausmacht grundete; por allem ichien bie Berbindung oon Brandenburg und Bobmen bebentungsvoll gu werben. Bohmen trug ein völlig beutides Geprage; in Brag grunbete Rarl IV. bie erfte beutiche Universität, und es war zu erwarten, bag biefes Land, bas beute ein Pfahl in unferem Bolfstorper ift, ebenfo eingebenticht murbe, wie Brandenburg und Breuken, Golelien unb Ofterreich. Dasfelbe gilt fur Ungarn, beffen Erbin ber Gobn Rarls IV., Sigmund, beiratete.

Auf Rosten bes Deutschtums und mit beutschen Krästen waren am Ausgang bes Mitsclasters ringsum starte Nationalstaaten enissanden, die von Deutschenfag ersullt waren. Das 15. Jahrhundert sch unter Friedrich (II. (1440—1493) bie erste Ausseilung beutschen Boltschodens an die Rachbarn; es begann ber Abbrodelungsprozek und bie gunehmenbe Einidenürung:

Im Norden murbe Solftein mit Danemart verbunden (1460).

3m Rordoften erlitt ber beutiche Orben 1466 farte Berlufte; im G ii d o it e n machten lich Bohmen und Ungarn unabhängig.

Im Deiten errichtete Rarl ber Rubne von Burgund auf beutidem und frangolifdem Boben ein madtiges Zwijdenreid. Es loderte lich bie Berbindung ber Schweis und ber Rieberlande mit bem Reich.

#### Geididtelingen.

Bie bie angeliachfifden Staatsmanner huben und briben behaupten, haben bie beutigen Juben ein "hiftprifches Recht" auf Balafting, Und ba follen bie Deut fchen als "Einbringlinge" in ben Dften gefommen fein? Rein! Das beutiche Gieblungsmert bes Mittelaltere mar "bie rud. laufige Daffenbewegung bam Beften nach bem Diten", Die Bieber. eroberung ber meiten Gebiete, Die infalge ber oftgermanifchen Bollermanberung an bie Elaben und Mabjaren berlaren gegangen maren. Debr ale bie Salfte bes beutigen Deutschland ift bamale für unfer Bolletum dauernd gewonnen.

Aber nach in anderem Ginne muffen wir bie Bezeichnung "Ginbringlinge" ablehnen. Denn es ift eine irrige Barftellung, Die Ginbeutichung bes Ditens fei nur auf bem Bege ber Gewalt und ber Eraberung bor fich accongen. Bobl hat es nicht an blutigen Rriegen gefehlt, bie ben Charafter bon "Rreuszügen" gegen beibnifche Boller trugen; aber bie meiften Deutichen find sur Anfiedlung "berufen" (eingelaben) worden, und man fpricht beshalb bon einer Berufung elolonifation. Dabei muffen wir feftftellen, bağ nicht nur bie bentichen Gurftenhaufer ber Mefanier, Bettiner, Babenberger, fonbern auch bie flamifchen und mabjarifchen Burften um ble Bette gabireiche beutiche Bauernicharen nach Balen, Schlefien, Bohmen, Mabren, Ungarn "beriefen"; ber Strom ber Ginmanberer horte mehrere Sahrhunderte nicht auf. Biele flawifche Gurften maren mit Tochtern bes hohen deutschen Abele bermablt; fa murben 3. B. Die ichlefifchen Biaften allmablich in Sprache, Sitte und Gefinnung vollig beutich, Dagu tam, bag bie ihredlichen Mangolenguge bes 13. Jahrhunberte meite Gebiete entvollert hatten. Bor allem aber maren bie beutiden Bauern beshalb gern gefeben, weil burch ihre fleiftige Arbeit bas Land bebeutent im Werte ftieg und grofere Einnahmen brachte, Gie entwäfferten bas Bruch- und Moorfand, bauten Deiche, rabeten bie Balber, bermanbelten bie obe Beibe in fruchtbares Aderiand und burchfurchten mit bem eifernen Bilug bas milbe Erbreich. Gleichzeitig mit ben Bauern tamen bie beutschen Burger, und in unglaublich turger Reit entftanben im Dften viele beutiche Ctobte1).

<sup>1) &</sup>quot;Eindringlinge"? Wie oft haben die Italiener und Ramer die mächtigen deutschen Raifertanige ju Sitfe gerufen, balb gegen innere, balb gegen augere Feinde! Bum Dant fcalt man fie fpater "Einbringlinge".

<sup>3</sup>m 18. und 19. Jahrhundert wurden gahlreiche beutsche Bauern und Sandwerter nach Ruftland gerufen, um als Rufturtiager porbilblich zu wirten. Spater biegen fie "freche Einbringlinge".

2.

#### Ш.

# Die Renaiffance bes 14., 15., 16. Jahrhunderts in Italien und Deutschland.

(Zwijchen Mittelalter und Reuzeit.)

A.

# In Italien.

Die größten Fortschritte der Weltgeschichte beginnen mit einer Realetion, die uns aus dem fallicu Gleis zur uch führt. So war es im 14, 15., 16. Jahrhundert, und die Folge war eine große Befreiung; zahleiche Rröfte wurden entfessell und zu herrlichen Leiflungen befähigt.

Es måre förligt, die hohe Bedeutung finer gewaltigen Geiffesbewegung simmleren und verfleinern zu wollen, die wir mit des Namen "Benalljance" und "Sumanismus" bezeichnen. Die Welt erlebte damals nicht nur eine "Wiedergeburt des griechigher-ömischen Allertums", jondern eine "Wiedergeburt des freien Menligher", der allmößlig aus von Kelten gelölf wurde, worin eine 1000fahrige Geschichte ihn gefelselt hatte. Ub er leider flihrte die Antwildung im Jatlien aus dem einen fallgem Gleis in ein an deres fall ges Gleis, und so wurden des 14., 15. la. Jahrhundert ein "Seital ter des Was his nu de der Zu ge, wie kaum ein

<sup>1)</sup> Genau wie beim Bufammenbruch 1918.

anderes. Alles Herliche und Große, das Renaissance und Humanismus gebiacht haben, erscheint wie ein glänzendes Meteor, das leuchtend am himmel erscheint, aber dalb verschwindet.

Wenn wir von der Renatisance des 14, 15, 15, Jahrunderts Precken, is denten wir hopptschaftlich an Jackien in eine großen Bichter Dante, Vetrarca, Woczaccio, an die Dumman unt isten, die sierig dem Eudium der Wergangensteit zuwannten, galireiche Geschichte irctimer aufbetten, mit Leidensteidelt die verschaftlichen Werfebrieden und griechsichen Wieren und griechsichen Wierenden und griechsichen Wierenden und griechsichen Wierenden und wird die der die Kallen der auf der kallen die die Kallen die kallen

Es vollzog sich ein gewaltiger Umschwung sonbergleichen; der ganze Ban ber mittelalterlichen Papstlirche schlen zufammenzufilirzen,

## 1. Dante.

Der größte italienische Dichter, ber am Eingang ber gewaltigen Geiftesbewegung fteht, Dante, ift bas treffenbite Beifpiel fur ben Sauptirrtum, an bem Die lateinische Rengissance frantte. Er erlebte ben tiefen Berfalt bes Bapftiums, Die fogenannte "Babnlonifde Gefangenicaft", und mit icarfen Borten geifelte er feine Berweltlichung, Aber was er bann leibenichaftlich erftrebte, war weiter nichts als ein Rollen taufd! Die Quelle bes Unbeits, ben Beltreichs- und Menichheitsgebanten, womit bie entartete Alte Rulturwett enbete, bat er nicht verftopit. In Gegenteil! Die ununterbrochene Fortbauer bes römifchen Beltreichs galt ibm wie ein Dogma; baran wurde nicht gerüttelt. Ein Rollentauich! Bahrend man vorber die Bereinigung ber weltlichen und geiftlichen Gewalt im Raifertum gehindert batte. jo wurde jekt die Bereinigung beiber Gewalten im Bapfttum leibenichaftlich befampft. Wohl follten beibe, Raifer- und Bapfttum, befteben bteiben (duptex potestas); aber ben Raifer wollte Dante wieder erhoben. Der Raifer habe, fo jagt er, feine Gewalt unmittetbar von Gott, nicht vom Bapft. Die Uniperfalmonarchie fei gum Boble ber Menichheit notwendig; ber Raifer jolle als bas friedtiche und parteilose Oberhaupt ber Erbe seinen Thron wieber besteigen und bas golbene Beitalter ber Wettrepublit berbeiführen. Der Papit und feine Rirde munten fic auf bas rein geiftliche Gebiet beschränken und der weltlichen Dacht des Raisers untergeordnet sein.

Wolf hat Tantes Schrift "über die Monarchie" eine gewaltige Bebeutung gehabt für Befreiung der wettlichen umd faatlichen Gewalt aus den Zeifeln der Ricke; aber es war verhängnisvott, dah das edmitche Belitbea fortbestand. Welcher Täufgung gad sich Oante über das Aaljertum hin, das doch nur noch ein Schattenbild früherer Macht wart Und wie feltjam sommt uns heute die germanisch-omanische. welch

beutiche Rulturgemeinichaft vor, wenn der ebelfte Patriot der Italiener in ben deutschen Ratter Italiens liebt, beten heilige Pflicht es fei, das zertrümmerte Römische Reich wiederherzultellen!

Mit Dants beginn die lange Neihe demiliebenswerter Toren, we i die den Teurle im il Weels, debid die Ureiben wolfen. Wir dellagen ihr tragliches Schickal. Die wockerlen und treusfen Schied den, die kriede federn die gegen der politik geden Neude die Ben den die aber ile fommen vom Antholisiemus feldh, d. h. von der Zbee der Einseit und einheitlichen Wenichheit nicht 10stommen. Gerode von dem ertiglissen Kaufoliskenus erwarten fie alles Seil. Die Gelchiche Jonobli des fluiken Wittelalters die auch de 18 J. Johrhunderts Gewellt, das gild von Stringen umfont is. Der Spillows des Jadres 1864 hat die Mitfiglie von dem der ertifische der weitlichen Wächt untereordverten Mut der Kriede vor fluike.

# Die Sumanisten.

Die "Sumanisten", die Gelehrten des 14. 15., 16. Johrhunderts, teaten als Gegner der Scholostiter auf; sie defreiten die Wissenschaft aus den dogmacischen Feischen Wir verdanken ihnen die Anfänge einer strengen nichtgedonndenen, historischen und philologischen Forschung. Sie stellten die Fösischundern Konschaftlichen Gehenkung und der pleudoliberischen Detectalen self; sie entbesten zahleiche Fehler in der taleinischen Videlungen der Anspala. Dar allem agen sie die herrliche alle griechischen sollier unter der Videlung der Anspala. Dar allem agen sie die herrliche alle griechischen sollier von gestellt werden der Vielen der Vielen

Gerade bei den derühmtesten Bertretern des Humanismus vermissen wir Charakterstärke, Wahrhaktigkeit und hittlich er Ernst. Wir lesen in Gregoroblus", "Geschliche der Stadt Ram"):

VII, S. 540 ff. "P ogg i o ift ein hauptrepräsentant bes humanismus, ein Mann von großer Bielseitigkeit, doch ohne Tiefe. Die elegante Latinität war

<sup>1)</sup> Die folgenben Aussuhrungen bes Gregorovius find gelürzt.

ihm die Hauptsache. Sitelkeit und feuriges Temperament verwidelten ihn in endosse Streitigkeiten mit anderen Humanisten. Die Javektiven', wolche er spried, überbieten an Gemeinheit alles, was auf diesem Felde geleistet worden ist."

"Glief berühmt wer fein Achendusfer Fleeffa, besten dos nache Spiegelbild jener Beriods der humanistissen Zaganten ist: ein echter Sopsistensbarater, Egosi: und Prassier, lieflisser Berleumder, ein Genuty-mess hon unberwölltlicher Aralf und dach fir bas Studium begesstert und ralbes idig als Aratheebrictus."

"Biel machtiger, weil miffenschaftlicher, mar bas Birfen bes Corengo Balla. Er begann feine literarifche Laufbahn mit ben Dialogen ,über Die Bolluft und bas mahre Gut', Er berhöhnte barin bie mondifchen Tugenben ber Entfagung und erffarte, bag Setaren ber Menfcheit nuglicher feien ale heilige Ronnen, Richts zeigt fo grell bie grengenlofe Berberbtheit ber Gitten fener Reit, als ber Beifall, melden bie frechften Obigonitaten bamale in ber gangen Belt, felbit bei Beiftlichen und hochgeftellten Bifchofen fanben. - Um detanntesten ift Lorenza Balla durch feine Schrift ,über die fälfchlich für wahr geglaubte und erlogene Chentung Canftanting'1); biefes Meifterfuld vernichtenber Rritit gerftarte unwiderleglich Die unbeilvolle Briefterfabel bes 8. Jahrhunderts. Es mar ber fühnfte Angriff gegen bie pabftliche Alls gemalt; aber wie wenig befaft 2. Balla ban bem Befennermut eines Quth er! Es mar fein tiefer Ernft in jenen italienifchen Rhetaren. Gie liebten mahl bie Bobrheit, aber noch mehr ben Ruhm; fie bewunderten Martnrer bes Bedanfens, wie Lognia ben ju Konftang berbrannten Sieronhmus bon Brag berherrlicht hatte; aber fie huteten fich mabl, felbft gu Marthrern gu merben. Lorenzo Balla hatte um 1440. als die Teinde des Babftes, das Bafeler Konzil und ber Ronig Mijans ban Reabel, machtig maren, ben Mut gur Beröffentlidung feiner Schrift. Aber menige Jahre fpater bat er um Mufnahme in ben bapftlichen Dienft und um Bergeihung beifen, mas er burch frembe Gingebung, aus Ruhmfucht und Streitliebe getan habe, und berfprach, fich fortan ben Intereffen bes Bapftes gang gu widmen. Gine textfritifche Arbeit über bie lateinifche Bibelüberfehung, bie Bulgata, magte er nicht au veröffents liden: Erasmus hat fie fpater herausgegeben."

VII, E. 377; "Seit ber Mitte des 15. Jahrhanderts durchbrung das ilterariche fo eibe net um die gange Aufgabung der Zeit. In vielen Sichben,
auch in Rom, entstanden "Atademien", d. h. javanglase dumanisten-Vereine,
nach dem Muster des Altertums. Bom Thisfientum von unter der Witchen
bemitten taum eine Swurz is devendeten die Orgmen und die hierarchischen
fünzichungen der Kirche. Bon 1483—1527 blühre die römische Alterderie unter
dem Nugen, is auster dem Schue der Pähefte.

VIII, S. 343: "Schamtlefe Schifdnität brandwarft einen großen Sell ber Artenau Jaleinen in jener zielt; fie iß heitentienteaute wer Kenaissane, eine werdlichen, eine werdliche eine der Artenaus ber Nation. Diese Unzuchtschweise der Verlagen und der Artenaus der Unzuchtschweise der Verlagen Arten Gladung der über gestätzt der der Leine die angeben Schifft, sach als Ergössisch der von der Verlagen der Verlagen der der von der Verlagen der von der Verlagen der von der Verlagen der ver

<sup>1)</sup> Bal. G. 127 f.

dar, dem Cefare Bargia der Literatur des 16. Jahrfunderts. Er ist ein Phdnomen der Uniffitisfeit, wie ein keinem Vallet zu irgende inner Zeit gefehen word. Wan weiß faum, was man hier wehr bestamen muß, die zwilfde Krechheit ober die Wodh bielek Journatissen und die Bergisterum, die er seinem Jahrfundert abzwang. Und mit derselben Seder schrieb Arentein das Beden der Lingsteu Maria und andere Schriften restgissen zuhalts, auch und Papit, Lustins UI, (1650—1556), umarmte und tüßte ihn und machte ihn zum Vitter vom K. Keter.

#### 3.

#### Die bilbenbe Runit.

Die bilbende Kunft jener Zeit fieht viel höher, als die Literatur der Sumanisten; da begegnen uns mehrere hochele Menschen mit eigenatie, ger, bedeutender Schöpfertesst. Wie bewundern ihre reiche Phantaste, ihren geläuterten Schönheitsssinn, ihre vollendet Technik. Ab er die den meissen Werteten ver bilbenden Runft belagen wir die jest de in nere Un wahrhauf ahrt haft ig seit, wie bei den Humanisten; durch die Krast ihrer Phantasie vor der Angeleg und die jest den kantasten der Whaten der verlagengesteit Kollen zu versten, der ver Wensch der vollet voller über eine keitligt zu ein.

Dber das Berhältnis der dam aligen Künfler zu den religiöfen wo sen icher den ichere Aun stellen wie de Gergevoliste. VI, S. 858 t. "Gines der ältesten Wonumente der Frührenofstane find de der von zenen Türen dom St. Beter, dort am 14. August 1445 eine geseilt. Auhmitagi verteiteie den Bahf Augen IV., seine eigenen Aaten auf dem Eingang des St. Reter zu vereinigen. Woch aufalleinder ist de biesem Beet die Bermingung des Sehnlissen mit dem Schiftlichen. Sie war damad bolltommen nate. Denn der Andlisse der Hongen ist der Bende des Werts in der Janh, der inder Türken der Windlissen der Vereine der in der Jahr der in der Bende der Vereine der Verein der Vereine vereine der Vereine der Vereine verein der Verei

Vil, S. 881; "Der Moler Berugin o, beijen religiöse Gestaten einen bis zur Ettlase schwärmerischen Ausdruck deuen, joll nach dem Urteil Spierischen bottlommeren Beito geweien sein. Ira Filippo Lippi matte die seienvolliften gettigenölder; oder er verführte die Nodige, voelde ihm im Atsifer als Ausdell sale vin utruck die god der heitigen Zungstan die Alge der efebrecherischen Nachanna Giulia und matte auf demielben Bitd den Kop fes Kapites Allerander VII, der ist endetett."

#### ٠.

# Das Papitium 1).

Als die größte und unwärdigste Lüge muß uns das Bethalten der meisten Päpste von 1450—1550 erschein; wir denken an Sixtus IV., Innogeng VIII., Alexander VI., Julius II., Leo X., Ciemens VII. Diese

<sup>1)</sup> Bgl. G. 118 ff.

Oberhaupter ber derstillichen Kirche verdienten nicht den Ramen "Christen"; ibr "Religion" war ohne Moral und ohne Nahrheit. Deshald wundern was nicht, daß Luther in dem römischen Papst allen Ernstes den Antichtist fal.

1. Eine Sauptursache ber sittlichen Entartung waren die Ansprüche auf weltliche herrschaft, besonders der Rirch en st a at.

Im 14. Johrbundere flagt der Chronift von Placengo: "Es wäre in Schieft der Gort um de er Weit beffer, menn die Täglie des domintium temporale (d. h. die weltliche Herrichoff) gänglich niederlegten; denn felt der Schenung Konflontins find die Folgen des weltlichen Beffiges gohliofe Keiege mid Untergong von Boll um Eradben geweien. Diese Kriege joben mehr mehr der welchte befahren befehr kriege hoben mehr mehr der welchte befahren, und sie werden niem maß aufbiern, jo lange die Beileter weltlich Recktie behötent der

Gerade die Renaissancepapite füßten sich in erster Linie als weltliche Fästen iber Archenstaat und die territoriale Stellung in Jtalien waren der Angelpunkt ihrer Politikt. "Dieser Hehen Land died die ewige Quelle von Rriegen und Erschütterungen", und dadei wandten die Päpste die verwerslichsten Mittel an; sie schwerten nicht Hinterliss und Seuchelei, Verrat und Dolfa.

2. 3eber Aufflieg ber Kultur hangt mit einer national-politischen Beirtung gulammen; po mar es auch in Istalien. Kovens, Milainh. Benedig, Genua, Pija und viele andere Städte entwidelten sich zu freien, unabhängigen Stadtstaaten; mit der Freifeit muchen nicht nur Racht und Bobistand, jondern auch der Seinn für Runfl und Wilfelichfeit. In 14. und 15. Jahrhundert erwachte das fie für Nation albewußt sie ein mun zugleich die Sehnschlieden deiner nationacien Kiniquan.

Aber bie Bapfte haben biefe Soffnung gerftort; fie maren ich ulb an bem neuen tiefen Berfall Italiens, por allem Alexander VI, und Julius II, Dem armseligen Zwed, feine Baftarbe groß zu machen, opferte Alexanber VI. fein eigenes Gemiffen, bas Glud ber Bolter, bas Dafein Italiens und bas Bohl ber Rirche. Gin Rrieg von mehr als einem halben Jahrbunbert und ichredlicher als alle fruberen im Mittelalter, gertrummerte Italien, gerftorte bie Blute feiner Stabte, vernichtete ben Ginn fur Rationalität und Freiheit und verjentte bie Ration unter entehrender Frem b berrichaft in einen Schlaf pon Jahrbunderten, Julius II, fann als ber Reufchopfer ber papfilichen Monarchie bezeichnet werben, und er hat dadurch ben Fortbestand ber Bapstmacht gesichert; aber um welchen Breis? "Die fühne Schöpfung Julius' II. gu erhalten, mukten bie Rapite ftets gu biplomatifden Runften und bem ichwantenben Gnftem ber Bunbniffe ibre Zuflucht nehmen und fich in immer neue Kriege fturgen, woburch bie Rirche moralifch zugrunde ging. Die politifchen Beduriniffe bes Bapittums forberten machtig bie beutiche Reformation; fie verbinberten ben italienischen Staat und verlangerten bie Frembherricalt in Italien !)."

<sup>1)</sup> Rad Gregorovius.

3. Schantlos war der Ne polis mus der meisten Kenaissancepafte; sie trieben Kamilienpolitit umd drachen ihre nädssen Kenaomtten neinträgliche geistliche und weltliche Stellungen. Der Spanier Calixt III. (um 1455) erzod bie Söhne seinter oier Schweltern zu Kardinalen oder zu den höchsten weltsche Schanter war der spätere derschäftigt Appli Alexander VI. Nachber hondelte es sich meist um wirtliche Kastance, d. h. uneheische Kluder der Applier, mit jeden Poptiwechsel erschienen losse Baltanische Prügelte, mit jeden Poptiwechsel erschienen losse Baltanische Prügelten Von und der Lömischen Spanier und der zömischen der Applischeit zu Wacht, traamiserten Von und den Papplisches Lämpierun mit Openalen und Schäden um Grassentonen und gründeten neue Famissen der papstischen Fürstenkonen.

4. Mit tieffter Entrüftung leien wir, doß jolche Kapile, die felbft leine Spur ber Veligion Jesu in sich trugen, mit Bannbullen und Scheiterbaufen gegen die Jogenannten "Reger" vorgingen. Papis Sixtus IV. hat 1483 den berücktigten Dominisaner Ahomas Torq us ma ab a zum Greßingulftor für Spanien ernannt, über design graussen spenterarbeit wir schausstelle gebrochen haben. Ein Rardinallegat Junozens VIII. hat als Vertreter des "Schatfalleres Krijtif" 1500 Aubenseit ungeforach, die sich in eine große Höhle geflüchtet batten; bemselben Papite Innozens VIII. verbanten wir die greutiche "Sexendulle", die Hauptursache der granismen Steunochfolgungen.

Die Meigerung du. "Allissen Obrigleit, das Inquilitionsurteil zu obisstene, wurde sur ein schweres und unmenschliches Berbrechen ertlärt, das zu destrassen ist die Begünstigung der Reperei. Als die Regitzung oon Benedig im Jahre 1521 die Aussährung eines Inquisstilitionsurteils verdot und die Prophysialten einfordert, da erhob sis mit Weitzillung der "Seatthalter Christit", Leo X., gegen diesen "freoelhaften Ungehorlam". Es war dossielbe Jahr, in welchem Leo X. am 3. Januar den Bannsluss gegen Lu 1 de ze gescheubert hatt.

Beld ein Untericied zwifcen Leo X. und Luther! Bei einem Brozeß gegen einige Kardinale, die sich verschweren hatten, zeigte sich der Bapft Leo X. als großer heuchler; man sprach von einem "medziglichen Bubenftüd" und behaubtete, "der gange Brozech fei Gelofpelulation geweien". Muf dem Lateransonzis (1517) geschab nichts gegen den empörenden Wishorauch der Pfründen- und Amterhäufung, worüber die ganze Striftenheit Laute Klage sührte. Diese Unwesen, wie den Sersauf von gestilichen Stellen, betrieb Leo X. ärger als seine Borgänger.

Wenn wir feine anderen Wonummete des gelitigen Lebens der Jailener im 18. Jahrfunder befäßen als fire 8 om oh ien 7, im mitzen mit uttellen, die der filtelike Verfall der Nation vollfommen dem der Zeiten des alterintsfen im die hönarintisfene Zeiten die Abaetes gleich von. Der Berfosfer einer der musläftiglen Komöbien, Bibien, trug den Kardinasburgen und vor der Freund des Auftes des Abgress Des, der wor am phistlichen Hohe der eigentliche Freuden des Auftes des Abgress des Arts des Abgress de

## B. In Deutschland.

# 1. Die beutiche Renaiffance.

Wahl zeigte isch im Zeitalter aan Nenaissane und Hunanissanus die germ an is ch en en is de en einbeionders hart, der Wildungstried sührte zollteige Deutsche nach Italien, nad sie deutsche nach Anteine, nad die deutsche nach art aleie wertaalle Anregungen mit. Uder zweierkei erscheint von ellem demetlenswert:

1. Es ift eine Geichichte fall in ung, wenn die Italiener und vor allem die Römer dym, die edminde Papitlirehe alles Große und Sertliche, was jene zielt in Ramft und Wiljenichalt beraangebracht hat, für ich und ihr Baltstum in Anspruch nehmen und badei mit Geringichähung auf die nordlichen "Barbaren" himadbilden. Die Tatjachen der Gelchichte erden eine andere Sprache:

Nam felbik war durchaus unproduktio; für das 14. Jahrhundert hören wir taute Alagen über die Untultut. Freichig wurde Nam im 15. Jahrhundert durch die Fürlarge des verweltlichten, heidnischen Papstums der Sauptlig der Vernatischunc; ader es erwies sich nach jeder Richtung hin als Dr ah ne nik ab. t. Wie es das Guld aus allen Ländern an sich 30,0,0 holte es sich auch die Andher an sich 30,0,0 holte es sich auch die Währene der Annit und Wissenschaft aus auswärts, aus Overtiallen, vor allem aus Klacens.

Gergorobius VII, 2. 222; 230 ff i 0 e e n 3 aus hieleten Kunft und Biffenichaft ibren Einug in Bom, im Geloge ober auf ben Nug ber Höpfte. Dem Kom felft biles unprodutfin. Der Genius des Altectums begeifterte die Bomte vodi zu Tedumen der vollitischen Komolifance, ober nicht zu tümllerischen Schödplungen. Als sie ihre gratitonstämpfe ausgesampt; hatten, sigen sie trag auf dem Schuttbaufen des Allectums, vie des Mitcelateus, und sie ließen ihre Köpfte für sie gegen. Er e m de famen, ihnen die Bissenschaften, die Alder und den ausdebruck zu beinnen, sir sie zu vonzen, aum nien und zu meißeln, volkrend sich der underflögter Boden auftat, um die alten Getter und heeren, die Weiseln und Bürger in Warmen und dr. der die zuräckzugeden: ein langer Nachtraß des Allectums, der noch nicht sein der erreicht hat."

Die Urlige der gestligen Erneuerung waren Deeriteliens und des nörbligen Mittelitaliens aufühlichene Kladikacht. Und was wohnten dort für Menschen? Die Ergebnisse der Kassenjachgen nus, daß das Aufstammen bürgerlicher Unabhängigtett, industriellen Kleißes, wisselnschaftlicher Kochschung und tinnstiger Schopfertraft in dem nörblichen Drittel Jtaliens eine durch und durch germanisse und war, Zaschunderte spindus waren aus dem Roeben immer neue germanisch-deutsche Schoren gefommen; wir wissen, das sich viele Familien bis zum Ende des 15. Jahrhunderts rein hielten. Wes dann am Ausgang des Mittelalters in Odertialten entstand, war keine welsche, sohven germanische Kullur; germanische Kladikans und der Abstandung waren Dante und die bedeutenblen Vertreter der italiensschen Kenacijane.

Aber auch Deutschand leibst war im 15. Jahrhundert nicht nur Emplienge, sondern auch Geber höherer Rultur. Derüber liagt im Anfang des 16. Jahrhunderts der Italiener Paul Jooius: "Die Deutsche begnügen sich nicht mehr mit dem alten Kriegsruhm, der selsen Disspirit mud der treiben kraft, durch welchs sie de Espen des Wars dem Kriegerachen eintrissen kraft, durch die fieden der Frende der Wilfelnschen, inderen auch die Jierben des Friedens, die Wilfelnschen und dem dem der kraft der

2. Biel wichtiger ift folgendes: Bisher hatte die germanlich-romanliche Rulturgemeinschaft sietes au einem vollen Siege des Welchiums geschrt; dies ma l war es and der s! Die Deutschen machten sich siet wurden wurden wurden wurden wurden wurden wurden wurden der Bielen nicht mur die Saat humanlissicher Wilsssehung in in, sonden auch den tiesste Wolfelen vor der moralischen Bertunscheit Roms. Die wachsende Scheinung wissen der Deutschium und Welschum ist vielleicht die debeutlamste Tasinade der Weltzglässiche. Wo hie entbedten die Lacteiner die "neue Erdeltle; aber die Deutschaft gestanfigen weit derüber hinaus, indem sie in deppeter Weltelt; aber die Deutschaft gestlanssehung fürzten:

das geozentrische System des Ptolemaus und das Weltinstem des alleinherrschenden Papstiums.

Wohl brachten die Acteiner eine Wiedergeburt der oerschollenen alten geinschiedermöhmen Kulturmelt; oder die Zeutsschaften talen mehr, nibem sie eine Kenaissande der Seutschaft des was gleich des Zeutschaft des Beutschaft des Beutschaft des Beutschaft des Beutschaft des Beutschaft des Geschaft des Geschafts des Geschafts

Ihre Kiönung sand in Deutlichand die große Geistesbewegung durch Zuther'). In ihm vereften wir einen der uneischrodensten Wächfeitslucher; der karte Christusglaube und der heilige Joen über die Lüge, welche die Religion Jelu verschlich stotte, waren die Quellen seiner Krafi. We sich ein in terfigie 12 Luther batte, als er ISIOII in Kom war, sie die gewoltigen Dentmäter des Altertums und für die neuen Erzeug-nisse der bliedens Kunst nur einen flüchtigen Wild; er sah nur die Wige. Um ge te fe i fesste den Jalienern jedes Verständnis für das sittlichen Perigip der deutsche Bewegung und für das Verhältnis der Eünde zur Erfähna.

Die deutsche Ration gerrig die ftarfen Ketten, welche fie feit Rarl dem Erogen an Rom und an fein entartetes Papsttum gedunden hatten.

Bregoropius idreibt VII, G. 245 ff .: "Benn man bie Geftaltung ber driftlichen Rirche vom Apoftolischen Symbolum bis auf Leo X. überblidt, fo hat man bas gufammenbangenbite und großeite Bert menichlicher Geiftesarbeit bor fich: die Ablagerung bes Gebantenprozesses der Jahrhunderte ohne jede Unterbrechung: bas riefige Brobutt bes Berftanbes, Biffens und Gefühls, bes Genies und bes Bahns bon Rationen und Reitaltern; ein nicht auszubentenbes Guftem von Gebrauchen, Formeln, Gebeimniffen und Symbolen, ban bellen Ibeen und finsteren Traumen, von Rechten und Ulurvationen, pon Bahrheiten und Erdichtungen, bon taufend Gefeten, Orbnungen und Cozietaten; was alles ein moralisches, um einen myftischen Mittelpunkt gravitierenbes Ganges von folder Grogartigfeit bilbet, bag biefer firchliche Rosmos jelbst an ber Sphare jenfeitiger himmel teine Grenze finbet. Rad anderthalb Sahrtaufenben bes Bachfens und Beftebens biefer ftaunenswurdigen Schöwing machte ber beutiche Geiß die Entdedung, das der Menich Diefes ungeheueren formalen Apparates zur Gladfeligteit entbehren tonne, ohne aufguhören, tiet religiös und ein Christ zu sein. Dies war die größte Entdeckung

<sup>19</sup> In biefem Bud "Die Welfgeschicht ber Lüge" tann auf die Keformation selbst nicht näher eingegangen werben; ich verweise auf meine "Angewandte Richengeschichte", 3. Anst., S. 207 st., und auf mein Buch "2000 Jahre rämische Geschlichte beutscher Nation".

feit der Entstehung der Kirche überhaupt; Die Resormation verein fachte bie retigiöfen Berhältniffe, indem fie diefelben im Gewissen bertiefte; fle betreite den christischen Gedanten von feiner Materialisterung im Mittelatter.

"Der 17. und 18. April 1521, wo Luther im Dom zu Worms der Kaifer, gärften und Sidnden die Und e [ieg barfeit eines [ititlich freien Men [c] en aussprach, sind Lage des helften Glanzes in der Geschäche des deutschen Gesches, unversösschare Ariumphe in der Geschäche der Menschen dierekaunt:

Und nun noch eine verbreitete, oft wiederholte Geschichtslüge! Bie mon ben Bufommenbruch ber herrlichen Alten Rulturmelt ben "barborifden" Germonen guidreibt, fo ouch bos Ende ber itolienifden Rulturblute bes 14., 15., 16. Johrhunderts bem gerftorungeluftigen beutichen "Bondolismus"; mon weift bobei bejonders ouf Die größliche Blunderung Roms im Johre 1527 bin. Freilich tonn Die Totfoche ber unbeilvollen Blunderung Roms und ber ftorfen Beteiligung ber beutiden Landsinechte boron nicht geleugnet merben. Uber mer hot benn ben ichredlichen Rriegsjug verfculbet? Der wortbruchige Popft Elemens VII. und ber welfche Raifer Rarl V. Coon im Johre vorher (1526) mor ber Bapft von itolienifden Bonden unter Ruhrung ber Colonno überfollen und ausgeplundert worben. Und 1527? Wir hoben Zeugniffe aus jener Zeit, wonoch bie ichlimmften Greuel nicht von ben beutiden Londsinechten, fonbern von ben fponifchen Truppen verübt murben; Die Deutschen feien menfchlich und gutmutig gemefen, hotten fich mit mogigem Lofegelb begnugt, bos fie ichnell mit Trinten und Spielen vergeubeten, Ein befonntes Wort eines Itolieners ous jener Beit loutet: "Bei ber Blunberung Roms hoben bie Deutschen folimm, Die Itoliener fchlimmer, om fcblimmften Die Sponier gehouft."

Die Houptschuld am Untergong der itolienischen Kulturdlüte trug das Popstum selbit; ols man im Laufe des 16. Johrhunderts in Nenoissons und Humonismus eine Art von Eltern der Reformotion ertonnte, wurde ieder treibestliche Geüt erricks.

2.

#### Reue Formen bes Duglismus.

flabe totet. So tam es, daß die Zerrissenheit unseres Boltes wuchs, statt abzunehmen:

1. Unter dem Perchstanten jelöst entstand eine oerhängnisooslie Spalwig (Qualismus). Die "Feriheit des Christenmenschen" entartete und
führte zu gehälligen Lechstreeitgeien: "hie Zona, hie Wittenderg! hier Aufahr, hier Kurpfalz! hier Lutheraner, hier Caloinistent" Bergebens waren die Bemidhungen der pfälzissien Aufärfen um einen evongelissien Bund. Der Hahr der Auftrennern und Caloinisten wurde jo groß, daß die lutherischen Auffrieln von Sachsen immer wieder die tatholischen habsdurger unterklitisten. Ohne unsere ungsdaublige Michelet waren die goden Erfolge der Zesatten und das entlehliche Etend des Dreihigfahrigen Artess dar nicht mödlich geweien.

2. Seit 1648 ift das deutlige Boll (einfalishlig) Centific Citerricid) zu jait gleichen Teilen in eine proteitantilige und eine latholitige Sälfte sertiffen; jeithem war unjer Valetelnob falt zwei Jahrbunderte der Tummelplag und das Beuteobielt der Nachforlkaaten. Auf dem großen Trümmerfeld erhoben sich im Mordosten und Südosten die deiben Staaten der Jatunfi, der Hohen von der Hohen von Südosten zur zu der Fads der zu der Nachforden der Anderder der Valeten und der Hohen von Sidosusbeutsche über Kortlekuna.

#### Ein Beraleich.

Lither und Biem ard gehören julammen. Bor 400 Jahren funnte nur bie eine Salfte ber notwentigen Ernneuerung erzeich werben bie Beiorm ber Nirde, die Beirelung der Religion Jest aus den wolfden felfeln, Die andere Hölfen vor eine Weiligion Jest aus den wolfden felfeln, Die andere Hölfen bei Beides, die politisch vor der Nation. Leber Grübter die Verlorm des Beides, die politisch Tinigung der Nation. Leber lante diese Grüngung nicht mehr das gefamte Leuischum umfalfen; wichtige Ernischafter weren uns entfermbet.

Noch schimmer ober war das andere: Wie im 18. Zahrhundert die ihreinsiglet unter dem Krotefinnent, der Mangel an innerer Geichofeinscheit die
Urfache wurde für den solgenden Riedergang, so in unserer zielt die 3 er e plitter un gu unter die en nation af en Katien. Wochten immerdien Konteronibe, Breitonieronibe und Nationalliberale in eingelinen Fleggen
des Wirtschaftslebens, des Zeieuer und Finanzweiens, der Zolfe, der Soylafpolitit bereschiebener Weinings sein: so ersoberte doch die Klicht der Echleerhaltung ein geschlofenes Jusammengeben in allen nationalen Kragen, eine
Cinkeitsfrant der Ammineutlichen aspen die Aflausbeutische hus, egen die brei internotionofodemotrotischen Vorteien, ichwozycotogot. Dos hot Wismord 1887 erreichi; aber nach seiner Entiossum (1890) lösse isch langsom dos Bond zolischen den notionalen Porteien, und eine Houptwelage unseres Zusammendruches hoben wir dorin zu sehen, dog ein großer Teil der Rationositierosien den Anfalius nach fülle für der der der der Verleichen.

#### ١V.

## Die Sabsburger.

Der Sieg Aubolfs L. auf bem Mordfelbe (1278) entische dier bos Schickel (Pierricks), odd bem Boule Sobblung guilet. Dei hoftenbertelange Berebindung ber Hobselber bei Berebindung ber Bolten file fost unterbrochen ben Rossenber inne entischete fisch gu einer verfickerten Fre mb berrich bei tund zu einer großen Wige; fie hot unserm Boltes kertulten abvoch ber

#### 1.

## Die langjame Lojung Ofterreichs von Deutschlanb.

1. Um 1850 erregte die Entbedung einer alten ha d s d ur gi i f en Urt un d en f äl j h un g größes Aujiehen. Betanntlich war der Raijer Friedrich | Bardvarolfa (1152—1190) in jeinen ersten Vegierungsjahren eitirg bemühr, den verberblichen Jwill zwijchen den Staufen und Wolfen befüllegen; despolfa god er bem Welsen heintig den Wown im Jahre 1156, auber Sachfen auch des Herzeich dem Wown im Ander 1156, auber Gachfen, auch des Herzeich Auberer greiben der herbeite gescheich gelichdigten Vehandereger Scheitich gulieben zu stellen, erhode er in denfelben Jahre Osterreich zum Herzeich zu stellen, erhode er in denfelben Jahre Osterreich zwie vor eine dien anderen Fristen. Seitdem nahm Olterreich eine S on der fleil ung ein; es batte nur gering Verpflich tungen gegen des Reich und bonnte jeine ganz friegerijche Araft nach dem Swolfelm die nerstalten.

2. Die Bemühungen, fur Ofterreich Conberrechte und eine Conberftellung zu erlangen, haben nicht aufgehort. Im Jahre 1448 erreichte Raffer Friedrich III. in dem Wiener Ronfordat wichtige firchliche Bugeftanbniffe, bie nur fur feine Erblande galten. - Um 1500 hat ber Raifer Maximilian 1, Die Berfuche, eine ftarte Reichsgewalt zu grunden, teineswegs unterftutt, 3m Gegenteil! gerabe bie Anarchie und Donmacht des Reiches boten ihm beifere Ausfichten für feine au ker beutichen Kamilienintereffen, In einer Zeit, mo im Rorboften bie Bolen beutiche Lanber an fich riffen, wo im Guboften Bobmen und Ungarn fich bem beutiden Ginfluk entzogen, mo im Gudweiten bie Goweizer Gibgenoffenfcaft fich immer unabhängiger vom Reiche machte, hatte ber Raffer feinen anberen Gebanten, als in Italien feine Serricaft wieber aufgurichten. und fturgte fich mit lebhaftem Gifer in bie [panifch-frangoffich-italienifchen Sandel. - Und was eineinhalb Jahrhunderte fpater (1648) im 2B eft fälisch en Frieden geichah, mut uns als eine ber gröchten Lugen ber Gefcichte ericheinen. Welche unwahre Doppelftellung hat ber Raifer Kerbinand III, bei ben Friedensperhandlungen eingenommen! er erichien mehr als ein auswärtiger Serricher, benn als das Oberhaupt des Deutschen Reiches. Als Raifer bestätigte er bie religios-firchlichen Bestimmungen bes Ariebenspertrages und erflärte (was besonders wichtig war) von vornherein jeden Widerspruch für wirtungslos, der pom Bapit erwartet wurde: aber in feinen habsburgifden Erblanbern, Die boch auch gum beutichen Reiche gehörten, beionbers in ben Sauptstädten Wien, Brag, Grag, Innsbrud liek er bie papitliche Berbannungsbulle an bie Rirchturen ichlagen und gab ihr baburd bie Beftatigung, Fortan murbe Ofterreich angftlich pon jeber Berührung mit bem feberifchen Deutschland ferngehalten; ber Bufammenhang loderte fich von Jahr gu Jahr.

Erbmanneborffer ichreibt in Ondens Beligeschichte III, 7: "Rubolf IV. hat ber Politik feines haufes für alle folgenden Zeiten die Richtung gegeben:

Bollige Unabhängigfeit vom Reich, fotveit dasfelbe Pflichten auferlegt; firitte Berbindung mit dem Reich, fotweit aus berfelben Rechte erwachsen.

Ein allmählicher Scheibung sprozeß zwifden Deutschland und Dietreich, beifen leife Unfange man bie in die vorhabsburgifchen Zeiten gurudversofgen fann, hat feinen unwiderlieblichen Lauf genommen. Der Staat Ofterreich hatte seine eigenen Wege und Jiele; das Geiftesteen feiner Bevölferung bat, nach langem Wiberftreben, boch bem Bug ber Abfonderung und Entfrembung nachgeben muffen. Roch einmal ließ ber große Unftog ber Reformation bie gefamten öfterreichifchen Sande in ben lebenbigen Mun ber nationalen Gefantbeftrebungen eintreten: aber bem Bunbnis ber habsburgifden Staatsibee mit ben Intereffen ber fatholifden Begen : reformation bermochte ber öfterreichifche Proteftantismus nicht auf bie Dauer gu miberfiehen. Er murbe unterbrudt und bamit auch biefes geis ftige Band gerriffen, meldes Ofterreich mit bem michtigften Lebensintereffe bes größten Teils ber Ration vertnupft batte. Eben jest aber war burd ben Beiffalifden Frieben (1648) feierlich ausgesprochen morben, bag bas tener erfaufte Rleinob ber firchlichen Dulbung bon bem Boben Diterreiche ausgeichloffen blieb, bag bie Bleichberechtigung bes fatholifden, bes lutherifden und reformierten Befenntniffes aberall im Reiche Rechtens fein follte, nur nicht in ben Lanben bes Raifers. Die fuftematifde Loslofung biefer Lanbichaften aus ber Gemeinichaft bes nationalen Lebens und feiner Wechfelmirtungen erhalt banit ihren Abichluf. Bas noch übrig blieb, fiel ber geubten Betehrungstechnit ber Sefuiten und Rapuginer angeim, und balb gogen bie eingefehten Reformations. Rommiffare bon Drt gu Drt, bon Saus ju Saus, um in ben öfterreichiichen Landen auch die letten Spuren bes einft faft allgemeinen Abfalls gu tilgen ... Beld gukerorbentliche biftorifche Barabarie lag in ber Tatfache, baf gerabe mit biefem Reiche bes Oftens, bas feit Sahrhunderten bon bem lebenbigen Bufammenhang mit ber beutiden Ration fich mehr und mehr lofte, ebenfalle feit Jahrhunderten bie Burbe bes beutichen Ronig. tum & verbunden war und noch weiter berbunden blieb!"

2.

#### Die "Bacht am Rhein?"

Seit ber Entifelpung bes alten ("erften") Deutlichen Reiches (843, 870, 919) haben hollan b. Belgien, Lothringen, Elfah, die Freigraffdaft Burgund, die Schweiz Jahrhunderte lang unbestrieten bagu gehört. Durch die Schuld ber habburger find sie berlaren gegangen.

Mit Unregt wird es als ein Berblenft ber Habburger spingestellt, baß ite mehr als deri Jacksunderte spindung die "Nachgt am Khein" gehlbet hätten. Freilich waten jelt dem Ende des 15. Jahrhunderts fast die gesamten westlichen Gerengschiet des Deutschen Keisels im Besch der Habburger: schon onn altersehr waten sie degitert im Elhe, Vereisgau. Schweiz, von alsen nach eine ihnen nach dem Tade Karts des Kühnen (1477) dessen grohes Ede 311, Wargund und die Kleierlande. Weil das aufsteigende französsische Königtum auf Teile dieser Erhädast Anspruch erhöd. Gegann der lange Kampl zwisser der der her französsischen von der kanne französsischen der kanne k

<sup>1)</sup> Seinrich von Sphel hat 1862 in feiner berühmten Streitschrift gegen Rrossflor Fider "Die beutiche Bation und das Kallerreich" derauf hingewiesen, wie un-beutsch bie Sabsburger fich in ben zahlreichen Kriegen des 17., 18., 19. Jahrhunderts mit Frankreich gegeigt hoben.

Bie in Bahrheit die "Berbienste" ber Habsburger um das westliche Deutschland aussehen, möge folgende Zusanmenstellung zeigen:

1. Durch ihren jahrhundertelangen Gegensat jum Saufe Sabsburg wurden bie Schweizer bem beutiden Reiche immer mehr entfremdet und

tigten 1648 gang aus bem Reichsperband aus 1).

2. Die Serricaft ber Sabsburger in ber & reigrafichaft Burgund und in ben nieberlanden war eine Frembberricaft. Als Rarl V., ber Erbe ber [panifch:burgunbifden Befigungen ber Sabsburger und qualeich Oberhaupt bes beutiden Reichs, nach bem Gieg bei Dublberg (1547) auf ber Sohe feiner Macht ftanb, gelang es ihm, burch ben Burgundifchen Bertrag bes Jahres 1548 ben Rieberlanden eine abnlide Conberftellung gu verschaffen, wie lie Diterreich einnahm. Die Rieberlande follten gwar unter bem Schute bes Reiches fteben, aber feine Bflichten bem Reiche gegenüber haben; ber Erbberr ber Rieberlande follte mar Gik und Stimme auf bem Reichstag haben, aber bes Reiches Cohungen follten fur bie Rieberlande nicht binbent fein. Als nun gar bei Rarls V. Abbanlung bie Rieberlande und die Freigraficaft mit bem fpanifchen Erbe Phillips II. vereinigt murben, mar ihre Berbinbung mit bem beutiden Reiche nur noch eine formale. Go tam es. bak ber Freiheitslampf ber Rieberlander gegen Bhilipp II. (1567 ff.) als etwas angeleben murbe (leiber auch heute noch vielfach angeleben wirb). bas nicht mehr gur beutiden Geschichte gehore. Befanntlich enbete ber fange Rrieg 1648 bamit, bak Sollanb fich nicht nur von Spanien lostig, fonbern leiber auch Dom Deutschen Reich, mahrenb bie füblichen Rieberlande und Die Freigrafichaft mit Spanien verbunben blieben.

3. Und was haben ble Sabsburger getan, um ElfaßeOsteringen, die Kreigard sich aft, die füdligen Neiche zu erhalten? Der schwache Konig Karl II. som Spacien mußte 1678 die Rosten bes tranzölichen Krieges gegen Holland mit dem Berliet der Kreigersschlicht keschlichen. Koft gang Elfaß wurde 1648, 1681, 1697 eine Beute Ludwigs XIV. In Wiene razie man sich nicht schweizig der die kontrolle und der Angelie und der Gerichtet und vorschweizig der die kontrolle und eine Angelie und der Verläussen der die Kreigen der Verläussen der die Kreigen der die kontrolle und der Verläussen der die kiefen der die die die Verläussen der die die Kreigen der die blieden der die Liefen Verläussen der die bei der die Verläussen der die bei der die Verläussen der die kiefen die Kreigen die Kreigen der die blieden die Kreigen die Kreigen der die die die Verläussen der die die die Verläussen der die die die Verläussen der die Verläussen die die Verläussen die Verläussen die die Verläussen die die Verläussen die die Verläussen die Verläussen die die die die die Verläussen die Ve

Riederlande, fondern das gange linke Rheinufer vom Reiche los (1797, 1801).

4. Wie leicht ware es nach ben Freiheitsfriegen (1813-1815) auf bem Biener Rongreh gewesen, alle verlorenen Grenggebiete Beftbeutichlands wiederzugewinnen! Aber in Wien wiberftrebte man ben "Bhantaften", die folde hoffnungen aussprachen; bort mar man fogar bereit, bem befiegten Franfreich die Rheingrenge gu gemahren. Beil ber Raifer Frang I. pon Ofterreich und fein Rangler Burft Metternich auf bas Elfak und auf bie Rieberlande verzichteten, tam Elfag wieber an Frantreich, Die lubliden Rieberlande ichieben aus ihrem fruheren Berhaltnis gu Deutschland aus (baraus murbe fpater bas Ronigreich Belgien), und auch bie Someis blieb auterhalb bes beutiden Bunbes.

Bie oft haben nach bem Dreifigjahrigen Rrieg bie babsburger unb bie Sobengollern gemeinfam gegen Franfreich gefampft, befonbers aur Reit Qubwigs XIV ..

gur Reit Rapoleons I.,

und im Weltfriege 1914-1918!

Uber jebesmal mar es für die treulofen Sabsburger gugleich ein beimlicher Rampf gegen bie berbunbeten Sobengollern und gegen ben Broteftantismus. 1678 lieft Leppold I. ben Groken Rurfürften im Stich: 1697 einigte er fich mit bem Reinbe, um tatholifche Intereffen burchaubruden; 1814/15 arbeitete Metternich gemeinsam mit bem Bertreter bes befiegten Frankreich, Zalleyrand, an ber Demittigung Breuftens, Und 1918?

## Das Saus Sabsburg als Bollgugsorgan ber romifden Bapitlirde.

Dit bem Untergang ber Sobenftaufen (1250, 1254, 1268) war ber Rampf amifchen Staufen und Belfen feineswege beenbet; er murbe als Begenfag ber Ghi, bellinen und Buelfen noch fehr lange fort, gefett, aum Teil bis aur Gegenwart. Die Guelfen traten für bie Bereinigung ber höchften weltlichen und geiftlichen Gewalt im Bapfttum ein; bie Ghibellinen für bie "superioritas", b. h. bie hobere Stellung bes Raifers, ber feine Dacht unmittelbar bon Gott habe und als Dberhaupt ber Beltrepublit eingefest fei. Der Papft follte bie geiftliche Mutoritat beibehalten, aber Die weltliche verlieren.

Bahrend Franfreich, England, Spanien und Bortugal sich bei biesem Ramps um die "superioritas" ober "Souveranitat" ber weltlichen Gewalt au frarfen Rationalftaaten entwidelten, hielt man in Deutich lanb und Stalten an bem übernationalen 3beal, an ber Bahnibee ber Universalmonarchie ber einheitlichen Menichheit feft. Sier lebte bas Mittelalter meiter.

1. Die erften Raifertonige aus bem Saufe Sabsburg, Rubolf I. (1273-1291) und Albrecht I. (1298-1308), entfagten ben ftaufifchen Crunbiagen und befannten fich zu bem guetfischen Standpunkt, Rach feiner Bahl ichrieb Rudatf I. 1273 an ben Papft Gregor X.:

"Ich antere meine hoffnung feit in Euch, und ich fturge zu ben Guben Gurer heiligfeit nieder, flebentlich bittend. Ihr möget mir in meiner übernommenen Pflicht mit wohlwollender Gunft beifieben und bas taiferifich Dichom mir hulbvoll zuerteifen."

Und in demietben Jahre 1303, wa der Känig von Frantreich den päpliichen Anfprüchen rückfichisches entgegentrat, bekannte sich Rubolfs Sohn, Mibracht L., demittig ats Lehnsmann des Papstes und extläcte, daß alles, was Kaifer und Reich beliken, aus der päplitichen Gnade gekossen is

2. Der geifttofe, babgierige babsburgifche Raifer Friedrich III. (1440 bis 1493) hat zugunften ber romifchen Rurie Berrat geubt am beutichen Bolle, Als er die Regierung antrat, bestand allenthatben eine leibenidaftliche Oppolition gegen bie papitliche Allgewatt und ihren absotuten Universatismus, gugteich gegen bie entsetlichen Difbrauche ber Rirche und die smanziette Ausbeutung ber Balter. Es war die Zeit des Baseler Rongils, wetches die Rudfebr gum Epiffopalismus vertangte und die Rechte bes Bapfitums wefentlich befchrantte; es war die Beit, wa in Franfreich, Engtand, Spanien Die weltlich-ftagtliche, b. b. bie fanigtiche Gewatt fetbflandig bie Refarm ber Rirche parnahm, jo bak bort eine Urt Landestirden entstanden. Much in Deutschtand suchten Die Reichsftande unferem Bolfe bie Krumte ber Rangitstätigfeit gu fichern; 1439 erhoben fie bie Bafeter Reformartitel gu Gefeken. Aber bie nachften Sabre gehören gu ben hantiditen Abidnitten unferer Geschichte. Friedrich III. batte fur bie wichtigiten Bedürfnijfe bes beutichen Bolfes, beffen Oberhaupt er war, gar feinen Ginn; er fühlte fich ats Sabsburger, nicht als Deutscher. Für feine Diterreichijde Sausmacht gelang es ihm, in gebeimen Berhandlungen mit bem Bapft Gugen IV. firchliche Canber-Bugeftanbniffe gu ertangen; bafur a erriet er bie beutiche Rirche und brach burch Intrigen bie Oppafition ber Reichsftanbe gegen ben Bapft. Die bamals begonnene Reformation erlag bem Bunde van Raifertum und Baplitum; burch das Wiener Ranfardat des Jahres 1448 trat für Deutschland wieder das alte papittiche Erpreffungsinftem in Rraft.

Sa wurde Ofterreich von Deutschland geschieben. Die fotgende Krönugsreise Friedrichs III. nach Italien und Ram war, neben der Befriedigung seiner Eitelfeit, nicht viel mehr als ein einträgtiches Kinanzgeschäft:

"Rachem biefer geillofe fürft bie freiheit ber beutichen Atche fefnachoul bereinigt und die Soffiumg der Ration auf bie Reform verraten hatte, besiegelte er bas habsburgifche Bündnis mit bem Bapfium, um diefe fatholische, io verhängnisvolle Bollitt einen Rachischen zu vereten. Die Italiener berachten lin; der Bischof von florenz fand nicht eine Spur faiserlicher Machen af Briedrich, nur Giern ach geteb."

3. Und wetches Unheil hat die Berbindung Deutschladen nit Spanien gebracht, diese wunderdarste deutschwetche Kulturgemeinichgest. Durch die Kaliserwoßl des Jahres 1519 vereinigte Kriedrichs III. Urenkel, Karl V., die römische Kalisertrane deutscher Matian mit

bem erstartten spanischen Königreich; er war ferner Herr ber Nieberlande und ber neu entbedien Länder in den fremben Erbiellen.

Wohl erwarteten wadere beutiche Patrioten von ihm bie Erlöjung aus unerträglichen Berhaltniffen; a ber er war bem beutichen Wefen

völlig fremb.

Wohl ichien es, als sollte das ftaufische Reichstbeat, das ghibellinische Ideal Dantes verwirtlicht werden, als sollte eine Renatifance de skalfert um eintreten, welches dem Welterich und der Weltfirche Friede, Ordnung und Gerechtigkeit brächte. Aber es war nur ein Rollent au 163; denn die Quelle alles Unseils, die mittelalterliche Menchheitstee, wirtte weiter.

Wohl hai Karl V. wider Willen die von Luther begonnene beutifse Velormation gesörbert; seine Truppen haden Kom erstürmt und geptschert, hoben den Papit gesängen gehötlen. Ab er letzten Endes drang immer das hadsdurgliche Bündnis mit dem Papittum durch, das gemeinschen Interfle an der Verwelfigung des deutschen Pales und na der Unterdrückung der Kontencation.

Wohl haben Karl V. und Ferdinand I. unermüblich die Berufung eines Resormonzils gesorbert. Aber schließlige nebeten alle Resormbettrebungen mit einem Sieg des problitichen Absolutismus.

4. Die großen Erfolge der Gegenreformation nicht nur in Die erreich Ungarn, sondern auch in großen Teilen Sübend Welle beutschlands waren in erfter Linie das Werl der Habsburger. Bot allem wurde Kerdinand II. (1619—1637), Wolfzugsorgan" der römischen Kurie.

## Gin Rallentaufc.

An die Stelle des de utigs exomischen Kallertums trat schließlich ein fra naßlich erdmisches Kallertum. Schon im Jache 1819 tretch Krauz, i dan Frankreich nach der Kallervourde; die Franzolen machten die Anternationalität des Vielchaderbauhtes gettend oder wielem auf die uralte Frankreddung in die der Kallervourder der Vielem auf die uralte Frankreddung in die Vielem die Kallervourder zu die Kallervourder die Kallervourder die Vielem die Kallervourder die Vielem die Vielem

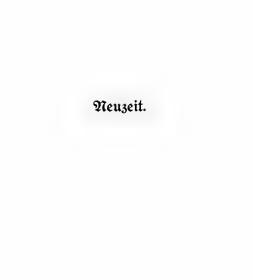

Dreierlei ist das Größte, Herrlichte, Erhabenfte, bas uns die ganze beutiche Geschichte zu erzählen weiß: die Entstehung

einer romfreien Kirche,

einer romfreien, bam Belfctum gelöften beutiden Literatur,

eines romfreien, wahrhaft unabhängigen, felbstherrlichen Nationalstaates.

Die Reformation, die Arbeit der großen Hohenzollern und die fruchtbare Geiltekarbeit des 18. Jahrhunderst find die drei, Großtaten der Neugeit". Wittenberg, Basdann, Weimarf Christentum, Preußentum, Deutschium! Luther, Goethe, Wismard! Welch ein Dreillang!

# Reformation, Preußentum, Deutschtum.

I.

Der 400 jährige Lügenfeldzug gegen Luther und bie Reformation').

Δ

## Luthers Berionlichteit.

Quihere Leben.

(1483—1546)

1.

1505 Luther wird Augustiner-Mönch. In ber engen Alosterzelle zu Erfurt ift bie Resormation geboren.

1508 Buther wird an die Univerfitat Bittenberg berufen.

1510/11 Reife nach Rom. Seitbem nimmt Luther mehr und mehr eine leitende Stelle im Muguftinerorben ein.

2.

1517—1521. 1517 31. Oktober: Quther schlägt die 95 Thesen an die Schlöftliche zu Wittenberg.

1518 Reichstag gu Mugeburg; Buther bermeigert ben Biberruf.

1518 Disputation gu Leipzig: weber Bapft noch Rongilien feien unfehlbar, fonbern allein bie beilige Gerift.

1520 10, Dezember: Luther berbrennt bie Bannhulle.

1820/21 die drei wichtigen Schriften Luthers, die gewissermaßen ein Programm bebeuien: "An den christischen Bebeutscher Anton", "Bon der Babplontichen Gesangenschaft",

"Bon ber Freiheit eines Chriftenmenfchen".

1521 Reichstag zu Worms.

3.

1521—1546. 1522 Aberfehung bes Reuen Testaments; 1534 ift auch bie bes Alten Testa ments hollenbet

1525 Luther heiratet bie Ratharina von Bora.

1529 Luthers Ratechismus.

1546 Buthers Tob in Gisleben.

<sup>1)</sup> Auher gröheren Geschichtswerfen habe ich bie vortreffliche Schrift von Bahmer leubt: "Luther im Lichte ber neueren Forschung."

Buther ift einer ber gronten Bahrheitsfucher und Bahrbeitetlinder ber Beltgefchichte gemefen, Gein Beben liegt wie ein aufgefdlagenes Buch ber Bahrheit por uns; nichts ift berbedt, verichleiert ober beidonigt. Geine aukerorbentlich gablreichen Schriften, Bredigten, Tifchreben find "Bruchftude einer großen Ronfellion".

Rein Deutscher ift mehr geliebt und gehakt worden, über feinen Tob hinaus bis heute. Der 400jahrige Lugen- und Berleumbungsfeldzug bilbet ein febr lehrreiches Rapitel ber Geschichte, Bon Anfang an maren es zwei Barteien, die den frommen und mutigen Reformator befämpften:

ber repolutionare Rabifalismus und ppr allem bie romifche Papftfirche.

### 1.

#### Luthers Lebensanfang und Lebensende.

1. Schon 1527 murbe Luthers Mutter pon einem Dominitaner als meretrix ("Sure") bezeichnet, und wenige Jahre fpater wußte man, bag der Teufel felbit ihren Gohn Martin erzeugt habe. Das blieb durch die Jahrhunderte eine Lieblingsporftellung ber Feinde; auf Diefen Ton ift bie erfte Lutherbiographie gestimmt, Die ber alte Biberfacher, ber Breslauer Domherr Cochlaus, 1549 peröffentlichte: Luther fei ein Rind bes Teufels; bie eigene Mutter habe fpater bebauert, ben Wechfelbalg nicht gleich in ber Wiege ermorbet gu haben; im Rlofter hatten einfichtige Bruber erfannt, wes Geiftes Rind er fei, und bei feinem Tobe fei ber Leibhaftige in eigener Berion ericbienen, um feinen Cobn in bie Soffe gu bofen i).

2. 3mar befigen mir über "Luthers driftlichen Abichieb" gabireiche einwandfreie Berichte pon Augenzeugen, barunter auch ben bes fatholiften Apotheters gu Gisieben, ber herbeigerufen murbe, um Bieberbelebungsversuche ju machen. Trobbem find bie Reinde nicht mube gemorben, vom 16. Jahrhundert bis in unfere Gegenwart die unglaublichften Lugen über feinen Tob gu verbreiten, Luther felbit tonnte icon ein Jahr por feinem Tobe einen "welfchen Lugenbericht" in Drud geben, ber in Italien perfakt und peröffentlicht mar:

"Er habe bor feinem Tobe tommunigieren wollen; aber bie Softie, Die er genommen, fei durch ein Bunder nicht bei ihm geblieben, fondern habe fich in ber Quit beutlich gegeigt. Er fei bann nach feinem Abicheiben feinem Berlangen gemäß am Altar ber Rirche ju gottlicher Berehrung beigefest worben; aber an feinem Grabe fei ein ichredliches Rumoren entstanden, fo bak bie Leute erichredt ben Garg wieber geoffnet hatten. Da hatten fie gefunden, bag feine Gebeine baraus berichwunden und ein großer Geftant barin übriggeblieben fei."

Einige Jahrzehnte fpater ging in tatholifchen Rreifen bas Gerebe um, Luther habe in höchfter Bergmeiflung fich an feinem Bettpfoften erhangt. Diefe "Lügende" magte Ende bes 16. Jahrhunderts ein Italiener gu per-

<sup>1)</sup> Wir mullen bebenten, daß ber grobsinnliche Teufelsglaube bamals allgemein verbreitet mar.

öffentlichen, und bald barauf wurde sie mit allen möglichen Eingelheiten ausgeschnickt. Und in unserer Zeit hatte der Kaplan Mahunke 1890 den keurigen Mut, sie wieber aufzuwärmen. Zwar schättelten die größeren latholischen Zeitungen und die bedeutenderen Schriftsteller den Sehkaplan own figen Kochächen ab; aber in den latholischen Malsen wirtt das Ihma oon "Luthers Selbstmord" weiter.

2

Mit großem Behagen werben bem Reformator immer von neuem Ungucht und .geichlechtliche Zügellofigleit" vorgeworfen.

Wan tebet von ben "ungegähnten Trieben feiner similigien Valtur". Eus der frommen Fra u Cotta zu Eljenach, in beren Haufe der hämatole sunfgehrährige Anabe zum erstenmal ein gemütliche, trautes Familienleben kennen lernte, wird eine "junge Dame", aus sipre mitterlichen Junnigung zu dem Jungen ein unfanderet Liebeshandel.

Dem jungen Ersurter Stubenten Luther bichtet man eine Lieblicaft mit einer Ersurter Bürgerstochter an und beruft sich auf das Zeugnis Spalatins. Dabei verzeisen bie frommen Reherrichter zu logen, daß das leineswegs Luthers Freund Spalatin ist, sondern daß im Jahre 1880 ein tatfolischer Geistlicher, der fich gleichfalls "Spalatin" nannte, biele Lüge aufgebrach hat.

Auch mit ber Liebicaft, die Luther 1521 bei feinem Aufenthalt auf ber Wartburg gehabt baben foll, ift es nichts.

Bor allem wird es natürlich Luther als unverzeihliche Sunde vorgewefen, daß er sein Mondisgelübbe gebrochen und im Jahre 1825 "die entlaufene Ronne" Antharina von Bora geheiratet hat. Roch in unferer 3cit erdlicht der Pater Denisse im Kontubinate golfbatärer Priefter kine "so schwerwiegende Bersündigung", wie in senem "stabilen Berfältnis", das die Protessonten Luthers "Ehe" nennen.

Bereits in bemselben Jahre 1525, wo Luther die Aatharina von Bora heitaetet, wurde erzählt, daß die junge Krau schon vierzehn Tage nach der Jochzeit niedergesommen sei. Selbsi der "geohe" Erasmus joheute sich nicht, mit Behagen den Alatsch zu verbreiten, war aber einige Wonate

fpater ehrlich genug, die faliche Rachricht gu widerrufen.

undvierzigigihriger Mamn war er über den sugendlichen Drang hinaus). Pür die Seirat eröffneten sich ihm mehrere, "Bartien"; aber teine stand ihm recht an, und da schreicht er in seiner humoristischen und ben Freundes "Drei Frauen habe ich schon zu gleicher Zeit gehabt." Aber für Kater Denisse ist dies Beweis, daß Luther schon vor seiner Seirat mit drei Konnen im Konfubinat geseht habe.

Man weiß auch von einem un e he lich en Sohn Authers zu erzählen, der in seinem Hause mit aufgewachsen sei. Damit fil es wiederum nichts. Es handel sich wir den Sohn einer Schwester Authers aus dem Mansseldbissen, Andreas, der seit 1537 zusammen mit Authers Aindern im Wiltenberg erzogen wurde. Da sessen iv denn in ben Aissischen des Luther einnal von "meinem Andreas" spricht; ein späterer Hendlich und von "meinem Andreas" spricht; ein späterer Hendlich sich und von "meinem Andreas" gemacht. Und nun iss sich sich sich und sich und von sich und von eine den "dererichte von eine sich sich "bewiesen".

D hg f e i h Luther feit 400 Jahren immer von neuem var vos hadsposinistis. Tanufilianspecifig spisslpst mirt; ab g f e i h g e ben Nichten viel Unterluciung durch die befipiellofe Offenheit exischtent, womit er fein ganged Leben aller Wells aufgedelf hat; o d g f e i d, galtreche Gelehren it Velennifels alle Bibliothefen und Archie deutschloten fehen: fo fat sich vereige der nicht gekenn, wos den Bartwurf irgendwelcher geschiedelithen Bertelbung rechferetionen fonnte.

Da icheint benn nach biefer Richtung nur e in Datel hangen gu bleiben: feine Stellung zu der Dappelehe des Landgrafen Philipp ban Seffen 2). Quthers Berhalten mar bie Rachwirfung ber alten, mittelalterlichetathalifden Grunbfate und ift ein Beweis bafur, wie ftart noch manche alte Gemabnbeiten in ibm fortlebten. Des Landgrafen Bhilipps Che mar eine fehr ungludliche; er lebte ican feit vielen Jahren getrennt ban feiner rechtmäßigen Frau und ging am 4. Marz 1540 eine zweite Che mit Margarete bon ber Cagle ein. Beute murbe er gubar bie erfte Che geloft haben; bamais erfchien bie Scheibung einer bor Gott gu Recht beftebenben Che als vollig ungulaffig, wohl aber unter defanderen Berhaltniffen bie Doppelebe. Man berief fich auf Ergablungen ber Bibel, manach Manner bes Alten Bunbes mehr als ein Beib gehabt haben 1). Als neun Jahre barber (1531) ber englische Ronig Beinrich VIII. fich ban feiner Gattin icheiben laffen malite, ift auch ban ber Möglichteit einer Dappelebe gesprochen; ber befannte Rarbinal Rajetan augerte, die Bolngamie fei nicht gegen bas Raturgefet und nicht in der Beiligen Schrift berboten. Aber weber Bapit und Rarbinal nach Luther bachten baran, bag bie Dappelebe gefehlich freigegeben werben fallte. -Der Schluffel gu Luthers Berhalten liegt barin, bag er bie Frage bes

<sup>4)</sup> Bor einigen Jahren gab ein Rollege von mir dem Roplan, der sich über Luthers "Ehe" nicht deruhigen sonnte, die grode, aber richtige Antwort: "Was Sie i sich dadelenken, das hätte Luther viel früher und dequemer haden fönnen. Dann drauchte er nur dem Vorliß der Phille er Phillegen."

<sup>2)</sup> Seit 1549 hat der Febertrieg darüber nicht geruht, und auch heute ist es eine Frage von "attuellem Interesse".

<sup>&</sup>quot;) Leiber war für Luther und ist heute noch für viele Chriften bas Alte Testament ebenfo "Wort Gottes", wie bas Reue Testament.

3

Tatjache ff, daß Luther zwar fein Berächter eines guten Trunles war, aber das Laffer der Trunfluch, das in seiner Zeit sehr veröreitet war, aufs schäfte de defampte, kelbs seinen eine flügtfen und dessen bestämpte, kelbs seinen keuftriften und Spürnasen von vier Jahrunderten nicht geiungen ist, irgendwelche Bewelfe für ihre Berlembung un bringen: das dach der defannte Spruch

"Ber nicht liebt Bein, Beid und Gefang,

Der bleibt ein Rarr sein Leben lang"

nicht oon Luther stammt (was an jich gar nicht einmal so schlimm ware), sonbern im Jahre 1777 zum erstenmal auftritt, vielleicht von Heinrich Bos.

Belfäufig möge an biefer Ertile demesti werden, daß auch die Aufgeumgen der erklärteredutürdaren Gettgenflegen nichts deweifen, die mit Auther nicht zufrieden waren. Wegen leines Berdaltens gegenüber den Wittenderger Bibertützmern erheilet er den Gerennamen, das geftilofe, fantt ledende fields den Wittenderg", und well er die Hitzen zur Alledenverfung der aufrührertigen Bauern aufgroberte, wurde er "bliutiger Scharfmacher, feiler Kürftenflegen, dass der Scharfmacher, deine Aufgroberte, wurde er "bliutiger Scharfmacher, feiler Kürftenflegen, dolfsfeindlicher Ordnungspfatfe" genannt.

4.

Am Ends des 18. und Anfang des 19. Jahrdunderts verfummten bir Angriffe gegen Luther; ja feldt in tatholigien Arelfen fand er Verkändnis und Anertennung. Aber feil 1914 erwachten die mittelatterligen Jdeen und Anfarüge des Bapftums zu neuer Starte, und in dem felden Nahe wuchs der Kampf gegen Luther. Dadei wurden tells die alten Berkeumdungen wieder heroorgeholt; tells gad man fidd den Anfahein einer obsieltiem wilfenfahiliken Gekfahilisferschungen: in

bestand darin, dağ man "die Quellen selber reden lie hit.). Es ift erstaunlig, welder Sienenssies, weldes Riesenmaß von Arbeitstraft immer von neuem aufgewandt wird, um den verhaßten Refer noch nach träglich auf den Scheiterhaufen zu bringen und endlich ein für allemal zu ertebiaen: der es ist nicht eelungen.

1. Bie geriebene Abvofaten, laffen biefe Gefchichtsforicher (Nantien, Deniffe, Grifar) bie Quellen reben und ftellen falde Ausfpruche gufammen, Die ein ichlechtes Licht auf ben Angeflagten gu werfen icheinen; was ihnen aber nicht past, verichweigen fie; auch verichmaben fie es nicht. einzelne Stellen aus bem Bufammenhang berauszureigen und ihnen baburch einen anderen Ginn gu geben. Die Gprache ber bamaligen Beit war augerarbentlich berb; wer ba gefchidt eine Blutenlese van fraftigen Musbruden aus Luthers Briefen, Geriften und Tifchreben gufammenftellt, ber fann allerbings bei bem beutigen Lefer ben Ginbrud bergarrufen, bah Luther "ein unflatiger Menich" gewesen fei. Uber bas ift eine bewuhte Brreführung. Luther hat gu einem raben und urberben Geichlecht gefprochen, bat fich fein ganges Leben lang mit roben und urberben Menichen im Rampfe gemeffen; er felbit ift berb bis gur Grabheit gewesen, aber niemals, wie fa viele feiner Beitgenoffen und Gegner, ichlupfrig und frivol. Bei Quthergitaten bat ein ehrlicher Gefdichtichreiber bie Pflicht, feinen Lefern mitguteilen, bag manche Ausbrude par vierhundert Jahren einen gang anderen Ginn hatten, als beute. Es ift 3. B. richtig, bag Luther 1534 in einem Brief bas Wort "Ratlein" gebraucht; aber bas bebeutete bamals nur fa niel, wie Anethote, Gowant. faule Ausrebe, Auch tannte man ein anftanbiges Dabchen "Dete" nennen und eine reine, ehrliche Liebe als "Buhlen" bezeichnen. Go fehr wechselt ber Ginn mancher Borter im Laufe ber Beiten.

<sup>1)</sup> Auch hierfur hatten icon einzelne Lutherfeinde bes 17. und 18. Jahrhunderts mit größtem Fleih vorgearbeitet.

bem hat Luther nicht erst 1530, sonbern nachweistlich schon 1515, also lange von dem Bruch mit Rom, seinen Ausberen von den Kämpfen, Zweischn, Gewischnen schaft, deren er nun Herr geweichte, sielbem er die "Gerechtigteit" Gottes recht verstehe. Auch die nicht heizhare Zelle, wwie das älleste Porträt Luthers bezeugen, was das "Frieren und Kollen" angeht, die Richtigkett seiner Ausglage.

Man wagt es, ben Bibelüberfeter Luther einen & a lich er zu nennen. Schon feine Zeitgenoffen mußten 1000 und mehr "Falfchungen" angugeben. Darauf hat Luther felbit im Jahre 1530 geantwortet; Die fogenannten "Fälfchungen" find nämlich "Berichtigungen" und finben fich an ben Stellen, wo Luther fich nicht an Die fehlerhafte Bulgata, fonbern an ben echten griechischen und bebraifchen Urtext gehalten bat. - Der Sauptlade nach bleibt für bie mobernen Rekerrichter nur bie eine Stelle Romerbrief 3, 28 übrig, auf ber fie immer wieber herumreiten: "allein burch ben Glauben". Es ift richtig, bag Luther bas Wort "allein" hingugefügt bat; aber baburm ift ber Ginn feineswegs perfalicht, fonbern nur beutlicher gum Ausbrud gefommen. Jeber, ber auf bem Comnafium gewefen ift, weiß, bak wir bei ber Uberfehung lateinifcher und griechischer Schriftfteller oft bas Bortden "nur" ober "allein" hingujegen, gerabe um ber Bahrheit willen. Der Unterschied in ber Auffaffung vom "Glauben" und von ben "Berfen" liegt barin, bag wir Broteftanten, wie Jefus und Baulus verlangen, allen Rachbrud auf bie innere Gefinnung legen; ift bie innere Gefinnung echteriftlich, fo folgen bie guten Berfe pon felbit, wie ber aute Baum aute Fruchte traat.

4. Bor dem Richteffuhl der jogenannten "Wissenschaften und regelen geben des geben bei gesten bei fellen Feinde beskaputen, nicht nur als "Säufer und Fessen", als "lierischer Büsselting", als "Joten- und Bossenscher Tieder Urt, jondern auch als "fra iser Ig nor en und Bossenschaften ungerechte und geschmadlose inc. Gewissendsche Bossenschaft bei gestellt der Fessenschaft der Geschaften der eine gesten sie ersten des diese die eine gestellt der Geschaft der die eine erstellt der Verlegen der die fest gestellt der die eine die ein

bat lich eingehend mit Belt- und Rirchengeschichte beschäftigt; er fannte genau bie Rirchenidriftsteller, Die Choloftifer und Die Mnitifer: er mor im tononifden Recht und im Ariftoteles wohl gu Saufe, bat mit Gifer Griechijd und Sebraifd gelernt. Goon als junger Profeffor magte er es, funf Schriften, Die unter bem Ramen bes Muguftin überliefert finb, aus iprachlichen und inhaltlichen Grunden fur unecht gu erfloren, und bie ipateren Forider haben ihm Recht gegeben, Bahnbredend mar bie Art feiner Bibelouslegung, mobei er bie übliche allegoriiche Erflorung verwarf und bem naturlichen, grammatifden Ginn folgte. Rein! Luther war fein "fraffer Ignorant", fonbern bas Gegenteil. - Aber, fo wirb' erwidert, Luther bleibt doch ein Borbar, ein "ungeschlachtes Stud Urnatur, bas mit gerftorenber Bucht über bie Blutengefilbe ber Ruftur bereingebrochen fei"; ober man nennt ibn "eine einfache Geele, einen fulturarmen Rordlander, ber in Schnee, Rebel, Unbilblichfeit ber Ratur ohne ein ftarferes Bedurfnis nach Biffenichaft und ohne einen Geimmer von Runft" bobingelebt habe. Bie toricht! Wenn je einer, fo bat Luther fich eifrig in ber Biffenichaft und ernften Foricung betätigt, als ein Wahrheitsluder in weiteftem Ginn. Freilid, er ift nicht bogu gefommen, alle feine Gebonten in ein abgefchloffenes Gnftem gu bringen, und bas tann mon vielleicht als ein Glud bezeichnen. Er wor ein Monn ber Gebontenblige, bem lich bei ber Foridung vollig neue Ibeen erichloffen, eine icopferifche Ratur. Und bie Runft? Wir bewundern feine feine Beobachtungsgobe, feine Freude an Gottes Ratur, an Bald und Felb, an bem Gefang ber Bogel. Die Mufit liebte und ubte er als bie feinfte Gabe, womit Gott Diefes elende Leben gegiert bobe. Und fann lich ein Dichter jener Beit mit ihm meffen? wie viele herrliche, unvergeftliche Lieber bat er geichoffen!

5.

Die Mittel, um Authers Berfonlichfeit zu verleumden finn, zu verleinern, find noch immer nicht alle aufgegöhlt. 3mar erfigent es heute Bertreteen der Wiffenschaft unmodern, den Teufel felbit zur Löhung des Problems zu zitieren; aber man ertlieft die "verbrecherichen" Sondhungen Luthers domit, dog er fr en f geweige fel. Die einen nennen es geraden eine Gefflestrantheit; die anderen preceden von zeitweiligem Berfolgungsund Großemuschn, Salluzinationen, Illuminnen, übermößiger geschiechtiger. Erregung und transitioriger Gefflessenwirrung; wieder andere, er fei mit "endogener Vervorlich" Velaffet und neige zu überwertigen Iden; auch die harthädigen Berdanungsbeschwerden werden als Ursache für ein einenreiten Welen bezichnet.

Richtig ift, daß Luther feit seinem vierzigsten Lebensjahr ein tronter Webenstein war. Wir hösen von ischweren Verdaumgessstörungen, nervolem Kopfübel, Vierensteintolit, siederhaftem Kemmatismus, ischiedlisch zu ständen, Hämortholdolbeschwerben, eiternder Ohrenentzundung, surchtbaren Brustbellemmungen; er war oor der Zeit gealtert. Wohl im monde Keidorteit und Seftiakeit dem ist und fere, oder mu ist nich un fere der

bewundernde Berehrung wachsen, wenn wir festen, wie ber Geit alle Cchmerzen bestiegt, wie helbenhaft biefer Gottesstreiter aufen tämperlichen Leiden trott, wie "der Phaht im Felich" ihm nicht seine Schaftensfreube raubt. Bon Auther gilt dasslelbe, wie von Schiller, ber stünkehn Jahe tong gegen einen jieden Asper tämptie; eit dem Jahre 1790 tränslelte Schiller, und man kann behaupten, daß ein sterober Dichter mit wunderbarer Heiterkeit der Seele dem Tode bie unsterölichen Werte abgerungen habe.

Leiber haben die Ge ich ich is pilla fophie und die Ge ich ich es auffa sie na en id bee teiten bunkert Jahre geleichigiste voll Serviterung nerschet, das Bild des Veletarmatens gertrübt und leine Bebeutung geschmätert. Des Zeitalter der Ausstätzung mus 1800 mollie nur das Kernunsis und Raturgenähe getten lassen; sie lab die Geschichte als einen Rationalisserungsbrogs an. Weiter redete man den einer Entwicklung in der Geschäcke und beträckte alle Erzignisse auf "Durchgangsstellen" auf ein leigte Stel fin. Det man erklätze alles Geschehen und alles Zum der Weinschen aus Generichten der Verlagen d

Wie viel einfacher wird bach alles, wenn wir in Demut befennen, bag bas Nuffreten und Mirfen graßer Berfonltdletten für uns ein Ge be im nis ift! baft in ber Gefchichte bin und mteber etmas gang Reues gefchieht! bag es ein inbivibuelles Leben und trrationelle Rrafte gibt, bie mir lagifc nicht nachjurednen bermogen! Freiltd ift auch Luther "ein Rind feiner Beit"; freilich ift bie ungeheure Birfung feiner Taten und Barte nur fa gu begreifen, bag ber Boben ichan feit 200 Jahren varbereitet und "bie Beit erfullet" mar; auch mar Luther an Einrichtungen, Buftanbe und Barftellungen feiner Beit gebunben?). Aber mir muffen alle Berfuche ablehnen, als fet eine Refarmation ohne Luther möglich gewesen, ebenfa wie ber Bedante toricht ift, bas Deutsche Raiferreich mare auch ahne Bismard entftanben. Gelbftberftanbltch haben die Reformibeen bes 15. Rabrhunderts, haben gelehrte Danner, wie Decam, haben bie Sumaniften und Doftiter graßen Ginflug auf Buther geubt. Aber menn bas Saupt ber Sumaniften, Erasmus, Hagt, "ber Bittenberger Mond habe ibm burch feine graben Gingriffe bie gange Reformatian berbarben", und wenn bas heute nachgesprachen wird, fo ift bas eine grote Taufdung bam, Gelbittaufdung, Weber hat Ergemus bas Befen bes Chriftentume richtig erfaft, nach befag er ben bergifden Billen und unerichrodenen Mut Buthers; bar allem ift Buthers Rirchenbegriff, Buthers religiofes und fittliches Ibeal feine eigene Entbedung.

Bekanntlich hat Luther nicht nur das Chriftentum, sandern auch das Deutschtum aus den welschen Banden befreit. Wie töricht find dach die

<sup>1)</sup> Bgl. ben Anhang.

<sup>3) 3.</sup> B. hat er ben ftarten Teufels-, beren- und Engelsglauben, ben er gleichsam mit ber Muttermilch eingesogen hatte, Zeit feines Lebens feltgehalten,

Bolf, Beltgefdichte ber Luge.

Berluge, biefes Recbienft zu vertleinent man redet von dem "weltunfunbien Wöndig", der eich burch zu ist en klünfluß der große Batrio geworden fel. Wohl war Luther felöft vor 1517 ein unbekannter Mann; wer aber einen fel. Wohl war Luther felöft vor 1517 ein unbekannter Mann; wer aber einen "weltunfundig" vor. Wohl jaden Luther und hatten zweitelließ ich gegenjetitg vieles zu verdanten; aber nicht Luther ist von Jutten, sondern umgefehrt Jutten von Luther odhängig. Der "vartriof" Luther von längft auf dem Kamplichg, bedro hutten in die Artegstrompete sieß; erst Luthers Beipliebt veransätzt gutten, in vertifere Krache zum deutschen Boll zu reden.

#### R

## Die "Begehrlichteit ber Fürften".

## Musbreitung ber Reformation.

Ungunftige Beilen.

Gunftige Beiten.

#### I. Beriode.

1521 bas ftrenge Wormfer Ebift.

1521—1529 bleibt die Kirchliche Bewegung saßt ungestött: das Kurfükstentum Sachsen, Dessen, viele Reichsstädte sahren die Resormation ein. 1525 wird das Ordenstand Breuken

fatularifiert. 1526 erster Reichstag zu Speier.

#### II. Beriobe.

1529 zweiter Reichstag zu Speier. 1530 Reichstag zu Augsburg.

1531 Comalfafbifder Bunb.

1532 Rurnberger Religionsfriebe. Die Resormation breitet sich über Burttemberg (1534), Bommern (1536), Derzogtum Sachien (1539), Aurfürstentum Branbenburg (1539), Kurbfals aus.

#### Ili. Beriobe.

1546/47 Schmalfalbifcher Krieg. 1547 Schlacht bei Müblberg. 1552 Bailauer Bertrag.

1555 Mugsburger Religionsfriebe.

1548 Augsburger Interim.

<sup>4)</sup> Ich foliage irgendein beliebiges Buch auf, das mir gerade jur hand ilt. In der "Ofterreichlichen Geschieft" von Dr. v. Ar allf hilt es es. 833: "Der Proiestantismus erm ben neutigen gürften, dem Konige von England, den nordisigen herforen dei ihren politichen Beltrebungen jugute und wurde dert von Staats wegen gegen.

Colder Brreführung gegenüber muffen wir folgenbes feftftellen:

1.

Es entspricht ber Katur ber Menschen, daß die meisten nur die äußeren Misständen Deud und die Ausbentung der Bollet, die Bereinigung mehrerer Bistümer in einer hand, die Ausbentung der Bollet, die Bereinigung mehrerer Bistümer in einer hand, die Werteligung von Pfründen an Fremde, das welltliche Leben des Rietens, besonders der höhen und höchen und höchen und höchen und höchen und gesprodert; eine äußere Kestom wänschen für notwendig gehalten und gesprodert; eine äußere Kestom wünschen Aussier und Reichsskände, sogar der Bollf Habt in Auf. 1522/23. Zeit auf bem Entwick Jetzel beg. 1522/23.

An Juther trat 1521 die Berluchung heran: Er folle feine Angatifie gegen die Weipe fallen lessen und fich draun felchfratten, au gere Riesformen zu verlangen und gegen die Ehre fallen lessen die Ariet, alle Fartlen und Städte finter lich haben, er sollte ert hiefen Schrift tun, dann würde der den flich faben; er sollte ert hiefen Schrift tun, dann würde der zweite Schrift, die in nere Re for nie Reiffigung und Erneuerung der Lehre, von selber lannen. Wie dannen Gott, das Unifer die Ladenden follt werte kladen hat; gerade des Schrift die Lendenden fat; gerade des Schrift die Restlick, die Berlick, die Berlick di

2

Es ftebt fest, bak lich bie Aurste n jahrelang ben Neuerungen gegenüber fehr gurudhaltenb zeigten; bas gilt fogar für ben Befduger Luthers, ben Rurfürften Friedrich ben Beifen von Gachfen. Die Reformation war im beiten Ginn bes Bortes eine gewaltige beutiche Ballsbewegung. Innerlich waren ja bereits alle langft oom Belfchtum geloft; um fo bereitwilliger offneten fich die Bergen ben Barten Luthers, ber fich nicht auf negatioe Rritif befdrantte, fanbern mit feinen Bredigten, Flugidriften, Liebern, por allem mit ber Bibelüberlekung etwas Bofitioes fouf. Die Begeifterung ber erften Chriftenbeit fchien wiebergutebren; eine tiefinnerliche religiofe Bewegung ging burch alle Schichten bes Bolles, wie Deutschland noch nie erlebt batte. Rein! nicht Die Fürften brangten gum Abfall von Rom; fie maren vielmehr bie Gebrangten. Dafür find bas Rurfürftentum Brandenburg und bas Bergogtum Gadfen beutliche Beifpiele; als nach bem Tobe ber erbitterten Lutherfeinde, Joachims I. von Brandenburg und Georgs von Cachfen, ihre Rachfolger 1539 bie Reformation einführten, fo gefcah es

jeden Bloerfpruch unbedingt durchge [ührt." Damit soll boch ber Einbud erwelt werben, als ob es sich nicht um eine Bollsbewegung handelle; wo war der "BBdefpruch"?

hauptsächlich, weil die gesamte Bevöllerung dies wünschte, und ein Jubel ging durch das ganze Land. Ahnlich war es in Wirttemberg, wa der voertriebene Herzag Ulrich dei seiner Rüdlehr 1534 die Resarmatian einführte.

Stifoberih, bei erfte evongeilisse Aursfriften auf bem Hohengolterntivon, fip 1389 von Berlin noch Sachjen gestone, weit ist Gewohl Jacobinu, von ihr undeblingte Radtetr zur phiptlichen Riche sorberte. Sie hot um ihres Giaubens willen johrelong bitterte Bot ertlitten, abgeschen von ben schmachen Geelentampfen, benen sie seit ihrer Jindi ausgeseu war. Erft genesen, 1545 heimfehren. Ihr wurde das Spondower Schol os Wilmenstell genesen, 1545 heimfehren. Ihr wurde das Spondower Schol os Wilmensitz zugewiesen, wo sie 1555 gestochen ist.

#### 3.

Die Gatularifation, die Umwandlung des firchlichen in weltlichen Befin, mar feineswegs etwas Reues; nur war bas Deutiche Reich in biefer Begiehung fehr rudftanbig. Geit bem 13., befanbers 14. Jahrhunbert rangen ringsum die aufftrebenden Rationalftaaten, por allem Frantreich und England, mit ber absterbenden Unigersalfirche. Dart lehnte man fich auf gegen die papftlichen Ubergriffe; bort gab es teine geiftlichen gurftentumer; bart murben ber finangiellen Ausbeutung Schranten gefeht. Es ift bezeichnend, bak bie Sabsburger fur ibre Sausmachtlander ahnliches erftrebten und burchfesten, fur Spanien und Olterreich. Im Deutschen Reich, das als Ganges ohnmächtig war, wurden bie Rurften die Trager ber mabernen Staatsibee. Gie faben fich bei ben großen palitifch-fazialen Birren ber Jahre 1522-1525 pon Raifer und Reich im Stich gelaffen und auf Gelbfthilfe angewiesen. Bas fallten fie tun? Ihre Untertanen hatten fich van Ram lasgemacht; die Rlöfter waren gerlaffen; die Rirdenguter hatten feinen Serrn. Es mußte etwas geichehen, um eine firchliche Ordnung gu icaffen. Durfen wir Die gurften ichmaben, weil fie bie firchlichen Guter einzagen? muffen wir nicht gielmehr rubmend anerfennen, bak babei nur in feltenen Rallen ber perfonliche Barteil mitfvielte? Gie falgten bem Rate Luthers, bas Rirchenaut für die Befaldung ber Geiftlichen, fur die Unterhaltung ber Goulen und für die Armenpflege gu permenben.

Und die "ge ist ig en Fürfte en tamer", die zostreifen Richenlaaten? Sie waren bereits ganz verweitlicht, wazu die Köpfle in Italien das Beilpiel gaden, indem sie ihren Söhnen haw. "Nepaten" Färftentümer daraus verschaftlen. Auch in Deutssland fühlten sich die gestlichen Kirchien mehr als weitliche Serren denn als Priesten. Den Rejamacian ist es zu arbanten, daß sich on obeien Stellen eine gefundere Entwidlung andschute; ist dente an die Umwandlung des Ordenslandes Preußen in ein weitliches Herne an die Umwandlung der innergalle Brandenburgs und Sachjens liegenden Vistümer. Die fathallssen Habsburger und Välttelsbader machten es schulen. 4.

Nun beruft man fich auf die Reichstagsbeschlüsse von 1526 und 1555, um ju "beweisen", bag von ben Furften bie wiber ftreben ben Untertanen gezwungen feien, protestantifch ober fatholifch gu fein. Freilich murbe 1526 auf bem Reichstag ju Speier bie Enticheibung über Ginführung ober Richteinführung ber Reformation in die Sande ber Gurften gelegt; und was bamals nur als portaufige Magregel gebacht war, wurde burch ben Mugsburger Religionsfrieden 1555 Gefeh: ber Lanbesherr bestimmt die Religion baw. Ronfession ber Untertanen ("cuius regio eius religio"). Aber in ber Ausführung und in ben Wirtungen bestand boch ein groker Untericieb. Bo bie Rurften bie Reformation einführten, ba gab es teine "Wiberftrebenben", feine "Martyrer bes fatholifchen Glaubens"; vietmehr jubette fast bas gange Bolt, und die wenigen Ratholifen, bie im Lande maren, blieben unangefochten. Aber umgefebrt, wo tatholijde Fürften bie Gegenreformation unterftukten und, fich auf ben Grundfak cuius regio eius religio berufend, die protestantischen Rirchen ichloffen, ben epangelifden Gottesbienft verboten, Die epangelifden Geiftliden abfetten, Die evangetifden Bucher tonfiszierten: ba gab es hunderttaufende "Martnrer" bes evangetifden Glaubens und Dillionen "Wiberftrebenbe". Das zeigt uns bie überaus traurige Geschichte ber habsburgifden Lanber, Die Gefdichte ber Pfalg und ber weitbeutiden geiftlichen Rurftentumer; bas zeigen bie Scharen von Auswanderern aus Bobmen, aus Salaburg, aus ber Bfats.

5.

Areilich tann niemand bas Zeitalter ber Reformation und Gegenreformation perfteben, ber nicht bie groke Bechfelwirfung gwifden ben palitifch-weltlichen und ben tirchtich-religiofen Borgangen tennt. Aber wir muffen feftstellen, bak jowohl bie protestantifden Stanbe im beutschen Reich und in Ofterreich-Ungarn, als auch die protestantifchen Geiftlichen und das protestantische Bott fich nicht zu viet, fondern zu wenig durch weltlich-politifche Erwägungen bestimmen ließen. Baren fie mehr Bolitifer gemefen, fo hatten fie ihre Glaubensbruber in ben Rieberlanden und in Frantreich unterftust; fo hatten bie Rurfurften nicht immer wieber einen Sabsburger gum Raifer gemablt. Bare ber Rolner Rurfürft-Erge bifchof Sermann pon Bied mehr Bolitifer gemefen, fo murbe mobl bie gange "Bfaffengaffe" am Rhein protestantifch geworben fein. Baren bie Brotestanten überhaupt mehr Bolitifer gewesen, bann murben fie fich nicht burch bie unfeligen Lehrstreitigfeiten gersptittert haben; bann hatten meber bie Sabsburger noch die Wittelsbacher eine Gegenreformation burchführen fonnen, und es mare nicht ju bem entfestichen Dreifigjahrigen Rrieg getommen.

ь.

Es ist eine Geschichtstüge, wenn man von ber "beutschen Gesinnung" ber habsburger des 16. Jahrhunderts spricht. Im Gegenteil! sie standen dem beutschen Wesen völlig fremt gegenäder. Das gilt nicht nur für Karl V. (1519—1556), sondern auch für seine "deutschen" Nachjolger. Um persönlicher Borteile willen ließ der Kassler Ferdinand I. (1556—1556) alle Forderungen sollen, die er für eine Kinchenverbesseung gestellt hatte. Seine Sohn Austimitian II. (1564—1576) neigt dem Potestantismus zu aber die Rückschaftismus zu aber die Rückschaftische Seine Sohn Austimitian II. (1564—1576) heisen Detrhauft und war größer als die auf das Deutssige Reich, dessen Detrhauft er war. Die Oltereichsslusseuns waren die Handlanger spanischendigter Fremdbertschaft in Betreichsstusseund von spanische Gesenklanger waren die Handlanger spanischen Fremdbertschaft in Betreichsstusseund von Berkbeutsschaft von spanischer Fremdbertschaft in Betreichsstusseund von Verkeutschaft von Verkeichsstusseund von Verkeutschaft von Verkeutsc

Jusammenfassen stelle ich die Tatsache fest, das nicht bei der Reformation, sondern bei der Gegenresormation die "Begestrichteit" einzelner Kurstenhäuser, besonders der Habsburger und Wittelsbacher, eine große Rolle gespielt hat.

C.

#### Die Schuldlugen.

Janffens vielbändige "Geschichte des deutschen Bolls seit dem Ausgang des Mittelalters" ist auf den doppelten Ton gestimmt:

vor Luther war alles icon ober wenigstens auf bem beften Wege, in iconfie Orbnung gu tommen;

nach und burd Luther ift alles Unbeil eingebrochen.

Nirgends war die schamlose Ausbeutung des Bolses durch die römliche Papstitrche größer als in Deutschand, und wenn sich trogdem in manchen beulschen Kreisen echtes, tiefinnerliches Christentum sand, so hatte damit die ofsigleile Kirche nichts zu tun.

Im wirtigaftlichen Leben zeigten sich bie ichablichen Birtungen bes Mammonismus und bes romifchen Rechts.

1.

Wie ein Tadesurteil satt ber Barwurf wirten, die "jog en onn te" Refarm af ian sei einen Ke valution gewesen und schuld an all ben blutigen, greuelaallen Reaalutianen, die im 16. und in den folgen den Jahrbunderten ausgedrachen seien?). Wenn man unter Recalutian, der prachtischen Sedeutung entliprechen, weiter nichts als "Unschwarft oder, Umwaltung" versteht, so brachte allerdinge Luthers Luthreten die größe Wende in unserer 2001äbrigen Gehichte; auch Agenberg nemt S. 183 Luthers Tat "die gräßte Umwaltung in der Geschächte Eurappes" nach dem Eindrigen Krietingen Ber römischen Schriftentums. In diesen Sinne nen net Sittlers Raditalismus seit dem 30. Januar 1933 "die deutsche Raditalismus feit dem 30. Januar 1933 "die deutsche Raditalismus feit dem 30. Januar 1933 "die deutsche Raditalismus feit dem 30. Januar levas gesche Luther filmflichen debeuten soll, in muß felgestellt werben, daß gesche Luther sich und die Kraft jeder gewat fam en Lähung der sagialen, wirtschiftlichen und Litchischen Schweitstelten Webertek fal.

Revalutianare Beftrebungen jener Beit.

1521/22 bie Bilberfturmer und Schwarmgeifter in Bittenberg.

1522/23 bie Erhebung Gidingens.

1524/25 ber graße Bauernfrieg.

1534/35 bie Biebertaufer in Münfter.

Quther ift bem revalutianaren Rabifalismus mit aller Enticiebenheit enigegengetreten.

1. Das angebliche Bundnis Lutjers mit der Hutten-Eldingenichen Rebolutiansparet, be eine gewallicheme Edfularficht an blant, ift ein alle Begenbe him. "Lügende", die ichon 1821 van Jeinden Lutjers verbreitet wurde. Bielmehr find alle Bemuljungen Juttens um Lutjers Bundesgenaffenichalt erlagliche geblichen.

2. Als Luther 1522 ban der voadssenden Musbehnung der Biltenberger Ihruthen hörte, da Connte ishn einer Macht der Erde mehr zurückhafter; uni-sanst war die Warnung des Kursuftenen, daß er ihn außerhalb der Wartburg nicht schilben fönne. Quiber restlie nach Wittenberg und predigte täglich, eine Wach lang; mit allem Rachburd berwarf er jeben Zwanzi.

"Summa Summarum! Predigen will igis, sogen will igis, herekon will igis. Wer zo in gen , drängen mit Geschi will igis nimmand; denn der Idialbe will willig nim ahre Hong ang angenammen werden. Nehmet ni Beifpiel am mirt igis die dem Willig mid dien Papifien entgegengewein, aber mit keiner Gewolt. "Benn ish hatte Wollen mit Gewolt spaen, als wollte Bauflen mit Gewolt spaen, als wollte Bauflen die nig gedigen, die dollte Bauflsdam die nie graß Allutergießen gebracht haben ... Aber wos würze es? Marrenfpiel wäre es gewesen. Ish habe nichts gemogli, dis habe die Baut lassen haben. Das ist lausdahle, das nimmt gelangen ibe Hresen, und wenn die gesangen sind, so werden, den sie her der haben der gesangen sind, so werden der gesangen sind, so muß des Wert kernach den ihm eite gefangen sind, so muß des Wert kernach den ihm eite füllt jutallen."

Es gelang Luther, die Unruhen in Wittenberg zu überwinden.

<sup>1)</sup> Der "Friebenspapit" Leo XIII. leitet in seiner Engeftika vom 29.6. 1881 bie logialitische, tommunistische nur nisitische Bewegung von "jenen gistbringenden Lehren" des 16. Jahrunderts ber.

3. Geradegu empörend ift es, Lutfper für bie entfehlichen Greuel bes groß en Bauernfriegs (1524/25) berantwortlich zu machen; wir fteben hier bor einem Berg bon Geschichtslügen und Geschichtsberdrebungen.

Schon feit wei Jabchunderten gatte es in den unteren Boltschichten. Es it richigl, des der von dem angländer Weiligft absängige Hiftiamus, hos böhmigke Gilt", großen Einfühs auf die deutschie Beuernicheft getwarn dem ben ihre Agge ton fo traurig, doh fie degeteig auf die Borte einer Bonnes laußen, der Bankel schaften wollte. Es er die hufflitische Bewegung ist nicht der Warten fichtliche Bedeutschaften werde, der die Estliche und Geiftliche werdliche, war souder den nen ab eine die Estliche und Geiftliche vernische, war soud von den den konnen fichtliche vernische, dass auf Apostugeschiede 4,33, des Petenschaftliche und Geiftliche vernische, dass auf Apostugeschiede 4,33, des Petenschieden wie der Estliche der Verlieden der Verlieden

Das ibnllifche Bilb, bas Janffen im I. Band feiner "Gefchichte bes beutiden Bolfes" von ber Lage ber bauerlichen Bevolferung gibt, ift falld 1). Die im Jahre 1502 gu Gelnhaufen verfammelten Rurfürften befannten, bie Lage bes gemeinen Mannes fei fo unerträglich geworben, bag, falls feine Abhilfe geichehe, eine Emporung bestelben befürchtet merben muffe: benn er "mit Fronbienften, Abgug, Steuern, geiftlichen Berichten und anberem alfo mertlich beichwert ift, bag es in bie harre nicht gu leiben fein mirb". Alle fteigerten ihre Unfpruche an bie berachteten Bauern: ber Sanbesherr, Die geiftliche Gutsherrichaft, ber Chelmann. - Run fann freilich Sanffen nicht berfdmeigen, bag es icon magrend bes gangen 15. Sahrhunberts Bauernfriege gegeben babe und baf es auch ohne Luthers Auftreten zu neuen Emporungen getommen mare; aber er bleibt babei: "Ihren Charafter ber Migemeinheit und unmenschlichen Burchtbarfeit erhielt bie fogiale Revolution erft aus ben burch bie religiblen Birren geschaffenen und entwidelten Buftanben bes Bolles." Und alle Feinbe Luthere find fich barin einig, bag bie Reformation meniaftene bie Bauernbewegung fehr veridarfte und burch ihre Bredigt bon ber ebangelifchen Freiheit bie Ungufriebenheit bes fleinen Mannes gefliffentlich erregt habe. Das ift eine Unmahrheit. Die fogialen Gegenfate hatten fich bereite fo gugefpitt, bag eine Bericharfung burch Luthers Auftreten nicht mehr möglich mar. Und wie hat fich benn Quther zu ber Bewegung verhalten? Es ift bereits als eines ber gröften Berbtenfte Quthere bezeichnet, bak er eine reinliche Scheibung bornahm gwifden ber Rechtsorbnung bes fichtbaren meltlichen Staates und ber Liebesordnung bes unfichtbaren Reiches Gottes. Dem entfprach es, bag er nicht bem Beifpiel ber Bicliffiten und Suffiten folgte, fonbern bei ber rechtlichen Sofung ber fogialen Frage die Berufung auf bie Bibel und auf "bie ebangelifche Freiheit" fcarf verurteilte. 28 o h I hat er ben "Berren" mit harten Worten ihre Gunben borgehalten; wohl hat er, ale man ihn um

<sup>1)</sup> Das ift ausfühlich von Wilhelm Bogt nachgewiefen in feinem Bud "Die Borgefähigte des Bauemtriegs", halle 1887 (Berein für Reformationsgeschichte Rr. 20). Bgl. meine "Beltgeschichte der Kevolutionen".

ein Gutachten über "die zwölf Uttitle" bat, die Fürlten ermaint, nach Waglickfit hen Wähnigen her Bautern nachzugeben. Aber als ist zur Gewall die abergingen, in der einen Hand die Biele und in der anderen die Wordwalfe, de da plufer ein hödigten Jorn auf, und bur if nich beute nach entigt iber die harten Worte, womit er die zaubernhen Fürsten aufgloeberte, "die mürderlichen und Tadwerlichen der Noten der Rotten der Witten aufgloeberte, "die mürdefielen und Tadwerlichen der Nauer der aufgloeper. Ga ich art jedat Luther fein wert von allen gewaltsamen redaltianaren Weltreb un neen ach efolieben.

Und nun ein Beifpiel für bie Berlagenheit ber Quthers feinde!

Ebers sagt in seinem Buche "Kalbollich aber Brotesnatisch"; "Zur Zurchsübrung seiner Lebers nor Luther i ebes Bittel recht heure bie Richseitter, morgen die Bauern, übermorgen die Füllten ... Er erkantet eine Richamation ist nur burchführer durch pälltiche ilmmölzigung. Er wor also junkörst ein tie ch eine Archamation ist nur burchführer durch palltiche in der Archamation in der Archamation ist nur die kannen der Archamation ist die eine Bestellene in der anderen Seitelle beißt es, Buther sei "einer der leibenschaftlichsten Revolutionsfämere aller kelten envelen".

Als Beweis bient besanders ein Bries, den Luther am 18. August 1520 an seinen Kreund Lange richtete: darin beiht es:

"Nos hic persuasi sumus, papatum esse veri et germani illius Antichristi sedem. in cuius deceptionem et nequitiam ob salutem animarum nobis omnia licere arbitramur."

Janffen überjetz (fl. C. 105) biefe Worte for "Wit find bier überzeugt, bah bos Papfitum ber Eih be songbren und wirtlichen Antichtien Untderfiels ift, und baften bafür, baß uns zur hat het Seife ber Seclen mit inn Werderberden des felben, um des heils der Seclen mitten, alles erfaudi fit. Das wird bam Freunden Janffens nach weiter erkäutert und ausgesimmtit: Um das Papfitum zu hintergeben und zu vernichten, fei "alte" er Laubt, nämtig, direttift und Settleftum, Auftung, Bennen und Pülnderen der Micholer und Nitchen, Ermarben und Ertränten der Michole, Michole von Monder, aufer feie frauch, wennen de werden der Michole, Michole wie der Verlagen und Lutzer das eine Weiter der Verlagen und Lutzer das der feie der Kennen der Michole, der ja das Allerbidie, das Erit der Seelen im Ause dasse.

<sup>1)</sup> Es fam nicht oft gaug darunf finigewiesen merben, deß Uu ihr r sel oft nom Gedanden erfällt war, deh gestliche Ziese nicht anders als durch gestliche Auftete erftebt werben durfen. Dagzene hat des Oberfauurt der tomischen Kinche, Papil Pins RV. im Sofilabus des Jahres 1884 gerade die Ansichaung verdammt, die Kinche sich nicht berechigs, Aufgena. Jung ausgemenden.

Mun hai Evers hater zugegeben, daß die von Janffen und ihm verbreitete Aberfegung falich fet, und auch Janffen felbft hat fie in den neueften Auflagen fillichweigend geändert. Aber beibe fahren fort, das Wort nalies" so zu erffären, als predige Lutifer Aufrichr und Mord, Krennen und Pflündern.

Es ist ein großer Bahn, der heute wieder viel Unheil anzichtet, in der römisch-latholischen Kirche den sesten Hort gegen blutige Recolutionen und den stärtsten Damm gegen die rote Flut zu sehen 1).

2.

Richt die Reformation, sondern die aus bem welschen Spanien impor-

<sup>1)</sup> Natürlich fehlt in bem Lugenfeldzug ber Borwurf nicht, die moderne Unfittlichkeit fei eine Frucht ber Resormation.

<sup>3)</sup> Ar es nicht tirfebourellich, doch auch Profellanten an des Machan glauben, die Aelarmation habe die finischie Einsteil perfliet und die politische Ernsteilhe Einsteil perfliet und die politische Ernsteilheit Zernffeldlands herbeigefährt? Der große Autherteind Ja an is en sit om einem proteilantischen Sphoriter veranfahl, leine beräckligte Geschlichte des ausgehenden Mittelalters und der Aescenation gu fertiben.

liedt 6 c g e n r e f o r m o t i o n wor i djuld on der neuen Spoltung 1), die leider durch die idrichten Lehrliteitigleiten der Professanten erleichtert wurd. Spanisch waren der Zesuttenorden und die Inquisition; die sposifie Kirche gewonn dem größten Einfluß out die Beschlüßte des Tribensitier Angliss; der spanische König Philipp II. (1556—1559) griff von den Niederlonden aus entlicheden in die Geschiede des Deutschen Neichse die. Selbs der Viellen Neichse die. Selbs der Viellen Nocht der von der deutschen Oppositie von Rrollit, der von der deutschen Geschunger sobet die Selbs der II. der von der deutschen Oppositie von der Viellen Neichsen Viellen Neichsen Viellen Viellen Viellen Viellen von der der der von der der Viellen Viell

Dierreich und Spanien wurden als ein gemeinsames, nur von berfaiebenen Linien verwaltetes Dominium des haufes habsburg angeschen . . . Spanien betrachtete im Dreigigfahrigen Arteg die Sache Ofterreich als die feine.

Auch muß festgeitellt werden, daß nicht die Beformotion, wie immer wieder bekauptet wird, jondern die Gegente formotion, "mit zerslötender Bucht über die Bilitengefilde der Kultur hereingebrochen" ist. Seil der Ritte des 18. Johthunderts versuchten bei führenden Männer der Gegenreformotion die Romolifance und den Jumonismus, weil sie in ihnen nicht mit Unrecht gewissernossen die Eltern der "verdommungswärdigen" Reformotion erblitten. Immer lauter wurde der Anfliche zum 13. Johthundert, auf Perifekrultur, zum Möndisden, und die Gegenreformotion hot Deutschlond in eine Mässte verwendelt.

Und wo hoben noch ben entjehlichen Religionsfriegen Renaissance und humanismus, Rünste und Wissenschoften ihre Auferstehung und neue Westellen und Westellen und Bestellen gestellt in den protestantischen Löndern Holland, England, Aordbeutschlung

Es ist unmöglig, a lie Lügen, die über das Resarmatianszeitalter verbreitet berben, anzuslübren. Aur [algende zwei charafteristischen Geschichtsfällschungen sollen und ermöhnt werden:

1. Leopold bon Wonte bellogt lid im Jahre 1838 über eine fransifike überleing feines Weetes, "Die Wäheifen, "On fizielts, "Der Überleige läßt mid jagen, Luther habe die Wibel jalfe erlärt und drech meine Worte geradezu um. Unmerkungen, die ihm nicht gefallen, lößt er weg; ambere fügt er hinzu "Mn unzähligen Geitlen mir der Geite hin der un falt et. "Die Gebanden, melde ble Merunbauhreinung des gangte un falte ... "Die Gebanden, melde die Merunbauhreinung des gangte Wertels find, find geradezu meggelöften ... Es ist dach empärend, meine Wertes find, jud geradezu den eine Werte der Kolltin zu berundlaten.

2. In Erich Mart of "Männer und Zeiten" jeht ein Auflot: "Aur Valfaffung des Zeitalters der Retigionsfriege", dier wird ein tefchöndiges Wert Retuyn de Leitenhoves befprachen, dem die Karlfer Auflachen einem Kreis gestennt hat; "Les Ungemots ei tex Gowax", wordt die Gefählich der Zahre 1560–1585 behandelt wird. Marth (direibt), "Nervhyn de Austenhove will inachweifen, das die Verliebte durch, der bei der Lift der Auflacht ist. Mich das die Verliebt der Lift der Lift der Auflacht ist. Mich das die Verliebt der Lift der Lift der Mich das die Verliebt der Lift der Lift der Lift der Mich das die Verliebt der Lift der Lift der Lift der Mich das die Verliebt der Lift der L

<sup>3)</sup> Auch follte man endlich das Mäxtein von der "Glaubenseinheit der Christenheit in den gelspneten Zeiten des Wittelalters" begraden. Wann hat sie denn bestanden, dies diaubenseinheit? Erzählt uns nicht die Geschichte des Wittelalters immer von neuem von tiesen Gegenfähen?

H.

# Rampf gegen das Preußentum und das romfreie Deutschtum.

Α.

## Das Breufentum.

Weiche Dreiftigfeit gehört zu ber Behaubtung, die gange Geschiede ber Dobengelten sie gelätigfeit Mirgends in der Weit gab es eine gemissenstere, freiere eschäckstorichung, Geschäcksfreibung und Geschäckstounterricht, als im Lande der Hobengolten. Und wenn be wissenschiede Unterliebung Artimer seines und fragend eine Westellerung als unbissenst essenschieden der Königs Friedrich Willesten U. Der die Schäcksfen der Königs Friedrich Willesten II., II., IV. durste man unmaglochten lehreiben, freier als über die Kähle der Do, 15. und 18. Jahrdunderts ober über die Gelichte Saules Vertischlicht.

1.

## Sabsburger und Sobenzollern.

Dem Großen Aurfürsten gried rich Nichtlichtungen im wurdischein 1673/4 [pakticht ondeseige, er "leite om Wescheistleber". Ereicht on 1673/4 [pakticht ondeseige, er "leite, on Wescheistleber". Ereicht on zint eine die per eine einem politischen Zestoment des Johres 1667 gezoden ols die Unig gode der brondendurglichen Politit dezeichnete, "die Balonce" zu holten zwihgen dem Kolfer und Sponien auf der einen, Frankteich und Schweden auf der onderen Seite. Aber dorf und her obsehalt debein, eine Woodbungen ols "verdrecherlich und unmorollich" Gezeichner? Reineswags dem er stretbe mit Kecht noch Seldsflöndigelet, und er wuhfte, dohg de ide Politichtsgleich, und er wicht, dohg de ide Politichtsgleich und eine Unter eine Verein der in der europölichen Wöchtgruppierung ihn zu hintergehen such

Mit großem Behagen berichtet Dr. von Rrollt in seiner "Ofterreichse schen Geschichte" (S. 205), wie der "sogenonnte große" Rurfürst bald

<sup>1)</sup> Bgl. mein Buch "2000 Jahre römische Geschichte beutscher Ration".

gegen ben aukeren gemeinsamen Reind und

gegen bas Badstum bes verbundeten Sohenzollernftaates.

Wie oft sind der Große Kurfürst, sein Sohn und Entel, senner die Könige Friedrich Wisselm II., III., IV. oon den Habsburgern hintergangen und überlistet worden; es ist eine lange Kette von Lug und Trug. Mit Rechi [cheeld B is m ar a 1 1853:

"Ich fürchte, daß wir in der orientolischen Froge wiederum Ofterreich unferen vollftändigen ehrlichen Belftond leiften werben, ohne uns ben mindelten Bant ausgubebingen."

Ein Johr fpater spricht er von ber "Bedientenbolittt", "bag wir unfere Recht wie ein guimitiger Bour bem Egoismus Ofterreichs hingeben, um uns fch lie glich von ibm bemogeln gu laffen".

<sup>3)</sup> Erdittet über die tanteolle Politik Leopolds I, nährte fic der Graße Aujairt nach 1679 dem Iranjalischen Bonig Ludwig XIV. Leiber war die Folge, dag er gerbe in jenen Johren mit Frankreis verländet war, als Ludwig XIV. die schmachablim Reunionen dunssiehte und Strößburg raubse, W der fie der der die gladdemefulige Asgeroteie Seitimann tellt, der am 1.4. 11.21 dehaupteter "Der Größe Knujust fill sind der den Großburg und Nies an Frankreich ausgeliesett wurder"? Ih das nicht eine Tech Gelichksfolklaum?

Durch eigene Schulb sind die Hobsburger immer mehr ous Deutschlond hinausgewochsen und bem beutschen Solfstum entirembet; um sich im Cäbosten ausbehnen zu tonnen, geben sie Stud um Stüd wichtige beutliche Genglichner preie. Um ge e'e he'r gewonnen die Hobsburglicher preie. Um ge te'p ri gewonnen die Hobsburglich Botten von 1618 dies 1871 verloren gegongenen oder geschrebeten deutsich Wolfen von benburglich preceptigs eine die miere mehr mit der beutschen stutur; Oltre telch dogegen wurde, "Auslond". Auch durfen wir nicht oergessen, das Preussen die Fortschrifte der Zeit mitmochte, wöhren in höfterrich olles Leben slodte; dort war der status quo Anfang und Ende aller Staatsweisbeit.

Wie unchrifd, war die habeburgifch Politit des sich finn Metternich nach den freihellsfriegen, mach 2815 Int größer Berfchigenschie erregte er bei den deutsche Mittel- und Riefnivaten Angli vor Bruchens Amschiedlicher", anderiete überliete er den Bruchenfond Friedrich Billseln III. mit dem "roten Gespens", d. h. mit der Gurch der der Kendellen Lutton, Ja, er bate ble freche Eiten, die lingenhafte Behaufung ausaufprechen: "Die envolutionate Bartei bade ihre dochurg in Bruchen; ist bergriegen die die die habe die der bestätel der die der die antientums; in der dand des Königs Friedelich Wilhelm III. liege das Schlefal ver Beitel."

2

## Preugen und Die comifchelatholifde Rirde.

Freilich ist durch die Tottraft bes Großen Auffürsten und durch den ibertitit bes ächstigen Auffürsten Mugust des Soloten zur tasschissischen Riche (1697) der biendenburglis-preußtisse Stoot eine Art von Bormacht des Protettantismus geworben; auch drohten die Hobensollern wiederholt mit "Repressalien", wenn in behöuligen Ländern ihre eongelissen Glaudensgenossen bedrängt würden. Aber es ist eine Auwahrte ist wenn mon bedauptet: Dos tennzssischen Aretmol des preußtissen Standbertsgenoffen betrangsschen der bei behöusige gegen den Koltholissismus, Mit Rech hot demagenüber der toshöulige Rechischere an der Universität zu Münster, Dr. von Govigny, betont, dos

"die Befreiung aus den Banden des Konfessionstellungs ab der Auflieg zur intertonsssischen Australie in Versuhen eine ununterbonden aufwärtssstrechend gesonden des Auflier anzugenes der Auflure Auflier uns sie der geschen bestalte und der Klutzelung uns lövende Seighoben seine", Auch die Begetzung Bischen ist, dass die Lichte der Auflier der Auflieden auf der Auflieden auf der Auflieden auch des Auflieden auch der Auflieden auch der Auflieden und der Auflieden auch der Auflieden auch der Auflieden auch der Auflichte und der

Ja, wir tonnen behaupten, dos der Aufschung des Papstiums und des Rotholigismus im 19. Johrhundert vor ollem der preußischen Kirchen-

<sup>4)</sup> Den Bethertlichern bes Haufes Sabsburg, bie mich wegen biefes Buches angegriffen haben, will ich gerne zugeben, bab bie Hobengolfern felten bewuht "vollisch" gehanbelt faben; viellmehr betonten lie einstetta bru G. 4 a et se gebanten.

politif zu verdanken ist (vgl. Prof. Rolbe "Der Ratholizismus und das 2d. Jahrhundert"). Auch war der Borwurf einer "Professmisseung der pruglischen Ostmarken" ungerecht; viellnehr tonnten wir der fatholischen Gestlächert eine Polonisierung der dortigen Deutschen vorwerfen.

Aber ber politisse Katholizismus sieht in dem Preuhissen Staat bos Mehresie zu einem tatsbolissen Und die Verkörperung des verhögten "modernen Staates", der "Staatsomnipoteng". Mit Verschung spricht er von der "preuhissen Staatsdee", die vom Hürlten Sismaard vertreten sie, und nennt sie die Folge der Vessenmindernion. Dem modernen Staate, so wurde auf den Aufholitentagen behauptet, verdanten wir alle übet im Volfstehen. Auf dem Aufholitentagen gloß soget Dr. Kahinger: "Der moderne Staat mit seinem Militarismus und bestehen Weiter der Schulwang ist der Verdanten von der Verdanten vo

Wie verlogen war das oft widerhofte Verlangen der Parität! Man llagte den preuhijchen Staat an, dag er gelissentlich die Katholiten zuräckete, und forderte namentlich für die höheren Veramtenkleine einen Anteil der Katholiten nach dem Prozentsche der Verdoliterung. Dadei wurde dierstehen, dag die Jahl der für die höheren Verusperingen war, auch daß die Artholiten an Steuertraft hinter den Protestanten zurücklanden. Und wie soll man es dezeichnen, daß diesse lich este, die nicht genung über Importial, Jurtäckehung und über "Aussachen, das diesen "Versche der "versche der Versche der Versche die Versc

eine Sonberstellung ber gesamten Geistlichleit in ihrem Berhaltnis aur Staatsaewalt:

eine Conberftellung ber im Chulbienft tatigen Geiftlichen;

eine Conberftellung in ber Beerespflicht?

Sie oetlangten Freiheit für ihre Unfreiheit, Toletanz für ihre Intoletanz, Sie nannten es ein "Unrecht", daß der Staat im Belig von zahlteichen Ritchengülten sein, bie im Jahre 1803 sätulartisert sind, namentlich am Khein. Dem gegenüber ist seitzussellen, daß Napoleon i., nicht Preugen schuld nei er Sätulartistion max und daß der preußsisch Staat nachher durch reichliche Octierung der latholischen Ritche siren Betult vollauf erlighte, während der evangelischen Ritche nach sinderte vom Millionen schubet. Und eine Zurücksenge der Katholischen, sohnen von Millionen schubet. Alle eine Zurücksenge der Katholischen, sohnen von Willionen schubet. Alle eine Zurücksenge der Katholischen, sohnen von Vertrellunten und vertrellunten gerachte.

3.

Kindisch war der Borwurf des Militarismus und des Steelbiert um "Wit hatten alle Urziach, auf beides slock zu dein, den beides war eine Schule der Selbstzucht und Plichterfüllung. Soll das Bort "Williarismus" einen dossen Klang haben, jo muß man ihn den Franz gesen vorwerfen, denn die Kranzschen gaben um 1700, um 1800, um 1850, um 1900 den Anstoß zu dem "Wettrüften" und waren die ewisen Urzubestifter. Und wie töricht war die bis in unsere Tage verbreitete Mar van dem reattion aren Preußen! Preußen ist während der letten Jahrhunderte immer van neuem allen anderen Staaten und Böllern weit vorangeschritten. Ich erinnere an

Die Gefdicte ber Tolerang,

bie Entwidlung bes gefamten Schulmefens,

bie Durchführung ber allgemeinen Wehrpflicht,

bie Umwandlung bes Boligeiftaats in einen Rechtsftaat,

die Bauernbefreiung,

bie Sanbelspolitit feit 1918,

bas Bertehrsmefen, bie Sozialgefengebung,

bie weitgehende Durchführung ber Gelbftoerwaltung.

B.

# Rampf gegen bas ramirele Deutichtum.

1.

Dhie Luther tein Lessing, Goethe, Schiller, Rantl Die gewaltige Geistesbewegung in der zweiten Hafte bes 19. Indrehents, die "liassische Beit unseen beiten gesten, ware ohne die Kesenmation nicht möglich geweien; sie war eine gelunde Fortsetzung der beutschen Gestliebewegung des 15. und 16. Jachfpulnetze.

Sithem im 19. Jankundert der Zeluttenarden wiederhergestellt und durch sip der Geil des Mittelatters ui immer größerer Getarte etwach ist, wird mit wachjender Heitelatten zu immer größerer Getarte etwach ist, wird mit wachjender Heitelatten der von der Bedeur von der fiel micht latifalisch abgestenpelt ist, in der auch und Boden verdammt und ohne weiteres "practifantisch" genamnt, auch wenn sie teine Spur von ion fessenschlich gerächt der der fielden Gharatter trägt; verächlich spricht mon "Reuhelbentum", "hat" ist gleichbecheuten mit, rohnsischenfolich", alles Michtabalische gehört mehr oder weniger zur "jähafen "Riteratur, auch Goetse und Sciller, Daho und Bener-Ghendon Angeger und Freihand Weger.

Seit 1889 forberte man auf ben Katholikentagen zum Konturenztampf gegen die auf protestantischem Boben erwächten Kationalitieratur auf. 1895 fegte Dr. Huppert: "Die Bartikäsfrage in der Literatur ist ebenso wächtig wie andere Partikäsfragen. Da muß alles mobil gemögi werben, meine herren, zu einem heitigen Recupzig gegen die nichtlänbiliche Irectautur.

1883 warnt Dr. haffner vor Goethe und Schiller, vor ihren "verführerifden Liedern", vor "all jenen glaubenslofen Dichtern, welche fich um bas Doppelgestirn von Beimar sammein".

Dr. Silben fpricht bon ber "tranfhaften Berherrlichung unfrrer Literatur".

Weil man aber Lessing und Goethe, Schiller und Uhsland nicht ganz oom Zugendunterricht entfernen tonnte, wurden "gerein ig te Ausgaben" veranstaltet. Ander seites haben jeluitische Literarhistoriter, vor allem Baumgartner, umfangreiche Schriften über unfere Rlaffiter verfaßt, um fie uns gu verefeln 1).

Wie wenig Verständnis sindet sich dei jenen Leuten, die sich eindilben, sänglt im Belig der vollen Wahrheit zu sein, sie unseze großen deutsches Apfreis zu der des 18. Jahrhunderist sie die Geistesbelden, die fix ganges äußeres und inneres Leben mit allen Wandlungen seldst von wus außeden und nichs verkliellen Wähste es nicht unsere größe Aufgade iein, grade sier den großen Unterfield zwischen Welfdrum und Deutschung zeigen? Das 18. Jahrhundert mehr wir des Zeitalter der "Aufflätung", die von dem tatholische nich genacht der gang Europa und Amerika begann. Wohl haben wire deutsche "Kalfliet" von der franzflischen Antergung und Forderung empfangen, ab er sie zu gleich über mit der ein genacht der eine Aufgliete" von der franzflischen Antergung und Forderung empfangen, ab er sie zu gleich über und von er

Leffing und Goethe, Schiller und Rant befreiten fich von bem frangofischen Einfluß.

Und damit sommen wir zur Haupssche die Aufläcung sährte fot hol ist den We ist den ümer werden von der Krissen zur Krissen. Die das im der von der Geschiellen weg, riß sie zu graufener, unduldsamer Beefolgung der Gesstlichen, zur Andeutung der Götin Bernauft, "dur Raferei des Unglaubens" sort; dassen von dereinfagen gelangte man in De ut i fi la nd zu einer Bertiefung und Bereinfagung der Religion. Wie eingehend haben Lessing, Serder, Goetse, Schiller, Kant in der Wied geforsch und sich mit den wichtigten religiössen Problemen beschäftigt –19

Wie klein und erbärmlich erscheint da die katholische Kritik eines Baumgartner und Brunner, Hammerstein und Willmaun!

<sup>1)</sup> Bgl. ben späteren Abichnitt "Ratholische Biffenicaft".

<sup>3)</sup> Diefer Unter sig ieb kam night sigart genug betont werden; er hängt damitt aplanmen, dah den Beslicken bei augere Kirch siger Reigligen gemoben sit. Estnis hatten ja auß in 13. mb 16. Jahrjumbert Renaffisner und Sumanismus in ben welligen Ländern die driftliche Reigligen untergraden, mößend sie in Deutschland jur Keformation sibiete. Ball einer, Müngemadie kallengenfigliefe, Aufliege, Coolean.

Molf, Meltoeididte ber Buge.

Und was bieten die tathalischen Seiksparne als Gegenaft? Bunacht für Rant ben aan Bapft Lea XIII. jum Rarmalphilafaphen erhabenen Thomas pan Aguin bes 13. Jahrhunderts; alfa gurud gur "bertlichften Beriade" bes Mittelalters! An Stelle unferer Rlaffiter muffen Beiligenlegenden treten aber Dichtungen, wie Bebers "Dreigehnlinden" und Redwik' "Amaranth". Auch hat man ben faft gergeffenen fpanifchen Briefter Calberan bergargehalt, belfen Dramen bie gange Ginfeitigfeit bes fpanifden Ratholigismus gur Ghau tragen. 3m Jahre 1908 wurde gur Pflege haberer Buhnentunft bie beutiche Calberan - Gefell. ich aft gegrundet 1). Daneben blieb es ben tathalifden Schriftftellern unbenommen, in ber pitanten Darftellung ber Rachtfeiten ber menfchlichen Gefellichaft und ber Rarruptian in Bettbewerb mit ben "Mabernften" gu treten, wenn fie nur an ihrer tirchlich forretten Stellung feinen Zweifel liegen, Ga ift ein recht bebentlicher Raman bes Jesuiten Ralama febr gepriefen warden. Immer üppiger ichaf bie tenbengiafe Ramanliteratur ins Rraut; magan mandes felbit auf fatholifder Geite Unftah erregte. 36 bente an bie bebentlichen und plumpen, aber aiel gelefenen hiftarifden Ramanc und Ragellen oon Conrab aan Balanben.

2.

## Rampf gegen bas romfreie beutiche Raiferreich.

In bemielben Jahre 1848, wo die nationale Begeisterung wie ein befreiender Kristlingssturm durch die beutlichen Lande ging, wo in Krantjurt am Main die deutliche Nationalaersammlung zusammentrat, sand in dem benachbarten Wainz der er zie de u i i che Ka i ha i i sen al fatt;
für deisen und die Jahren Rasspillentage war die nationale Krage
eine lanfessienelle. Wahl wurden immerfart trässige nationale Tone angeschagen, aber spir eine kaptellienelle. Weahl wurden immerfart trässige nationale Tone angeschagen, der zie eine Kaptellen des alten römischen betragische Kasierreich, für eine Wiederhritellung des alten römischen gestellt der Kaptellen der angeschaften kaptellen der Anzien, für eine Nacher gum Mittelalter. Wan erziehnte
einen Kasier der Art, wie man sich Karl dem Grachen aarstellte, als einen
"allegeit ergebenen Diener und treuen Sohn des Happlies". Dadei schwebt als die Keltes zisch ier Kentafolisterung aan gan Deutssischad aar:

Brof. Mi de Lis fagte auf dem Katholitentag 1850: "Go biel ift gewiß, wenn je Deutschland wieder gur wahren Ginheit fommen folt, so tann es nur dadurch gefchen, daß wir wahrhaft zur Einheit in der heiligen tatholifien Rirche wieder zurulktehren."

Vis 1866 tämpfte man auf den Kathalitentagen immerfart für Östereichis Varhereichaft in Deuthalmb; men weizhe isig mit Jänden und Fühen gegen Preuhens Auftammen, betämpfte leibenschaftlich den "aer werflichen und lägenschler" Nationaloerein, der eine Lösung der nationalen Frage in Lienbeutsschen Sinne erfterben.

<sup>1)</sup> Leiber erleichterte bie jubiiche Migwirtichaft unferes Theaterwefens febr folde jesuitifche Bestrebungen.

Und nach den Jahren 1866 und 1870/71 oerbarg man nicht seine starte Unzufriedenheit mit dem unerwarteten Ausgang der deutschen Frage:

Bifcoff hafiner fagte 1871: "Bir berhehlen nicht, bag wir mit ber Ert und Beife n icht einverftanden find, wie bas Deutiche Reich guftande gefommen ift."

Moufang 1876: "Das war es nicht, was wir gehafft hatten." Ein anderer prach von der Haffnung, "die in unferem Herzen schlummert, daß einstens alle Beutschen, geeint in Einem tathalischen Glauben, in Einem Reiche fich wiederfinden werden."

Erbittert war und ift die Feinbichaft gegen den Reichsgründer Bismarcf; er wurde "der grafe Biberfacher" genannt, "der gewaltstätige und rüdsichtslose Staatsmann mit feinem Anhang von Kulturpautern". Brafeffer Valler weissagte ihm 1878. daße er in der Hölle braten werbe,

Rad Bismards Entlassung spattete Graf Ballestrem 1892: "Ber hatte bar wenigen Jahren geglaubt, daß der Bater bes Sazialistengesese als commis voyageur aller Unzufriedenen durch Deutschland ziehen werde."

Der Zefuit Bachtler fprach 1883 in feinem Buch "Meform unferer Symmoliem" van ter, "ungeahnten Berrohung infalge bes brutalen Sieges" pibels van 1871" und "van dem nationalen Geiffe, der in Deutschland nach 1870 ju einem Marbes und Indianerpartiatismus verzerrt warben iff".

Jwar hat man fpater den Ton geändert; man erging jich nicht im Klagen über die 1866 und 1870/71 erfolgte Löfung der deutschießen Frage. Were der Unterschied wulfchen den zwei grundverssiedenen Staatsiden die die beitehen; nach wie vor erwartete der politikse Aathofitismus alles heit der Weit von einer Rückfehr zum mittelalterschien Kalfertum. Mit Richt jchried heißen kalfertum. Mit Richt jchried heißen kalfertum. damet auf dem Augenblid, dem Reich itgendetne furchtbare Wunde zu klagenblid, dem Reich itgendetne furchtbare Wunde zu klagenblid, dem Reich itgendetne furchtbare Wunde zu klagenb

Jahrelang verftand man es, Raifer Wilhelm II. und feine Regierung gu taufden. Unter ber Daste bes Bagifismus befampfte man ben fogenannten preugifch-beutichen Militarismus, und Leute wie Ergberger gelangten gu einem Demagogentum, bas ben Gogialbemofraten nichts nachgab; ich bente an ben "Fall Zabern" im Winter 1913/14. Als im Beltfrieg 1914 ff. bas Deutsche Reich und Ofterreich-Ungarn Schulter an Schulter gegen bas Belich-Ungelfachsentum fampften, ba erwachte ber Grokbeutide Gebante zu neuem Leben, Aber wie perichte ben! Die einen bachten an die Rronung bes Berfes, bas ber Groke Rurfurft und der Große Ronig, bas die Selden ber Freiheitstriege, bas Wilhelm I. und Bismard gebaut hatten; die andern an die Rudfehr gum mittelatterlichen romifden Reich beuticher Ration. Der Munchener Brofeffor Wilhelm Forfter burfte es magen, bas neue beutiche Reich gu verbammen, weil es "gang bem heibnifden Geifte entfprungen fei, namfich bem natianalegaiftifchen Indioidualismus, ber mit ber Renaiffance oon bem politiiden Denten Befit ergriffen und in Bismard feinen tonfequenteiten Braftifer gefunden bat".

#### III.

## Der Rampforden ber Refuiten"),

Der Jesuitenorden übernahm seit der Mitte des 16. Jahrhunderts die Hührung in dem erneuten Kampl gegen das romsrese Deutschum, und seine Geschichte ist zugleich die Geschichte der Gegenresormation, sotoohl des 16. und 17. Jahrhunderts, als auch seit 1814.

- um die Logit und Moralfafuftit des Arikoteles.
- um bas tatholifche Beltbilb ber Stoiler,
- um die Soffnungen auf ein irbifces Beltgottegreich.
- um die jubifcheromifche Briefterhierarchie,
- um bas Papfitaifertum bes Auguftus,
- um Rationalisierung, Materialisierung und Mechanisierung bes Gottesbienstes.

#### .

## 16. und 17. Jahrhundert.

Bir untericeiben brei blutige Saupialte ber Gegenreformation:

im Beitalter Bhilipps II, pon Spanien (1556-1598).

im Dreihigfahrigen Rrieg (1618-1648).

im Beitalter Lubwigs XIV. (um 1685).

Immer von neuem murde verlusst, durch blutige Ariege, graussam Reherversolgungen, Lodungen und Orohungen den Protesintismus auszurotten. Wiederholt schied sich sich servopa in zwei Gruppen, und nicht nur zwischen den Staaten wurde gerungen, sondern auch innerholb der einzelnen Ander tanden sich die Konfessionen mit erbittertem Sach gegenüber: in Frantzeich, Großbritannien, Schweden, Polen, vor allem aber im römiligen Reich de beutscher Australia. Maren es die Jesuiten, welche die Leibensschaftlich gegen die "Reher" aufstachten.

Daß die Hauptfatigleit der Aefuiten gegen den Proteifantismus gerichtet war, den man feit einigen Jähzschnen zu befrieden nerfucht. Go förfed der Zeintlenpater Duhr sein Buch "Jefuitensphein", und Proeisor Mausbach sagte 1898 auf dem Antholitentage: "Wie sollten die Zeluiten Zeit und Duft Haben, das Schwert fonfessienlein Habers auszugraden?" Golder Geschächstelliterung gegenüber möge auf solgende Zalaschen fingewiesen werben.

<sup>1)</sup> Die Tätigfeit ber Jefuiten ift an verichiebenen Stellen bes Buches behandelt.

1.

Als das Tridentiner Konzill 1545 pulammentrat, wurde auch oon lathollicher Seite die Reformbedürftigleit der römischen Kriche aufs schäftle betont. Damals hossifte man noch, die Protestanten durch Juschlämmisse puriedenzussellen und die krichlichen Spannungen bestügen und nicht en bestellen Gegenfag pud ein allgemeinen Wähnschen des siedenschaftlichen der Liedenschaftlich und von der und der und der und der und den der Verlagen der alle auf est delse ungeden, der jud is hos Zefusiten ageneral Lainez alles aufgedonen, um die Klust zwischen Kochholiken und Protessanden zu erweitern.

Die Rolgen ? Charafteriftisch ift bie Entwidlung in Deutschland. Buerft traten bie Jefuiten als harmlofer Brofefforenorben auf; unter Führung bes "zweiten Apoftels ber Deutschen", Canifius, grundeten fie Shulen in Ofterreich und Bayern. Rach bem Augsburger Religionsfrieden (1555) waren fie zugleich ein Juriftenorben: einerfeits erllarten fie bie Beltimmungen mauniten der Brotestanten in den geistlichen Fürstentümern für gefälscht; anderseits beriefen fie fich auf die Worte cuius regio eins religio (b. h. die Religion richtet fich nach dem Befenntnis des Landesfürften) und brangten als "Suter bes Rechts" ihre fürftlichen Gonner in Ofterreich und Banern, Die ihren Standen gemachten Jugeftanbniffe gurudjunehmen. Spater erflarten biele "Suter bes Rechts" ben Augsburger Religionsfrieben febft fur unverbindlich; benn ber Papft habe ihn nicht bestätigt, und feine Bestimmungen feien burch bie Bestimmungen bes Tribentiner Rongils (1563) aufgehoben. Der lekte Schritt? Den Regern gegenüber tennen bie "unveräußerlichen Rechte" ber Rirche feine Berpflichtung, irgendeinen Bertrag gu halten.

Im gabre 1566 fogte ber bekannte Leintenpater Conifiu sin einem Guichfein, "ose Mugdburgen Erfligtonfeirde befilmme nicht, was fein foll, sondern nur, was troft ber unabermindichen auheren Kroftverhäll-nicht ein und bei der und folge ein werbe, als diese sich im weben kroftverhällsnicht gerber er und bis do hin, wo die Architekte größere Wo die gewonnen und lich zur vollftendigen Riafforder ung ihrer Kehte erhoben hätten. Die jurillischen Kanfte find also nur Echelische ein geber der eine Wochte, nicht um eine Wochter und ihrer die Krage.

Nach jehutischer Auflössung dann lich der Topt je tob ft von jedem elegt, von jedem Terrlifischung abhensteren, der Josef deiligt bie Mittel. Stand es nicht im Abbertbruch mit ben eben gelaßten Beschäussen Exidentiene Annalfe, die het Worlf Gergar AUII. die Bereitsung von fürf Bistümern in der Hond des jugenblichen, ausschwiedelnden Ernst von Bobertm begalntliste?

In Kran freig same sichon oor bem Ende des Arbentiner Ronglis 1662 pe einem Plutdog pu Alfin, wo eine pum Gottesbienft verlammelte Sugenottengemeinde von dem tatholischen hervog oon Guise übersalten und niedergemegelt wurde. Es solgten acht dutige Religionstriege (1562 1683) 1572 Pariser Vluthondigeit); der angressende Tell waren immer die Ratholiten. Dadet zeigten die Jestuten über Aunst, Entgegengeschietes zu rechtsert gen: Wöhrende sie Wunst, Entgegengeschietes zu rechtsert gen: Wöhrende sie in Okeretig und Bagern Die Papfte Bius IV. und Gregor XIII. haben mit dem König Bhilipp II. von Spanien und mit Alba über den Plan der Ermordung der Königin Elifabeth von England verfandelt.

Un ben Unichlägen auf bas Leben Bilhelms von Oranien waren gefuiten beteiligt,

Der hantische Jestut Wariana is der Hauptvertreter der Behre dom Trannenmord. Er etgäst, der Wörder des franzistische Kanslischen Kansische rich III. (1589) sei besehrt worden, daß der Aprann mit Recht umgedracht werden tönne; auch hat der Kapit Sitzus V. den Word als eine deunderenwerte Zat geseiert. Ein anderer Zeitzt bedauptete, wenn der Bapit einen König oder Fürsten sür abgesehrerläre, so tönne und datze er den iedem enworde werden.

Un ber Bulververichwörung in Engiand (1605) waren Jefuiten beteiligt.

#### 2

Jahlreiche Bertjude sind unternommen, um die Zesuiten als unichulbige Lämmlein hingustellen, und der Zesuit Dufr hat dewiesen, daß der Orden nicht zur Aussorttung des Protessundsuns giege fünd et sei, Dass muhten wir schon lange; denn Ignatius hatte, als er ihn "gründete", wahrscheinlich von Luther und der Responsation in Deutschland noch nichts vernommen ). Er og he m ist es Tatsache, und iede Seite der Geschäche

bestätigt es, daß der Kampf und Haß gegen den Protestantismus zum eigentlichen Wesen des Jesuitenordens gehören. Dafür besihen wir gerade aus der Zeit des Dreißigsährigen Krieges zweiwichtig e Urtunden:

1. In ber Seiligiprechungsbulle bes Ignatius vom Jahre 1623 heißt es:

2. In der Jubit aum sichzift zum funderijärigen Beltehen des fehitenerdens beijt et: "Berechen ermartet bie Keperel, durch filose Killischweigen Frieden mit der Gesellichweigen Erieden mit der Gesellichweigen Brieden mit der Gesellichweigen Bertamen. Solange noch ein Zuglad des Ledens in nur fil, werden wir gegen die Wolfe zur Berteibigung der Tatholischen Berte der Bollen. Kein Friede ist zu boffen, der Came des Poisses für im seine geboren. Bas Damillar dem Dannibal war, des war uns Zgnatius. Muf fein Unfwijlen deben vie eingen Artega oden Mittaren geschworen."

3.

Im britten Aft ber Gegenreformation ift Ronig Lubwig XIV. von Frantreich die Sauptperson. Er wurde der vorbildliche, vielbewunderte und nachgeahmte Bertreter bes fürstlichen Absolutismus. Für ibn ftanb ber Staat an erfter Stelle, und im Intereffe ber Staatsgewalt forberte er für Kranfreich die Einbeit der Rirche: fie fuchte er nicht nur gegen die Sugenotten, fonbern auch bem Bapfte gegenüber burdgufegen; ber fogenannte "Gallifanismus" wandte fich gegen papitliche Abergriffe. 3m Jahre 1663 begannen bie Sugenottenverfolgungen. Eidbruch folgte auf Eibbruch, bis Ludwig XIV. im Jahre 1685, um ben Protestantismus ber hugenotten auszurotten, das Editt von Nantes aufhob. Dabei legte er, wie bei seinen Raubstiegen, so auch bei ben Sugenottenverfolgungen großen Wert auf Die juriftifche Feststellung feines "Rechts". Man fagte ibm: Gein Grokpater Seinrich IV, hatte bas Ebitt von Rantes nur gegeben, um ben Burgerfrieg ju beenben und fur bie Butunft Burgerfriege ju vermeiben; jest feien feine Burgerfriege zu befürchten; beshalb habe er als absoluter Ronia bas "Recht", bas Ebift abzuschaffen.

Bergedens suchen heute tatholische Geschichtschere die Zesuiten und ben französischen klerus reinzuwalchen, indem sie bekapten, allein der berdlendete Hochmut und die salche Bolitit Ludwigs XIV. und seiner Winister seien für die grausamen Hugenotienverfolgungen verantwortlich zu machen. Aber das ift eine große Entstellung des Tatbestandes; wir besitzen zahlreiche Beweise dasur, daß der französische Klerus un-

ermüblich ben Ronig zu jenem Borgeben anftachelte.

Und die Is is en A. Seie ließen Audwig All. rusjig dei dem Glauben, er fei der Siaat. Den Gdriffdietisduftet eines Manarchen mar für lie nichts Veues, und ja fahen sie dom Anfang an im varaus, dog auch ger Sonnenflung ir Taher aber jadere ebenfa zu einem Vertzeug der Geschicklich zu der Vertzeug der Geschicklich von Einfall zu der von der von der von der Vertzeug von der Vertzeug der Vertzeug der Vertzeug der Vertzeug der Vertzeug der Vertzeug von der Vertzeug der Vertzeug der Vertzeug der Vertzeug der Vertzeug von der Vertzeug von der Vertzeug von der Vertzeug der Vertzeug von der Vertzeug von der Vertzeug von der Vertzeug von der Vertzeug der Vertzeug der Vertzeug von der Vertzeug von der Vertzeug von der Vertzeug von der Vertzeug der Vertzeug von der von der Vertzeug vertzeug von der vertzeug vertzeug

### R.

## Aufhebung bes Jefuitenordens.

Welch vernichtendes Berdammungsurteil haben im 18. Jahrhunder nicht nur die Regierungen der tatholischen Länder, das Parizer Partament, treffliche Wähmer wie Bombal und van Swieten, sondern auch Päpilte, vor allem der Papit Clemens XIV., über die Tätigfeit des Jesuttenodens gefällt!

## Rampf gegen ben Jefuitenarben.

Seit ber Mitte bes 18. Jahrhunberts wurde in den tathalifden Lanbern bas Unterrichtemonapol ber Jesuiten beseitigt, besanders in

Öfterreich-Ungarn,

Bahern, Portugal, Frankreich. Mufhebung bes Sefutten. orbens.

1. Die Jefuiten murben bon ber Staatsgemalt ausgewiefen:

1759 aus Portugal,

1764 aus Frankreich, 1767 aus Spanien, Reapel,

Barma.
2, 1773 wurde der Orden vom
Papste Clemens XIV. für die ganze Kirche ausgehoben.

<sup>1)</sup> Bgl. Fülop-Miller, "Macht und Geheimnis ber Jefuiten".

Elemen XIV. Die immer wiederholte Behauptung, der Kaplt hobe nur dem fäufigen Trängen der hourbontigen Könige nachgegeben, als er den Orden aufhob, ver ich leiert die Wahrheit. Die tatholischen Regkrungen von Portugal, Spanien, Neapel, Kranfreich hotten schon aus eigener Wachtvollfommenheit die Zestien vertogt.

Mit Mehl bemerkt Hoensbroech; "Moren benn nicht bie Zelutten sein wird Johrhunderten allmächtig an den bourboutlichen Hollen? Woren nicht leit Generationen Glieber bes Zeluttenarbens in fall umunter-brochener Meihenfolge Belähtbatter der baurbonischen (und ebenfo der vortragleitschen) Könige um Königinnen? Und dach erhab fig gerabe aus den Reichen und Hollen in denne der Deben folgen und hollen eine der der die fig gerabe aus den Keichen und Hollen in denne der Generationen die mit befahr um er lauter um klimmischer ein An and seiner Kustebung."

Auch ist es unrüftig, daß nur die Könige und ihre Regierungen in dem Streben nach absoluter Herzighaft gegen die Jesulten vorgegungen sein. Schon seit dem Ende des Ir. Jahrhunderts traten immer mehr Männer hervor, welche schwere Anslagen gegen die oerderbliche Tätigkeit der Jesulten erhoben. In Krantkeis ging der Rampf gegen den Orden nicht von Monia, sondern vom Bosse fer auch

Die Arbiterung flieg seit dem Josée 1785, wo der Jejulienpater Janosielte, der trop der Jahrlichen Berdre ist angeies handlessschäft der trieben hatte, Konferat machte und der reiche Coden sie der Geglieden (2 Milliamen Birdes) eingulieben. Der Bürgerstand partet in eine wochsende antillertlasse Stummung man fann dan einem liammenden Bollshaß gegen die Zefüllen prechen; auch der alle Gegenöt gibtlichen Sanfensten und Jesuisen lebt wieder auf. Es begann ein langer Prozefe, Prinzeffen ist die Engenom die General der Bestehen die Geschaft gibt es keine Aufliche gestliche, eine weltliche; weder Knigklich gibt es keine Aufläche von die Gegend die "Gegen der "Gegen der "Gegende der "Gegen der "Gegende der "Gegen der Gegende der "Gegen der Gegende der "Gegen der "Gegende der "Gegen der Gegende der "Gegende "G

Ferner muß sessgeisellt werben: daß ichen 1741 der Japst Benebitt XIV. gegen ben Drein einispritt; daß der Papst 1758 auf Beranlafjung des Winisters Hombol gegen die portugiessigen Zeluiten eine Unterjudyung einleitete und ihre Tätigleit verurteilte; daß endlich der Papst Clemens XIV. nach gewissensten Prüfung dem Orden 1773 aufhob; dok sein Aschfolger Bius VI, sich dem inverstanden ertlärte.

#### (

## Der 1814 wie berhergeftellte Orben.

Die Geschichte der fatholischen Kirche seit 1814 ist zugleich die Geschichte des Zesuiten ordens. Es ist ihm gelungen, die ganze Kirche zu versesuitsieren; den Einstuh wurde gröher als je zuvor. Alle anderen Orben soben iss inwinterwarsen; ib e Ausdidung der Gestlichen legt biert doer nivbrett in seinen Sachen. Was auf dem Tribentinier Rongil 1562/63 nicht erreicht wurde, ist im 19. Jahrhundert durchgesch, die Unterdrückung des Spissopans, der Sieg des Auria-lismus und des passlichtigens, das Dagma aun der unbestleckt Empfängnis Mariä und von der Unfelharett des Papslies, der Spiladus Ses Jahres, die Bekladus der Ernetung des Jahres, die Berufung des Battlanischen Angelis und seine Beschünster des Mariäusschaftes der Freierung des Battlanischen Kanzills und seine Beschünster das alles sind Erfalge der Jehuten.

Rein wahreres Wart ist in zahlreichen Bersammlungen, aar allem auf ben großen alljährlichen Katholikentagen gesprachen worden, als

"Bir find alle Jesuiten".

Richt nur was die Jesuiten seldt feit 1814 geredet, geschrieden und getan haden, sandern auch was wir aan Windthfarft und Lieder, Graf Ballestrem und Spachn, Jechendach und Erzderger horten, was Janssen was oon Kralif, Onno Klapp und aan Hertling, Ruville und alele andere schrieden, war und sit sejnitscher.

Mit soft in seiner Schrift "aus dem Schutdbuch des Zeinlitenordens", 0.68: "Wer die Zeit unterflüsse von werftiglichten Kriege genauer kennt, mag wohl erschiegen den wer der ihr die da es nicht in der ist die die Arte nicht in der in die hate nicht die Arte nicht die Arte nicht die Arte nicht die Arte die die Arte die Arte die Arte die Arte die die die die die die die d

Diefelben Irriumer und Mahnvarftellungen, aus bene im Mittelatter fa aiel Unheil gefammen ift, firth feit 1814 zu neuer Stärfe erwacht und bilben heute die Quelle gröften Cenbs'):

Der Glaube, daß die rämische sichtbare Papistirche aan Jesus Thritus seldit geftütet und deshald alleinseligmachend set, der Glaube, daß sie die Berwirslichung des van Jesus aersündeten "Reiches Gattes" set;

die Bergattung des Papstes, dem man Aufgaben zuschreidt, denen nur Gatt selbst gerecht zu werden aermag.

Desholb Connte ber Zentrumsführer Dr. Lieber 1897 auf bem Ratholitentage unter lebhaftem Beifall [agen: "Wenn es jesuitenverwandte Orden gibt, so sind es alle Orden oder Eine,"

Bgl. das Spiegelbild in meiner "Angewandten Kirchengeschichte", 3. Auflage, Seite 258 ff.

<sup>&</sup>quot;) Fur die folgenden Ausfuhrungen verweise ich auf das unentbehrtiche Wert von P. Braunlich, "Die beutschen Ratholitentage", 2 Banbe, halle 1910.

1.

Weld ein Biberfprud befteht zwifden ber Geloftbeterfidung ber fatholifden Rirde und ben wirtliden Leiftungen!

Bindiforst nahm auf dem Katholifentag 1883 für die Katholifen den Ruhm in Anspruch, "doch sie es gewesen sind, welche das Banner der sozialen Reform zuerst entsaltet und mit mutiger Hand weitergetragen haben".

Das ift eine Unwahrheit! Auf fast allen Gebieten ber fogialen Adriorge find die Protestanten oorgusgegangen und haben die Wege gebahnt; erft fpater folgten die Ratholiten, aus Furcht, fie möchten gurudstehen, und oft suchten sie gu ernten, wo jene gefat hatten. Mit prablerifden Worten wies ber Bentrumsführer Borich 1903 barauf bin, bag "Retteler foon 1848 in Maing Die Aufmertfamfeit auf Die logiale Frage gelentt habe", und bas wurde als etwas eing ig baftebendes gepriefen, Aber er perich wieg, ban ber Bater ber inneren Miffion in der eogngelischen Rirche, Bichern, unmittelbar oorber in bemielben Jahre 1848 auf bem erften evangelischen Rirchentag fein grobartiges foriales Brogramm entrollt batte, und bak Retteler einige Wochen fpater junachit weiter nichts getan bat, als bag er die Ratholiten aufforberte: "Laffen Gie uns zeigen die Rraft unferer (b. b. ber romifden) Rirche!" So war es auch ipater, Erft als Raffer Wilhelm I, und Bismard 1881 ben Unfang mit ihrer fogialen Gefengebung machten, ba ertannten bie fatholifden Rreife, , wie bier Bruden gefchlagen werben fonnten gu ben Boltsmallen, wie ber firchliche Ginfluk gewillermaken indireft und auf Umwegen an fie berangebracht werben fonnte",

Ahnlich war ber Wiberfpruch zwischen ber Gelbstoerherrlichung und ben wirflichen Leiftungen auf allen Rulturgebieten:

Graf Matuschla sagte 1886: "Die wahre Kultur hat ihren Grund in der wahren tatholischen Kirche" und Dr. Bitter sügte hinzu: "Echter und wahrer Kulturfortschritt ist ohne das Christentum, wie es voll und ganz die katholische Kirche bertritt, nicht möglich." Dr. v. Krolif 1908: "Die Kirche ift und war von Anfang an und durch alle Jahrhunderte die entschiedenste und hochfinnigfte Förberin der Bilb un a."

Kardinal Fischer 1908: "Hat denn die Ktroe jemals die Wissenchast gefüngtet? Nein! Die Kirche fürchet nicht die Wissenschaft, sie degt und serbert sie."

Die Rin fl wird als das Monopol der römfich-atspilifien fittige fingeftellt, beren Berchients p eiteiengeb felen, das fich einem dmit ihr meffen fonne. Stolz lagte 1850: "Der latholissien Kriche ilb der ziehung der Menschheit übertagen. Des hold ig ibt es au gier dem Kocho lizie mus keine Kunft, und wos sich ausgerhalb berfelben dwon vorfinder, ist entlessienes Mut."

Belde Gelbstverherrtichung! Aber bie wirklichen Tatfachen ftanben im fcarfften Biderfpruch Damit. Auf benfelben Ratholitentagen ertonten laute Rlagen über die Rudit an big feit; murbe boch 1869 augeftanben, bak ,tatholifd und ungebilbet im Geifte mander Leute Begriffe lind, Die fich beden". Und fürmahr, Die tatholifche Rirche mar nicht eine Rorberin ber Biffenicaft, fonbern ein grokes Semmnis. Denn fie fennt tein felbitandiges Guchen nach Babrheit, wobei ber Denich an feine prieftertide Autoritat gebunden ift; vielmehr behauptet fie, ichon im Befit ber vollen Bahrheit gu fein, und ihre fogenannte Biffenichaft ift nichts anderes als eine rabuliftische, mit logischen Mitteln betriebene Berteibigungstunft. Die romifche Papitfirde bat Galilei und Giorbano Bruno por bas Inquisitionsgericht gezogen, hat bis zum Jahre 1822 Die Lehre bes Ropernifus verworfen, bat in ber neueften Beit Die Geriften ber berporragenbiten Babrheitsjucher auf ben Index ber verbotenen Bucher gefest. Unfere beutichen Universitäten, auf benen bie mahre Freiheit ber Biffenicaft berricht, nennt fie .. Saufer ber Luge, Teufelsanitalten, Borbof ber Sotle, Brutftatten ber Cozialbemofratie", Seinrich fagt: "Wenn Rom gesprochen hat, gibt es für mich feinen Standpuntt mehr", und Wehrenbad 1907: "Ift Die Forfdung Cache ber Biffenfcaft, fo ift bie Enticheibung Gache bes driftlichen Lehramts. Und bie Enticheibung mag fallen wie fie witt, ihr gegenüber gibt es nur bie Unterwerfung."

Diese Wissenschaft tennt keine Rufturfortigritte, sondern nur Rüdleby zum Mittelalter, der "herrlichsten Epoche, die wir überhaupt in der Geschickte antreffen". Dr. Bach em richtete 1897 "einen warmen Appell an die Stubenten, die latholijche Wiffenschaft wieder zu demjenigen Anschan zu dringen, das sie im Mittelalter gehabt habe. Bor die Krontl Auf allen Gebieten des Wiffens leijtet das Heroortagendstel erfüllt euch mit dem Gelite der Gelehrten des Mittelalters!"

Und nun die rad du liftijd en Kunftilde, womit die lathefichen Anhriche, "bewießen" werden! wech ein Michraud wird mit fichnen Borten Jelu getrieden! "Ihr sollt Gott mehr gehorchen als den Amfgent" "Gebt Gott, was Gottes, und dem Kaller, was des Kalfers Am die dinigd fielt "Gott" "Aspli" gelagt, und es ift glänzent dewiehen, was man winfol. Edenfo sollen die Ederte Jelu "Gehet hin wie leiget alle Boller" die erleit beweifen: dog Gott selber der römischen Riche das Lehr am ti übertragen habe; daß "der weltliche Staat weder Beuf nach Recht noch Befähigung" beithe, werziehen und zu unterticken; daß der tatkolischen Riche das Schulmonopol wird die Sertschaft Schulwein zufomme. Das preußtisse Schulmonopol wird als ein Anartif gegen die Gernaturike, gattlische Edenserdrung hingefellt.

Tabé wird vergessen, da et al. h o l i så e Radber waren, wo man im 18. Jahrhundert wegen der großen Nüdsländigleit eine Entlitschischung der Schulen sarberte, zumächst der Universitäten und Gymmalien. Für die allgemeine Vollschildung hatte die latschilde Nitche in den langen Jahrhunderten ihrer Gerschänft ig auf wie nichts gedan; es mußte erth die Ackanation Luthers lommen, um die großartige Entsfaltung des Vollschweines herbeiguführen, die den Stolz der protestantischen Vollschund auf die Dome und Rlosterschusen Vollschund auf die Dome und Rlosterschusen der Vollschussen der Vollschussen

2.

Weldein Wiberfpruch zwischen ben Friebensbeteuerungen und ben tatfächlichen Friebensstörungen!

Auf allen Kalhollierlagen wird versichert, daß man "den fonselfin mellen Arbeiter "duniche, und 21 ber Schumen laueit. "Ro nie fisse nelle Bolemits sin den Bersamm lungen der Generalversamm lung unterlagt." Ja. man singt angestige im Bundnis mit dem "glämigen" Protesantionus gegen den Unglauben und Umflutz, gegen die rote fützt der Schaldwerteite.

Rechtsanwali Wa il fer behautetet 1888, auf dem Katholifentiagen fei "mie ein Wart gefallen, wodurch vier auch nur einen Anberdijätübigen verlegi hälten. Jid meine, es väre gutt, wenn andere fish docan ein Beltijel nähmen", "Wa ir moden es nicht, vie andere; wir sigliden feine Miljionare in protessandigen es nicht, vier andere; wir sigliden feine Miljionare in protessandigen debiete, um dort "los von Wittenberg" zu verbiden."

Graf Gafien 1906: "Der Bonifatinsbere in ift fein Kämpferberein. Richt zieht er aus, um die anderen Befenntniffe zu befriegen ober Voofelyten zu machen; nicht schicken wir unsere Wisstonze nach Grandenburg, Pammern, Sadfen mit bem Felbgefdret ,Ios von Bittenberg'. Bir wollen nur unferen eigenen Befitftanb mahren."

Das Bentrum hat wieberholt erflätt, daß es keine konfession nelle Partei sel. Es nannte sich das "natianale" Zentrum, das "laatserhaltende" Zentrum, "die Bartei sir Hreihelt, Wochfelt, Rocht, es leugnete, daß es politisch van Kam abhängig set, und rechnete sich gu "dürertliche" Varteien").

Alle biese Behauptungen und Berlicherungen sind grobe Brreführungen und Unwahrheiten. Bie oft bienen Sagungen und Statuten weniger bagu, Die Mahrheit gu fagen als fie gu perhullen! Der & 15 ber Ganungen ber Ratholifentage beweilt nicht mehr als bie Statuten ber fatholijchen Studentenverbindungen, welche bie Bolitit verbieten. In Babrbeit ift auf allen Ratholifentagen, trok ber Friedensverficherungen und trop des § 15, tonfeffinnelle Bolemit getrieben; war ja bod von Anfang (1848) an bie Retatholifierung Deutschlands ein Sauptziel ber jahrlichen Ratholifentage. Da murben immer wieder Worte gesprochen wie: "Gott will es, daß Deutschland einig sei im katholischen Glauben"; "lassen Sie sich nicht irre machen, wenn man biefes eble Streben mit bem Ramen Brofelntenmacherei begeichnen will"! Dabei fehlte es feineswegs an Ausfallen und Ausbruden, welche Die Brateftanten verlegen muffen. Goon bie immer wiedertehrenbe Gelbitverherrlichung ber "allein feliamachenben" Rirche, bie "allein imstande fei, die idealen Interessen bes Wenschengeschlechts gu huten und gu pflegen", ift frantenb. Aber auch birette Beleidigungen und Berunglimpfungen find an ber Tagesordnung. Man fpricht von ber "Schwindfucht, ber Jrrlehre des Pratestantismus"; man ruft "tatholisch ift Trumpf", rebet van ber "fogenannten" Reformation, von ber "Glaubenstrennung, bie bie Frechheit habe, fich Reformation gu nennen", von bem "verlorenen Sohn", von ber "Reformationslegende"; man bezeichnet die Reformation als "bie Rutter aller abel", als "Urfache unferer Berriffenbeit". Der gange Canifius-Rultus und ber gange Bonifatiusverein haben, trop aller Ableugnungen, als Endamen bie Broteftantenbetehrung; ein Gebetsfreugzug" ift unternommen; es gibt fogar "eine Gebetsvereinigung ber fatholifchen Rinber Deutschlands gur Erlangung ber Wieberpereinigung im tathalifden Glauben". Den Ableugnungen wiberfprechen bie eigenen ftalgen Giegesberichte über bie Tatigfeit und bie Fortichritte in Sannover, Medlenburg, Ghleswig-Solftein, Golefien, Dit- und Beitpreugen, Sachfen, Branbenburg, in Schweben, Rorwegen, Danemart, Solland, England; alfo in Lanbern mit überwiegenb protestantifder Bevölferung. Und wie entruften fich biefelben Leute über bie Los-von-Rom-Bewegung in Ofterreich, nennen fie "Sochoerrat", "Unfraut", "Unflat"!

<sup>1)</sup> Für Leutz, die nach bem Grumbigh gemehn si fecisti nega ("teugne, wenn du ses grafu holft"), gill auch dos Umgefekter. "Mom du leugneft, do hight we setzen". So hat nach dem Weltstieg der Jentums-Kelchstangter Dr. Wirth beteuert, daß seine Partei niemals Sabolage gettieben habe, und mit feinem anderen Wort sam treffender die Aufglieft des Jentums gefenneglighet werben.

Der Zefuit Lipert ichrieb kun vor dem Welftrieg in den "Seitnmen von Maria Sand", "An iedem tatholischen Kriefte, in jedem tatholischen Beamten, in seder tatholischen Hrau soll der Prodagandageist leben; wir dürfen nicht wünschen, daß unsere andersgläubigen Mitglieder im Fruglau den berhafteren; sie follen tatholisch werden, die Verlageische

3.

Das Zentrum nennt sich "Die Partei für Wahrheit, Freisheit und Recht." Das ist eine Irreführung.

Rur Babrheit? In feierlichen Erflarungen bezeichnete fich bas Bentrum ale eine nichtfanfeffianelle Bartei. Dem miberfprachen Musfpruche bebeutenber Barteiführer, baf bas Bentrum "bie Ungelegenheiten bes beutichen Bolles im Ginflang mit ben Grunbfagen ber fatholifden Beltanichauung bertrete"; auch gablten offigielle Schriften ber tatholifchen Rirche bas Rentrum au ben tatholifchen Bereinen. Und ift bas Bahrheiteliebe, wenn bie angesehene Rolnifche Bolfszeitung in ihren Berichten über wichtige Ansprachen folche Stellen unterschlug, in benen bas Rentrum ale fatholifche Bartei bezeichnet murbe? - Das Rentrum nannte sich "staatserhaltend" und "national". Aber bei jedem Konslitt swischen Staat und Kirche stand es auf Seiten der Kirche, und alle Feinde bes Deutschtums, besonders bie Bolen, Danen, elfäffischen Frangoellinge fanden bei ihm wirffame Unterftugung; felbft bie Silferufe ber beutichen Ratholifen aus ber Oftmart verhallten ungehört beim Zentrum. Und welche Q u a en wurden in ben letten Rahrzehnten bei ber Bahlagitation über einen brobenben "neuen Rulturfampf", und über bie gefahrbete Religion verbreitet, obgleich bie Bapfte felbft beftatigten, bag im Deutichen Reich jeber Ratholit ungeftort feinem Glauben leben tonne!

Für Recht?" Für welches Recht? nicht für die Rechte des Staates, für bie Rachte des Bolles, für die Raatlichen Erundrechte jedes einzelnen, fandern für die sogenannten "unveräußerlichen Rechte" der Ricche.

Und nun noch gwei Beifpiele für die angebliche Bahrheitsliebe!

Daß am 4. 1. 1904 die Einrichtung von Marianischen Ronga it an en an Preußische Opmanssen wieder gestattet wurde, hatte mit Recht eine außerardentliche Erregung der Protestanten un; Kosse. Der Austusminister Dr. Siedet vereinigte sich damit, daß "keinerlei Beziehungen wischen der Mariaschen Angeregation und den Zespitzen" bestände. Eelber datie hat Der Minister täuschen slein, es ware eine Be auf au-

tung, die der Wahrheit birett widerfprach. Balb barauf perlas ber Rurftbifchof Ropp im Breuftifden Bertenhaus "gur Gteuer ber Bahrheit und Beruhigung ber Gemuter" einen Brief bes Jeluitengenerals, ber von "unmahren und aufregenben Behauptungen" fpricht, wenn die Marianiiche Rongregation ,als eine Grundung ber Gefellichaft Belu und als ben Beluiten angegliebert bezeichnet werbe"; fie "ftanben gar nicht in irgend einer Beife unter ber Leitung ber Gefellichaft Jefu". Uber wenn man hiermit die Grundungsbulle aus bem Jahre 1584 pergleicht, ferner bie Sagungen ber Marianifchen Rongregation, von benen bis heute nichts gurudgenommen ift, die Ertlarung bes Jefuiten Löffler im 8. Selt bes Jahrganges 1884 ber "Stimmen aus Maria Laach", Die Tatfache, baf 1887 ber Jesuitengeneral Anderledn bagegen protestierte, bag einzetne Bifcofe ben neugegrundeten Rongregationen Die Brivilegien und Ablaffe erteilten, Die ihnen nur burch bie Angliederung an die jefuitilde Ur-Rongregation in Rom gutommen burften; fo muffen wir ben Mut bewundern, womit 1904 ber Jesuitengeneral Martin ber Bahrheit ins Geficht folug. Dber follte er beshalb Recht haben, weil vielleicht ftatt "gegrundet" bas Wort "errichtet" hatte gebraucht werben muffen, ftatt "angegliebert" "verbunden", ftatt "Leitung" "Aufficht"? Das mare boch eine echt "fefuitifde" Gilbenftecherei.

Weiter! Um bit, "Grumdolfgleit!" ber Ansignubigung zu beweisen, die Ariche beanspruche noch heute Oberhopetierschie über ben Staat, verlas ber Zentrumssigiere Er die be ein der Keifstagelssiglingun wum 4.1 a. 2. 1910 einige Sähe aus einer Enzyllika des Paplits Lev XIII., ver f hu ie gader, daß umtittelbar darauf in der f e le ne Anyllika der Paplit groeb die, deher von der Oberhopheit der Kriche über dem Staat lat umd beutlich ausspricht; auch eine andere Enzyllika unter siglug eine andere Enzyllika unter siglug er, in welcher Lev Alli. die Unterordnung des Staats unter die Riche betweit. — In schallen Weiter Weite der Unterschaften Weite der Anglicken Weite der Fachtumssighere Dr. Por ich, der erste Wiseprafibent des Preußischen Bogeordnetenhouse, in der Sigung vom 8.3. 1911 den Sinn einer Enzyllika Eose XIII. durch Auslassung der entscheidenden Stellen in ieine Gesenteil werteben.

dieten in fem Gegenten betteger.

#### Grundfage nach bem Görreslegifon.

Ms "Monumentalwert bes beutschen Katholizismus im 20. Jahrhundert" wird das Staatslegtfon der Görresgefellichaft gebriefen; hier begegnet uns auf Schritt und Tritt die Forderung der Rüdtehr zum "gefegneten" Mittela lier, zur fatholischen Staatsibee.

Glaubens und Betennisfreihelt nich als "gendezu unlittlich" bezeichnet, "undereinder mit dem natürlichen weiehe"; von der Attoch, dem Staate durfe sie nicht genährt werden!). Auch die Andersgläubigen unterschen den Geschen der Latholichen Arche, "insbesonbere in der Erkfalleume". Dem Saarte felt in allen Beziehungen, die das

<sup>1)</sup> Es ift beshalb eine bewuhte Fresührung und Täufchung, wenn behauptet wirb, has Staatslerühn ber Görresgeseilschaft mache mit bem Prinzip woller Religionsfreibett Ernft".

Band ber firchlichen See bilben, leinerlei Recht zu". Zu bem Sherecht unferes Bürgetichen Gelesbuches tonnten, trog alkes Entgegentommens, "die Cathoishem Reichstagsabgeordneten nur unter bestimmten grundfühlichen Berwahrungen ihre Zustimmung geben".

"Ein offener, häusig betlagter und bekämpster Mangel (sa heißt es in dem Saasikestori) und Saaben der Universitäten ist die grengenlose Le hr fre eisheit, die geradezu als Lebensprinzip der höchsten Bildungsanhalten hinselesst wird.

Die Rirche ift nach dem Staatslegtien nicht nur volltommen unabhängig vom Staate, sonderen ihm übergeardnet; alle floatlichen Wahpphomen, autrerleigen der Direktibe der höchften tirchtlichen Autarität", dem Papfte. Die anderen Konfessionen baben nicht beseiden Meche auf Unreckennung und Schup vom steten des Staates, wie de fatgibliche Kirche. Der Papft sam bie linkertanne eines Staates bom Eid der Treue entbinden. Die Kirche bat des Kech. Staatsgeiche als berefflichten der nicht verpflichten au erflären.

"Bie bie nieberen, fo tonnen auch die hoberen Schulen von ber Leitung und Aussicht ber Rirche nicht emangibiert fein."

Rach dem Staatslegitan ist jeder Rathalit an den Splladus von 1884 gebunden; er muß glauben, daß "die Rirche eine zeitliche, dirette oder indirette Gewalt fade und die Racht, dukeren Rwang anzuwenden").

<sup>3)</sup> Es war eine Jreführung, wenn Zentrumsabgeordnete bin und wieder erliärten, dog ber Sgliabus fie nicht verpflichte, ober bag "es einen firchlich approbierten Rober ber Politif nicht gebe".

# Masken und Tarnkappen".

I.

## Die driftliche Religion als Maste.

Die berüchtigten Ronquistaboren ("Eroberer") tonnten bei ihren teufiffen Schänblichfeiten in Mittel- und Sübamerist als fromme Christen auftreten. Denn ber Papst hatte für bie Ausrottung ber "Seiben" Generatvollmacht gegeben, obwohl es sich bei diesen "Seiben" um fried-

<sup>4)</sup> Mir tennen die Aarntappe (d. h. den unsticktbar machenden Mantel mit Rapuge) aus der Siegfriedigge. Sie ift die faarte Wassife, die Sie gisted dem Feinde entreile. Aber er macht sied siedlich auf ser die feldt gebraucht; ein nordischer Held darf sied, nicht solder Massien Gebenen.

<sup>2)</sup> Alfreb Miller, "Bötferentariung unter bem Rreug", G. 66.

lich, harmlofe, duldjame Leute handelte. Jur höheren Ehre Gottes und im Ramen Jelu Chrilli wurden so entleistlich Grausamteiten und Vererkesn oerübt, wie sie von den wildelten "Heiben" niemals ersonnen sind. Und die hristlichen Priester, die seit 1524 den heidnischen Ihren des Gongelium brachen, oerdienten zum gräßten Teil wegen ihrer Schandaten nicht den Mamen "Christien".

In diese Zeit siel die Gründung des Zesuitenordens. Ignatius und seine Freunde hatten von der Bedeutung der firchlichen Vorgänge in Deutschland noch feine Ahnung. Ihre eisrige Wissionstätigteit wandte sich anfangs den "Helden", erst später den "Kehen" zu. Ihr Ziel war

bie abfalute Papitherrichaft über alle Rreaturen.

## 1.

## Die Miffianstätigfeit bei ben Seiben.

Much bie jeluitifchen Miffionare bes 16. Jahrhunderts waren Aben teurer, freilich anderer Art als die Ronquiftabores. In bem Buch oon Fulop-Miller "Macht und Geheimnis ber Jejuiten" tragt ein langer Abichnitt (G. 249-371) bie überichrift "Sinter 1000 Masten". Darin werben mit einem gewissen Behagen (jebenfalls nicht mit ftrenger Berurteilung) bie gablreichen liftigen Streiche ergablt, mit benen bie Refuiten bie papitliche Universalberricaft auch in ben neuentbedten Lanbern gu erreichen fuchten. Es war bie gepriefene Blutegeit ber tatholifchen Miffian, wo "mit beiliger Lift" bas Chriftentum ausgebreitet wurde. Dabei taten fich in Indien, China, Japan Die Jefuiten Xavier und Ricci heroor. Bir lefen: "Xavier hatte gelernt, wie oft man, um ein frommes Biel gu erreichen, mit beiliger Lift oorgeben muffe"; er war "ein froblicher Bechtumpan" in ben verrusenen Matrojenichenten. In bem Buche von Fulop-Miller tragen einzelne Rapitel folgenbe überidriften: "Raufmann mit dem Raufmann", "Solbat mit dem Salbaten"; "Jesuiten als Brahmanen und Pagis"; "bie Patres als Strategen"; "Betehrung mit Uhr und Ralenber"; "ber Orben ber Gartner und Schnellmaler"; "Triumph ber Springbrunnen und mechanischen Lowen"; "bas Apostolat ber Fifchangeln." Bir erfahren, mit welcher Barficht und Berftellungsfunft bie Beluiten in China auftraten, "bamit die Tur, die ber Berraott nach China geaffnet bat, nicht wieber gugefclagen werbe". - Uber G. 340 fteht: "Jefuiten als Inbianerhauptlinge."

Ihre Geschmeibigteit zeigte sich auch in bem geschidten Spiel mit oerteilten Rollen: In Indien "oermied der eine Pater als Brahmane streng jeden Umgang mit den unteren Klassen, mahrend ber andere als Pogi

gerade bie Parias befehrte".

Außerlich Riesenersoige der Jesuttenwission! aber seine innere Aneignung der Religion Jesu! Allies, was in Okassen erreich war, brach wie ein Kartenhaus zusammen, zum Teil schon im 18. Jahrhundert; besonders weil man im Christentum den Bachaen fremder Gerichaft erkannte. 2

Die Diffionstötigfeit ber Zesuiten bei ben Regern, Die gleichen Betehrungsmethoben feben wir ben "Rebern", wie ben "Seiben" gegenüber: teils blutige Gewolt, teils "beilige Lift". Bir lefen oon ber "Romodie ber Bertleidungen". In Goweben wirfte ber Befuit Ritoloi ols protestontifder Theologieprofesfor, Rad Englond tomen fie ouf ollen moglichen Schleichwegen: Der Nefuit Brescott .. mukte trot oller ftrengen Berbote und Aberwochungsmogregeln die Gobne englifcher Rotholiten noch bem Rontinent gu fcmuggeln, wo fie bonn in ben eigens fur Diefen 3med gegrundeten Rollegien oon Rom, Moilond, Gevillo, Liffobon, Douon, Reims und St. Dmer gu Brieftern ousgebilbet wurden. Muf folde Art forgten bie Jefuiten fur einen ftanbigen Rochmuchs englifder Rlerifer, Die bonn in ihre Beimot gurudfehrten und bort ben Biberftond ber totholifden Beoblterung gegen bos onglitonifde Regime weiter icurten". Much Bolen ichien im 16. Johrhundert fur Rom oerloren gu fein. Roch bem Ausfterben ber Jogellonen (1572) folgte eine longe Zeit ber Thranwirren. Domols tom ols popftlicher Abgesondter ber Jefuit Baffeaina. Er gerftond es meifterhoft, fich ber aukeren Lebensweise bes Ronigs Stefon Bothary angupaffen: "Riemand bei Sofe mar fo einfoch gefleibet wie Boffeoino; niemond wußte fa wie er die Borguge von Ochsenfleifch und Anoblouch ju murbigen; niemond tonnte auch mit fa ungezwungener Roturlichfeit ben Ronig beim Urm nehmen und mit fich fartgieben, wie ber papftliche Unterhandler, Bolb verftand fich ber Ronig aufs trefflichfte mit Boffeoino." - Demfelben Jefuiten gelong es, am ruffifden Sofe Cinflug gu gewinnen. Dit polnifder Silfe bemachtigte fich 1605 ber foliche Demetrius bes ruffifchen Thranes; er ichwor feierlich ben orthabaxen Glouben ob, und die Jesuiten hielten ihren Einzug in Mostou.

Doneben festen sie ihre Tötigleit ols Professor von oden eistig fort. Dobei hielten sie einersteit foren oden mitteolterlichen Horberungen der Rothosigität der Politit und der Rothosigität des Dentens fest, on der Bewirtlichung der päpstlichen Universalmenvechie, an der sie is öffineten sie den meltlichen Freuden weit die Aare. Ihre Appetervor-stellungen sonden großen Julius; die Zelutien haben zur Entwältung der

Demetrius murbe gefturgt und die Soffnungen ber Jesuiten vereitelt.

Opern- und Regietunft mefentlich beigetrogen.

H.

# Die Lügen=Demokratie ').

(Hinter 1000 Masten.)

Der größte Rollentaufch ber Beltgefcichte.

Bohl hot die lout gepriesene "Aufflärung" des 18. Jahrhunderts viel Segen gebracht, aber noch mehr Much?).

Dieter Geift brang nun erobemb in die romanisch-atsholissen Länder ein, in benen das qualende Seisid ber Rödlickberlicktein er mehr wusch. Die Birtung en waren ungehuer. Für ben deutschen Sessische Weiteren Entstelle der Geschlichte der G

Statt Gottesftaat (Theofrotie) ber Bolfeitaat (Dempfratie).

ftott Gott Rotur und Bernunft.

ftatt bes Geburteabels ber Gelbabel,

ftatt erdlicher Monarchie bas de motrotifche Raifertum,

ftatt Rom Juba,

flatt bes Jefuitenordens ber Freimaurerorben.

Die Jaupflage blieb: nämlich der Menlichkeitsmahn und die alleineligmachende Rechiglslubgleit; was die "Auflikrung" leche, denntpruche edenlo die Geltung eines unumflößichen Dogmas, wie das, was früher die Kirch gelicht hatte. Hur die neuen politichen Gloudensgrundsgewunde verfelden Indublamktie gekännft und Vocderungskriege unternommen, wie

<sup>1)</sup> Als die zwei grobten Lugen ber Weltgeschichte erfcheinen mir:

Die Briefterherrichaft, welche bie Maste Gottes tragt, und bie Gelbherrichaft mit ber Maste ber Demofratie.

Gemeinfam ift beiden ber Denfcheitsmahn.

<sup>2)</sup> Bgl. meine "Angewandte Rirchengeschichte", 3. Aufl., G. 285 ff.

ehemals für die Ausbreitung des Christentums daw. der "rechtgläudigen" Kirche. Bor allem ader verband sich mit dieser "Ausstärung" eine neue Herrschaft der Lüce.

#### Gefchtattige Gberficht.

1.

In England fiegte im 17. Jahrhundert die Parlamentsherrfcaft:

1642—1649 die erste Revolution, 1649 die Hinrichtung Karls I. 1649—1660 Revudië.

1688/89 Absehung Jakobs It.

Gleichzeitig entwickelte sich in Frankreich und in Brandenburg-Breußen der monarchische Absalutismus.

1775—1783 der Unabhängigleitstrieg der Bereinigten Staaten von Nardamerita.

Grantreich.

Entartung bes absoluten Königtums ber Baurbonen im 18. Jahrbunbert.

1789 Beginn der franzölisch en Revolutian:

1799 (1804)—1815 Scheindemokratie unter Rapolean I. Breugen.

Aufftieg der Hohenzollern im 18. Nahrhundert:

Friedrich Wilhelm I. 1713—1740. Friedrich II. der Große 1740—1786. Erneuerung Preußens nach 1807.

Anteil Breußens an bem Freis hettstrieg 1813-1815.

Der Siegeslauf bes bemofratischen Gebantens. 1810—1825 Entstehung von 16 bemotratischen Republiten in Sound Mittelamerika.

Um 1820 Revalutianen in Spanien, Partugal und Italien.

In Frantreich 1830 und 1848 Revalutionen, seit 1870 Republit. Seit 1830 erhielten die neuen Bal-

fanftaaten überbemofratische Berfaffungen.

Japan, Rugland, Agrtei, Berfien konnten fich bem bemotratischen Buge ber Bett nicht entziehen.

1917 Revolutian in Rugland.

Breugen - Deutsches Reich. Bir unterscheiben feit 1815 bier Rerinden:

- 1815—1858/62 Preußenwurde sich felber untreu.
- 1858/62—1890 Zeitalter Bilhelms I. und Bismards, siegreicher Kampf gegen die Demokratie.
- Seit 1890 Nachgiedigkeit gegen den demakratischen Gebanken bis jum Busammenbruch und ben 14 Jahren ber Schmach.
- 4. Hitler befreite uns 1933 bon ber Barlamentsberricaft.

#### A

### Gefdicte ber neugeitlichen Demofratie.

#### 1. Bis 1815.

#### 1.

Mit Unrecht rühmen sich die Engländer ihrer politischen Freiseit, als beren Beginn sie die Magna Charta des Zahres 1215 preisellen. In Wittlichteit waren die Bersalsungsoerhältnisse Englands die ins 17. Jahrhundert nicht wesenklich anders als die in den Felstandsstaaten: hier und doet eine ständlich bestjedischte Wonarchie. Erft im 17. Jahr-ybunder führten ble langen Rämpse zwischen Wonarchie und Ständen zu oerschiedenn Ersehnissen.

- Im Deutschen Reich und Bolen ging die Zentralgewalt oerloren:
- in Frantreid und in Brandenburg-Preugen entwidette lich ber fürftliche Absolutismus;
  - in England enbete bas Ringen mit bem Gieg ber Stande.

Au England bat lich während bes 17. Jahrhunderts das ausgebildet, was später mit Unrecht als das höhlte gefreit und auch de inns ont den Demotraten helh erfireth mudre: die Varlament is herrich aft. Die gang Jeit, wo die Staats auf dem Aron lägen, 1803—1808, war erfüllt von Kännpfen zwilchen Königtum und Varlament: de ide flieden nach möglichgier: Selbständigteit und Unrahbängsietit, die die betrieft in die flieden die Königteit, der die die Königteit, der die die Königteit, der die die Königteit, der die die Konigteit, der die die Konigteit, wo Wahrheit und Production vorwiegen? Johan alle die die Aufgade, zeitzustellen, wo Wahrheit und Frommigteit, wo Seuchetei und Vontrahen Verontlichen des 17. Jahrhundersteinen der die Verlage der die der die Verlage d

1642—1649 war die er fle R eo o lutio n. Als die Hähret des fiegeritigen Resolutionsperes die Nacht en figlien, fproden fle, com Alten Teflament flart beeinflußt, den Grundfah aus, daß af le  $\Xi$  o u o er ä n i tät im B o i fe e u he und oom Bolte ausgehe; dem "göttlichen Rechte des Ansigtumes" fleiflen fie "die Boltsfoueretnicht" gegenüber. Um 30. 1.1649

<sup>3)</sup> Befonders leibhoft fit bis heute noch der Streit um dem bebeutendhen Mann des II. Zahrimmeters, D I i i er er for mm et l. Die teinn frechen nob et "refiglieden Belgericht" des gleich g

Cromwell spielt in ber Ge sig is es er To le en n; eine wichtige Valle, well e, etter Zeit weit vocuseilen, et eine Zeit wellen von die Ausben- und Gemissen Stillensen vollen die preise Teit der die fiele. Die de tasholisse Kirche nahm er aus benn in ihr sig er mit Recht inte fore kreitende po elektische die kreiten der die kreiten der die kreiten die die krei

wurde, nach einem eigentümlichen Rechtsoerschren, der Rönig Racl I. als Aprann, Berrätet, öffentlicher Feind des Gemeinwelens hingerichtet. 1649—1660 bildeten die Breteinigten Reiche England, Schottland, Istand eine Republik. Als 1660 die Stuarts wieder auf den Thron gedommen waren, begannen nach turzer Zeit die Rämpfe jamischen Rönigtum und Parlament vom neuem. Das Kingen führte zur zweiten Revolution (1688/89) und endete mit der Abselpun der Stuarts; Jacobs II. Schwiegerschn, Willhelm III. von Oranien, wurde auf den englischen Abron berufen. Geitdem besteht in England die Parlaments herrschaft

Bebeutete bies einen Giegbes bemofratifden Gebantens? Reinesmegs. Es wird zu wenig beachtet, wie Derschieben ber Ausgang ber erften und zweiten Repolution mar. 3m Jahre 1649 hatten bie unteren Rlaffen bes Mittelftandes und Rleinburgertums ben Borteil auf Roften bes Barlaments; bagegen 1688/89 nahm bas Parlament nicht nur bem Ronigtum bie Serrichaft aus ber Sand, fondern brach auch den Ginflug ber nieberen Boltsichichten. Diefes Parlament mar bis ins 19. Jahrhundert (ja bis heute) feineswegs eine "Boltsherrichaft", fondern bie Berricaft von zwei ftreitenben Abelsparteien. Bohl fann man es fur eine gefunde Entwidlung halten, bag bie jungeren Gobne ber Abelsfamilien im Burgertum aufgingen und fich ben burgerlichen Erwerbstätigfeiten gumanbten; baburd murben bie Rlaffenunterichiebe gemilbert, weil oft ber bobe Lord mit bem Großinduftriellen ober Raufmann aufs engite verwandt war. Aber zugleich murbe baburch eine Entwidlung erleichtert, Die ber altromifchen Gefchichte, wie fie feit 200 D. Chr. verlief, verbluffend abnlich ift. Damals trat in Rom an Die Stelle bes alten grifden Geburtsabels die "Robilitat", b. b. ber regierenbe Gelbund Abootatenabel. Chenfo murbe ber englifche Abel, ftart beeinfluft und Dermifcht mit jubifchem Blute, immer mehr zu einem geriffenen Gelb . , Geichafts - und Sanbelsabel, ber feine Sandels- und Gefchaftsfriege pom Rlubfeffel aus führte.

Bei ber "großen Resolution" (1688/89) feiteten phatlaifdes Abobo fat entum und Nabulfitt moche Orgiem. Es wurde "wiljenichaftlich bewielen", bah man burchaus auf dem Boben des "Rechts" liehe. Die oerschieden Staatstheorien wurden erörtert, Weden gehalten, Bucher geschieden, und sofieliglich wuhfe man es: Die Giuarts hatten den gwilden Konig und Bolt geschoffenen "Utwertrag" gebochen und daburch den Minjeuch auf die Aronier werten geschochen und daburch den Minjeuch auf die Aronier Wilhelm III., seit 1714 das Saus Konvore und ist das Saus Konvore und ist das Hones den Anflischen Thron.

Und feit 1689 flog von England aus die fogenannte "Auftlarung" über die Bender: die Lehre oon einem irgendwo in den Sternen geschriebenen Raturrecht, von dem Urvertrag und der Boltslouveränität.

MIS ben bollenbeiften Ausbrud bes englifden Freiheits: ibeals bezeichnete im 18. Jahrhundert ein Englander bie Borte Corneilles: "Freiheit bebeutet gar nichts, wenn alle Menichen frei find; herrlich aber ist es, felber frei zu fein und zuzuschen, vie die ganze Benichheit unter bem Joche feuszt und in Keiten sichnt."

2

Auf die Bertrag siheorie und den Urvertrag deriefen sich einglichen Stoolnein in Mordmertie, als sie am 4.7. 1778 lich von ihrem Mutterlande lösten. Bon 1775—1783 war der als Kannensischer Weltzeichigköste gepriesen Unabhängigteitsletze, wo die Amerikaner ich als Selden wenig, um so mehr oder als sichlue Sändler und hinate Geschleit bewährten. Sie verstanden es, durch 3.6 is Erst lar ung der Wertzeich ein Gewoga untschleit, der und jeden der die Vernen gewantligen Judei in Gewoga untsielen, der sich ein geschaften der Verlagen um für die Wentschleit zu kampten der geschleit der Verlagen der Verla

We I dig e! Man erllärte, daß alle Menschen gleich geschaffen und von ihrem Schöpter mit unveräußerlichen Rechen ausgesichtet seien; aber man hätete sich, die Kolgerungen sier die die vererflaten zu ziehen!

₹.

Welche Berwirrung der Geister haben Vollaite und Montesquieu, b'Argensan, Quesnan und Goutnan mit ihren Schriften heroorgerusen, weit über die Grenzen Frantreichs hinaus 13 Sie wollten auf allen Ge-

<sup>1)</sup> Bahl meift in seiner vortrefflichen "Borgeschichte ber franzöflichen Revolution" mit Recht barauf bin, bah ber Sistoriter festitellen muffe, welche Beftanbteile ber Auf-

bieten die Natur und Vernunft zur Şerrschaft bringen, wollten in Staat und Kirche, im Wirtschaftes und logialen Leben, in Wistschaftes und logialen Leben, in Wistschaftes Gedule und Aunst Justiande berbeiführen, die natur und voernunftgemäße zum äß seinen. Und Voussierund ist einen Schriften über die Erzischung und über die Wertragsthoorie Sturm gegen alle Kultur; "Rückfebz zur Volute" wor fein Schlackturf.

Aroh aller Greuel und Schande werden die Franzofen bis heute nicht müde, füre Keudultun von 1789 ff, zu feten. Neftondere folgt, find fie and is Er fil Er mu ng der B aß i i e. n. der n. Denn am 14. Juli ift noch immer ihr höchfete Bollsfelften, der fol fie i sig fich me n. Denn am 14. Juli ift 1789 fand man in der Bahille letneswege die Opier der fö nig i t. de n. Willitz, wooden man fo laut dem Bollste vorgelogen halte; dagegen begannen gerode an fenem Zage die Aussichteitungen des de mo fra til sig en De fir die nie Erden, Jouvedane Bollsfelden Bedeutschaften Bedeutschaften Bedeutschaften Bedeutschaften der Schanden und Langmut die Bahille betreibigte, betrooden, die finenandem ein zeich zuseflügt werden lotte. Das Berifsen wurde nicht gehalten, sondern die Rechesten kannetzegenacht und die Rohle ter Greifagenen wie Reuteftlick auf Millen umwerzeitungen. Die Wenspenschaft der des "Jouveranen" Bobeis feigere fich die kum Jache 1780.

Wie willfarlich fil die Geffichtegefälfe, um das "alte Syltem" für die gewalfjame und greuelvolle Explosion verantwortlich zu machen! Bon damals die deute geden, unter dem Einfluß der überalen und demotratische Wahnvorteilungen, die landläufigen Geschichsbücher Zerrbilder über die Zufände dor der fengolischen Verdoulen, Zerebilden

über den Absolutismus und die Bersönlichteit Ludwigs XV. und XVI., über die Besteurungsverhältnisse und "die ungeheure Schuldenlass", über die seudassasse und das genannte Abelserassen.

über bie genbatiaften und bas jogenannte abeisregimei über bie angebliche Entrechtung bes Bürgerstandes.

Wahl') ftellt in feiner "Borgeschichte der französischen Revolution" fest, daß feit 1750 ein allgemeiner Ausschlang in Landwirtschaft, Industrte,

Märungsliteratur wirtten und der "öffentlichen Meinung" einverleibt wurden. Er kommt zu dem Ergefinls, daß das Beffet, das Hossilien wirtungssos blieb, daß aber die Kritif und das Keatice airsia ausgenommen wurden.

<sup>1)</sup> Das Wert von Bahl, bem ich in meinen Ausführungen folge, ift nicht etwa unter bem Eindrud ber Ereigniffe von 1918 gefchrieben, fondern bereits 1905 veröffentlicht.

Aubulgs XVI. Så ul b bestand darin, doß er eint eigenes Recht und Jattersse genügen wie deretze isd er dem Wochsteben der Vorlamente nicht enigegentrat; doß er auf die "Assentiels Bekeinung" hötet, die von Plüchtvergessenen Woltsverführern geschätt wurche; doß er leichziglüußig einen "außerstätter" Natgebern solgte, die ihm immer wieder vorrebeten: "daß Bertrauen zum Bolt, die Erstättung alter seiner politischen Winden werde bei danftane Liebe des Bolles weden und den Phon sein Diesen Beunde wendern". Währendbessen wurde die sinnloss Wit des "dansforen" Bolles immer wieder ausgegettigt. Wie ersch weren die Joher 1878 an wöchigsten Meioment wie sind sich die Sie ersch weren die Joher 1878 an wöchigsten Meioment wie sien Weglerung durch Woshlesen, durch Gewährung erschitter Messenen, durch Betrufung der Liebssinge der össentlichen Weinung in ihre Mehren, durch Metrufung der Liebssinge der össentlichen Weinung in ihre Mehr der Verlang guber der der der der der siehen wie der sinde gesten.

Im Winter 1788/99 feste eine fån flich ge machte, ungerechfettigte Erregung ein, die allmäßlich zur Bertichfettigt ferregung ein, die allmäßlich zur Bertichfettig feilegeit wurder ber Annyl bed dritten Ciondes gegen die zwei eine fleine, Min erfolgreichfeten wirtte bie Auf genicht genicht gestellt gesche Stadt genicht eine Stadt gestellt geste

Sätwahr, nicht durch seinen Despotikmus, sondern durch sottwahrendes, sprüdkeisches und schimpfiches Jurchfleschen der den Welligen der sie genannten "öffentlichen Welnung" geden Ludwig Vol. und seine Weglerung des Inheils Gerbeigefährt. Durch eigene Schlüd berteren sie alle Austrickt ohne den geringsten Werfund der Gegenwehr zu machen, ließen sie sich von eine Seine filest die die die eine Gesten Gestender zu mehren der Mertellich eine Gesten Gestender und der der der die die die eine Gesten die Gestender und verdammt gen Weigunden gegen die Womerstein unt wehre den Welflühren foll kam Goot wurde.

Wir haben in der stanzössichen Geschichte des ausgehenden 18. Jahrhunderts das Schaussiel eines schrantensofen Über- In dividu a lismus, der nach außen und nach innen aggressiv auftrat. Da gab es seine Swur von seider Gesinnung; ieder dachte nur an lich:

"Freiheit, Gleichheit, Brüberlichkeit?" die verlange ich für mich. "Duldung?" die besteht darin, daß jeht alse Feinde des Christentums das große Wort sübren dürsen. In Wahrheit gab es nichts Undulbsameres, als jene Schwarmgeister ber "Auflätung". Zu feiner Zeit haben tirchliche Dogmen schlimmere Geistestnechsschaft und blutigere Berfolgungen herbeigeführt als jene politische Dogmen.

Allmählich wurde alles genau in sein Gegenteil oerwandelt. Mit einer Jandvoll Goldbaet stürzt, Angoleon 1799 das Aactenhous der Maubelben zusammen. "Fort mit den Schwähern!" "Bellen Sie mit, Krantzeich von dem Pd de feit en befreien!" Joll er einem General zugerzieh zuder won den Kdiege Kapoleon unumlichänfter als ze ein Kdieg. Weber ein Unterschied bestamt: früher bekannte man sich offen zum Abdug Moer ein Unterschied der in Auftre der Moer von Auftre und Louding XIV. prägte von sich geber 18ch er von Letzt ist. Wie zie zu ge; die Wonarchie trug die Was es de der der eine Experiment zu zieh zeit Zein des Aasjertum des Augustus auf eine Schein der mot trat ie gründete, so durfte auch Napoleon nicht "Kdieß" beithen, sondern "Erlier Konflut", stadte "Konflut", stadte "Kaipe". Und dann wurden noch ein dalbes Wenschen keinfluch ein finde zu heit geführt.

Borin beltanb nun ber aroke Segen, ben wir jener furchtbaren Beit oerbanten follen? Dan hat napoleon I. eine "Gottesgeigel" genannt, und in ber Tat gibt es feine treffenbere Bezeichnung, Geine Berbienfte find negatioer Art; benn bie frangofifche Repolution und Napoleons I. Defpotie haben mit gablreichen oerrotteten Aberreften bes Mittelalters aufgeraumt, haben morice Dauern eingesturgt und Schutt befeitigt. Co murbe in Mitteleuropa bie Moglichteit eines gelunden Neubaus geschaffen. Aber grober als aller Segen mar ber entjehliche Gluch, ben jene Beit gebracht hat. Bie eine anstedenbe, epibemifche Rrantheit raft feit 1789 ber bemofratifche Gebante burd Europa, burch bie gange Welt; Gute unb Boje, Gefunde und Ungefunde werben oon ber Beft ergriffen. Furchtbar ift babei ber Aberlakfurbas Germanentum ; benn, wie Bimmer in ber Beitidrift fur feltifche Philologie 1913 richtig bemerfte, "bie Demotratie ift eine Burudbrangung ber reineren Ebelraffe, ein Beroortreten ber nichtarifden Urbeoolferung". Die Demotratie ift ein Rind bes orientalilierten Belichtums und fait immer gleichbebeutend mit bem Untergang ber germanifc-beutiden Serrenidict 1).

#### Die unausrottbare Luge bon bem "rudftanbigen" Breufen.

1. Die besten Männer ber frangössichen Ausstättigen globen es bezugt, bog in bem Breughen Kriebrichs des Geoffen all 1es de vert ist der den von ar, was sie für Frankreis sieß erschiehten?, Dier herrichte Aufbung; alle Untertanner erfreuken sich der größen Freischet des Benkens, der Keligion und der Breife. Dier god es einen Rechtssichus sie zeben, Thre und Eigentum ber Menschen, wie er niegends in der Welt größen gefunden werben.

<sup>1)</sup> Sojon ber Abbé Sienès sprach 1788/89 feinen Saß gegen bie germanische Serrenschicht in Frantreich aus.

<sup>2)</sup> Für die absoluten Sohenzollern von 1640-1786 mar Fortich ritt Lebenspringip.

somte, auch nicht in dem "teilen" England. H is er hatte der Werfantillsmusnicht zu einer Bernachläftigung der Landvirtschaft geführt; im Gegenteil, der Buernstand buurde gefaden, und Friedrich II. hat eine Keienardeit in der Landsekultur geleiset. H ier gad es eine vernäufigs Berwaltung, geordnecks finanzweigen, einen allgemeinen Bolfschaftung.

2. Aber unter ben Nachsolgern Friedrichs bes Großen wurde ber preugische Staat sich selber untreu, geriet auf einen falschen Strang, und die Folge war ber Aufammenbruch 1806/07.

3. Dann fam eine Ern euerung, Umvanblung und Erhebung, bie einzigartig in der Geschichte bastet, Freiherr bom und zum be tein war der große Bahndrecher und Resarmator: den Willen freier Menschen bielt er für die fattie Stüge des Throns.

Rach bem unglädfichen Frieden zu Tilfit (1807) burde Befreiung und Selbfit ät is feit is be Lading auf allen Gebieten: Selbfitäligteit brachte Lein in die Berbaltung, Scharnharft in bas heer, humbalbt in die Schule. Die im Jahre 1810 gegrinderte Univerfität zu Berlin wurde ein Sig vollfier Lehr-, Dents und Jarchjungsfreiheit. In benfelsen Geifte wurde der mals das Gimnafium umgeftaltet, und die Erziehung zur Selbfitäligteit deng auch in die Bollsfigliat. Bel all bielen Wishnahmen bandhe man nich, wie in Frankreich, mit der Bergangenheit zu derchen, sondern fonnte anfrühlen an das, was die frühreren grohen Hohengolken geschlefen batten, nur den Wordse, Wägelobe, Unzeitgemäße mußte beseitigt werben. Sa trat eine Unieberung alter Weter ein:

#### Breugen murbe bas Land ber Freiheit,

bas Raiferreich Rabaleons L bas Land ber Rnechtichaft.

Man tann fich nicht genug wundern über die Auflie dan mächtigen Charelteten, debeutenden Berefinichtiehten, helten Köplen, die in dem platzertrimmerten Breußen sich mit einem Wase um den Toron scharten, über die gahlreichen Männer ber Tat, der scheer und des Worts, weiche allieberalt das Bolf aufgüttelten und auf den großen Tag der Besteiung vorbereiteten. Sie famen aus allen Tellen Deussischands und sommeten sich unter der schaptvockfen Kahre. Damals vurde ein sessen geschoffen zwis is die nicht ein Verzußen zu und der der der werden der der der der der Verzußen und Verzugen.

So murbe das Niedergetretene, geschwäcke, ausgesgene Konigreich Preußen der Noerwinder Apoleons l. Man tann tühn dehaupten, daß der glüdliche Ausgang der Freiheiteteiege (1813–1815) in alleeriker Linie dem Preußlichen Etaate ausglöreiden ik. Die größen Eiges sind vonernich durch greußlichen Etaate erioden, und das Hauptverbienst i commt dem preußlichen Heerführer, dem ungestümen Marchfall Bordnicks, dem Kieften Mücker, als

4. Bald nach ben Freiheitstriegen begannen bie Lügen über bas "reaftionare" Breugen. Treitichte ergablt uns II, G. 99 ff., welch gragen Ginflug Rattede .. Meltgefdichte" übte; er fchreibt: "Ratted lentte bie Blide ber Berftimmten wieber abendmarts. Im Beften', rief er aus, in ber jugenblichen Reuen Belt, erbaut fich bas natürliche, bas vernünftige Recht fein erlefenes Reich'. Chenfo verführerifch ericbien ben Lefern bie barteiifch gefarbte Darftellung ber jungften Bergangenheit ... Rotted fprach allen Liberalen bes Gubens aus ber Geele, wenn er zuberfichtlich behauptete, van famtlichen eurapaifden Machten hatten allein die beiben Berfaffungsftaaten England und Sbanien, munberbar geftarft burch bie Rraft ber fanftitutionellen Freiheit, bem Rapaleanifchen Belireich wiberftanben . . Aber ben beutichen Befreiungsfrieg tam balb eine noch munberfamere Ergablung in Umlauf: Die Sunberttaufenbe feien, gelodt burch trugerifche Soffnungen, zu ben Baffen geeilt! Die Unmahrheit biefer Behauptung ließ fich freilich icon aus bem Ralender nachweifent) ... Die Leiftungen ber Landwehr murben überfdast ... Dit fangtifdem Grimm wendet fich Ratted gegen bas preußifde Behrgefes und erflärte, taum ein Jahr, nachdem Linie und Landwehr bei Belle-Alliance in rubmball aufammengewirft, ball breifter Ruberficht: ,Welcher Staat burch ein ftebenbes beer ftart fein will, berfelbe tut Bergicht auf eine fraftige Landmehr.' Er ichilberte bas ftebenbe Beer als Stuge bes Defpotismus . . ."

Müdfandig? Richt Preußen, sondern Natted war rückländig, ein wissen schaftlicher Reaftlonär, da die Grundgedanken seiner Theorie durchaus dem 18. Jacksbundert angehören. Und in Notteds Sachren wandelten die in die

neuefte Beit bie beutschen Internationalbemafraten.

## 2. Geit 1815 1).

1.

## Der Giegeszug bes bemotratifchen Gebantens.

Mohl wollte man nach dem Sturge Napokons von der frausdissigen Resolution und ligen demotratischen Traumbildern nichts wilsen, und es begann eine Reattion. Über die wiederaufgerichteten Wonarchien in Spanien, Portugal, Jatlien und Frantteich waren solche Zerrbilder, daß bald neue Ummälungen eintreten mutzten. Seitdem lamen die welschen Länder nicht mehr zur Rube; zwischen Demotratie und Despotie, zwischen dem Frantismus litchiiden Glaubens und der Gottesleugnung ging es in trantspifen Judungen din und ber; Reattion und Staatsireich waren an der Tagesordnung. Wört des Gelamtergebnis war ein Wachstum bes demotratissischen Sendenses in.

über alle funf Erbteile ericoli ber Ruf nach "Freiheit, Gleichheit,

<sup>1)</sup> Trohbem waten solche Anschauungen noch 1847 allgemein verbreitet, und ber justen Bismard sit ihnen bet seinem ersten Schritt in die Politit entgegengetreten, am 17, 5. 1847 im vereinigten preshischen Landtog.

<sup>3)</sup> In ben lehten Rriegsjahren habe ich in vielen Städten iber ben "Todestampf Breugentume" gesprochen; auch veröffentlichte ich eine Schrift "Preugentum und Demoftatie" (1937), Dacuns sind große Teile in biefes Buch übernommen.

<sup>3)</sup> Bergleiche bie gefcichtliche Uberficht auf G. 230.

Brüderlichkeit", nach "politischen Rechten", "Bollsherrschaft", nach "Bölleroerbrüderung". In alle Welt schrie man hinaus: "Es gibt nur wei berechtigte Staatsformen: Die bemofratische Republit und bas parlamentarifche Ronigtum, Die fich nur baburd untericheiben, baf hier ein erblicher, bort ein gewählter Brafibent an ber Gpike fteht. In beiben Staaten geschieht, mas bas fouverane Bolt burch feine gemahlten Bertreter beidlieft." Wenn biefe Demofratie überall eingeführt fei, bann trete auch die internationale Bolferverbrüderung und der allgemeine Beltfriebe ein.

Belde Birtungen hatte ber bemotratifche Gebante in Breufen und in Deut ich land? Bir beobachten feit 1814/15 gwei entgegengefeste Stros mungen, die miteinander ringen:

auf ber einen Seite ber nationale, monarcifche, driftlich-fogiale Be-

auf ber anberen Geite alle mit ber Belfcbemotratie verbunbeten internationalen und unbeutiden Rrafte.

Dabel wurde ameierlei perhanonisvoll, bas gemiffermaken ben Auftatt für unfere neuefte Beidichte bilbet:

bie Jubenemangipation 1882,

bie Rudtehr ber Refuiten 1814.

1. Nach den glorreichen Freiheitstriegen, nach 1815, wurde der Preus hifde Staat fid abermale untreu. Die nationalen Buniche ber Areiheitshelben blieben unerfüllt; ja, ber Beift ber Areiheitetriege galt als ein Berbrechen; man bergaß, baf ber Staat Dacht ift, und vernachläffigte bas Seermefen 1). Die Siebelungstätigfeit im Diten murbe nicht fortgefent, ber fefte Bund gwifden bem Breugifden Staate und bem beutiden Bolletum preisgegeben. Daburch entftand eine bellagenswerte Entfrembung gwiften Breufen und bem übrigen Deutschland, besonbere gwifden bem Rorben und bem Gubweften, Es gelang ben öfterreichifden Staatstanglern Metternich und fpater Schwarzenberg, Jahrgehnte hindurch ben Preugischen Staat an ben Bagen Sabsburgifcher Botitif ju fpannen. Es ift tein Ruhmesblatt ber Breugischen Geschichte, bag die Regierung fich bagu verleiten ließ, die Deuticheften ber Deutschen als Revolutionare und Demagogen gu verfolgen, g. B. Ernft Moris Arndt.

Ameimal wurden die ruffeligen beutschen Regierungen burch laute bemofratifche Sanfaren aufgeidredt: burd bie Barifer Sulie unb Februar . Revolutionen ber Jahre 1830 und 1848. Mire Birtungen auf Deutschland tonnen ale Schulbeifbiel bienen für unfere Dichelei und bie liftige Golaubeit ber Deutschfeinbe.

Die Juli-Revolution 1830 brachte einen ichweren Berluft fur unfer beutiches Bollstum; Be faien, Dabei fienen wir "bummen" Deutschen uns burd bie libergien und bemofratifden Bhrafen bes Beftens fo betoren, bag wir jauchgend an unferer eigenen Schabigung mitwirtten. Die belgifche Repolution pon 1830 mar, unter ber Daste ber Rreibeit, ein Bert ber bentehungrigen und lanbergierigen Frangofen. Gie murbe unmittelbar bon Frangofen mit frangofifchem Getbe gemacht, und ale, infolge englifchen Gin-

<sup>1)</sup> Darin bestand die bellagenswerte "Realtion", nicht in ber Bernachläffigung bes liberal-bematratifden Gebantens.

ipruchs, vie Eroberung auf viertem Wege nicht gelang, jollte sie auf inviertem Wege erlagen. Se begann eine gewalfiame, allen dielehen hähmi prechende Franzblerung bes Landes, wobel Kirde und Schule, hereweien um Bernalung zusammenwirten. Much vom riggende Anlage von Webeutung; Als die Trome zu wanten anzingen, kellte ber franzblische Briefer Zwemensk des Vergammen auf, dog die unt verfale pa die flicke Werterteit, dog die unt verfale pa die flicke Weiterteit, de Bei die die Vergammen der die verfale park die Vergammen der die verfale park die Vergammen der die verfale park die Vergammen der die Ver

Freiheit ber Kirche, Glaubens- und Religions freiheit, Bereins-, Bersammlungs-, Breß-Areiheit,

Unterrichte freiheit, freie tatholifche Univerfitaten.

Belgien wurde der erste Musterstaat soldier uitramontanen "Freisteit"; von begeisterten Anhängern Lamenais" ist 1830 die Aedolution in Brüssel geschäute voorden, die zur Austrichtung des parlamentartschen Königreides "Belgien" führte, mit einer Bersasslung, die der dom Staat bezahlten Lirche volle. "Freisteit" auf.

Und mit wie gemissien Gestüßten benten wir an die Ja ir e 1848/49? Wieberum siehen wir die deben entgegengeleigen Stöwungen: nationalmonarchisch und bit ernational-bemotratisch. Wie ein Frühlingssturm, der das Sie drich, je druckse der art is on ale Wegelsterung durch de beutische Lander, was 1914/15 nicht in Erfällung gegangen war, die Aufrichtung eines neuen beutische Kalterzeich, das follte jest auf vollig gespickiem Wege, die Kampl verwirtlich werben. Üb er vie beutische Kincheinsbestredungen sichen. Sa gescha eines Unschlerers: Während die beitige Alamme der wöllscheine Bewegung erstickt wurde, dursten die dreit niernational. de mofraklich en Kalterzeich.

Aus bem Bunde des politischen Kathalizismus mit der Demotratie ging die deut iche Zentrum spartel hervor. Gie unternahm es mit sieigendem Ersolg, durch den politischen Kampf den widerstredenden Regierungen die firchlichen Ziele adautraten.

Aus bem Bunde bes Sozialismus bzw. Kommunismus mit ber Demofratie erwuchs die Sozialbemofratie.

Aus dem Bunde des Mammonismus mit der Demofratie enfland die goldene, sogen an nie de ürgerliche De matratie, der International-Liberalismus. Seit 1848 wuchs der Einsluß der von den Geldleuten abhängigen Presse, und dabei sanden die Juden ein ungeahnt reiches Keld der Wedflaum.

Wiederum dachten die Erfolge des bemotatischen Gedantens dem beutlichen Boltstum große Berlufte. Wir benten an den wachsenden Einsluß der Richbeutschen in ver deutlichen Ofimart, in Ofvereichungarn, in der Schoel, in Schlesvig-Holletin. Ut le an deren Volletzeichung zu der Schoel, die Erfolgenig holletin. Ut le an deren Volletzeich leitlien ihr Boltstum über Kantlessin, aber Staatsderband, auch über den demotatischen Gebanten; nur die Deutschen machten der umgekeit und wurden darin vom der ihnen innerfals obeifendlichen, internationalen Versteil verfach bestärtt.

2. Große Männer machen die Gelhichte, große überragende, willensfiarte Männer, nicht "das souberane Ball". Bas ware aus Deutschand geworden oß ne Bilhelm den Chrwürdigen und a h ne seinen genialen Staatsmann Rismard!

Bierrig Rahre lang ift Bismard, aus immer neuen Unlaffen, ein Reaftionar gefcholten worden. Jamohl! er mar ein Reaftianar; benn ohne Reaftian aibt es feinen gefunden Fortidritt. Bismards Riefenberdienfte bestanden gunachft barin, bak er und wieder auf ben rechten Strang brachte; bag er uns aus Romantit und Gentimentalität, aus afthetifder überichwenglichkeit, aus ber Paffivität, aus ben welfcliberalen Menfcheitsbestrebungen, gurudführte gum Breufentum, gur aftiben Machtpolitit, gu gefundem politifden Egoismus; bof er ben preukifden Staat wieder auf die itarfen Grundlagen ftellte, auf benen er graft geworben mor: daß Breuften Sammer, nicht langer Ambos fein follte. Aber nachdem er bie militarifden und monarchifden Dachtgrundlagen gefestigt hatte, fonnte er weiter bauen, und es wird niemand leugnen, baft bas beutiche Bolf gu feiner Reit fo grofe und jo gabireiche Fortichritte erlebt bat, wie 1862 bis 1890. Bismord berftanb es, gegen ben Strom ju fdmimmen, und Regreich hat er das Breukentum berteibigt gegen den Ansturm der breifachen Demotratie (gold, fcmars, rot).

Ale im Jahre 1885 ber Gesundheitszustand bes alten Koifers Anlaß zu ernsten Besorgniffen gad, bertef ber Aronpring ben Sturften Bismard noch Botsbam und fragte, ob er im Falle eines Thronvechfels im Annte bleiben wirde. Bismard ertfatte fich unter zwei Bedling ungen bereit:

"teine Parlamentsregierung, d. h. teine Nochgiebigkeit gegen den demokratischen Gedanken.

und teine auswärtigen Ginfluffe in ber Politit"!

Ein in seiner Einfachseit großpartiges Programm! Und daneben stellen vir die Worte, die Völkmard 1882 an den Nethäudsgrückter. 25,50 werde nicht off mehr zu Ihnen strechen fannen ... Wer ich möch zu Ihnen der Wissen terten, ohne Ihnen frechen, ohne Ihnen der die einig und ich sie ein der Stellen der nationalen Gedanten der uroda eine der ist obgehöften. Ver die die die die Volkmarkeit der ist obgehöften.

3. Rady Bismards Entloffung (1890) wurde mehr und mehr der Gen Erra dion a lis mus Trum pf, und wir gerieten auf den fals Schen Etrang. Holgende Zujammenstellung möge den Umschwung, den Wandel der Dinge Narmoden:

Bis mard wollte von einem engen Anfajuh an die bemoftetlissen Behmäche nicht willen, woll an den Dien am Südolten. W der die neue "Akta" begann bamit, daß sie den Draht nach Betersburg gerschutt und sich von England im Sansfläurertrag 1930 übers Der bauen ließ. So fing die Orientierung unserer Volltit nach dem bemafrotischen Unselen an.

Bis mard hield ben politissen Cools mus sur die die einzige gestunde Grundloge eines großen Staates, nicht die Romanitit; es wor das Programm leines Lebens, sich nicht von Sentimentalitäten, Sympachien und Antivachien leiten zu lassen. Und feine Nach folger? Die "Arbättung des katus gwo" was die Luintessen zieren ihrer Erackweischseit.

Bis mard handelte nach dem Grundlag: "Am palitifigen Leben wie im gefelligen Bertefer ift es votreilhaft, wenn man nicht in den Mufäu gerfler Lang mut fieht." In diesen Auflind wir pater Lang mut fieht." In diesen Auflind wir der Erändlage unterer Berföhnunges und Berfändigungspolitik die fählummlen Augstritte und Erpeffungen langmätig hinnahmen

und, sobald von der anderen Seite wieder ein freundliches Wort siel, uns für hoch befriedigt erklärten.

Bismare trieb of tive Bolitit, war ber tattraftige gubrer in ollen auswärtigen und inneren Fragen. Spater er entbehrten wir ber Rubrung; Die regieren follten, lieben fich regieren.

Bis mard trieb preußischeutsche Bochtpolitit und wußte, doß donn erft bie notionole Auftur gedelsen sonne. Seine Roch of olger glaudten, Kulturgolitif ofne Mochpolitit treiben zu fonnen: doel wor ihre "Auftur" ein vonderdores Gemisch von ethischen Grundfähen und nocken Scholerinkreifen.

Bismard fcatte ben hoben Bert ber "Imponberobilien", b. f. ber Bolfsfrafte, Die fich nicht in Roblen ober Daken ausbruden laffen: Gottbertrouen, Bflichtbewußtfein, Opferfreubigfeit, Baterlondeliebe, Selbenfinn. Chater fob man in ber Bohl, in bem, mas mon berechnen fann, bas Dag aller Dinge. - Lothor Bucher, ber großte Mitarbeiter Big. mards, hat es mehrfoch in feinen Schriften ausgesprochen, wie wenig ausfcloggebend im gefunden politifden Leben bos Gelb fei: er ertannte bie Befohr einer mammoniftifden Stoatsauffoffung. Das murbe leiber noch 1890 onbere, Rurg por bem Rrieg, im Frubiabr 1914, wor man fo weit, bak ein Ditalied unferes auswärtigen Umtes fcried: "Die Rriege merben nicht mehr erfochten, fonbern falluliert; und bas Ergebnis ber Ralfulation enticheibet heute, wie fruher bas Ergebnis ber Schlachten, über bie Borteile, bie ber eine erringt, und über bie Beeintrachtigung, bie ber onbere ouf fich nehmen muß," Und amei Jahre bor bem Rrieg ftand in ber Berliner Morgenzeitung: "Deutschlonb gut regieren, bos beift beutsutage, ein guter Rechner fein ... Db's nicht einer ber beften Regenteninftintte Bilbelms bes Inftinttiven ift, immer und immer wieder, wenn er in heiflen Gituationen guten Rotes bebarf, bie Ballin, Rathenau, Friedlander ins Colon au bitten? ... Unfere Rriege merben beute auf einem Streifen Rechenbabier geführt."

Bismard hat es verftanden, taiferliche Schamoben in Fonfaren umzuwandeln; feine Nachjolger machten ous herrlichen Kaiferworten, die wie Fanfaren liongen, immer wieder Schamaden.

Das Breußentum fant daßin, oder die Welfcennd Weltdemokratie erftarkte, draußen und drinnen. Ad, wie leicht ließ jich der deutsche Michel durch die schon klingenden Bachrideen loden und beiören, bleiden und leffelnt da hörte er von der "internationalen Aulungsmeinschaft", und von der "Beicheitelne". Wie feruulg beteiligten er fich ar ben "Biedensforgreffen", dem "Honger Schliebsgericht", an ber Jerkeifibrung des "deigen Reiedens"! Bis hepetiferte er fich für "Bollererechtiberung", für "Bollererecht"! Ja, immer lauter wurde in untere eigenen Witte der Kufnoch "Berüllung", nach "Berföhrung" und "Berfändigung".

2.

# Die Demofratie als Maste und als Waffe.

# Als Maste.

1. Wie im alten Admilden Weltreich, so ist auch heute in ben viel-gepriselene bemotratischen Musterländern, oor allem in Frantreich, England und U. S. Amerika, die Demotratie nur Schein; sie ist ein Maste für die Plutoltatie voossil immer mech zu einer internation ale n Gelheferschaft aus. Eine lieine unter lich verschwarzene Gruppe der Hochten die Verlanden di

 das Ursprüngliche und Natürliche; die Demokratie ist immer nur nachträglich aus Revolutionen und blutigen Greueln geboren."

Das "de motratifd-republifanische Frankreiche befehr überhaupt nicht; vielmehr wird der State on Minangkreifen ummischaft und unverantwortlich regiert. Erft während des Krieges ist eine 1911 au Paris erschienen Schrift bekannt geworden, "Der fammende Krieg"; der Berfelfte läch der Gugländer lagen.

"Es fehlt uns an Salbaten, aber Franfreich hat welche. Dort jenfeits ber Meerenge bon Galais ftebt ein gablreiches, gut ausgebilbetes, gut ausgeruftetes Beer, bas ben Deutiden gegenüber ftanbhalten fann. Die Arangofen find tapfer, friegerifch, fie lieben ben Rrieg und verfteben Rrieg au führen. Wenn man ihnen nur bie großen Worte bon nationaler Gire, ban überwiegenden Intereffen bes Baterlandes und ber Bibilifation einfluftert, werben fie lasgeben. Berfuchen wir, bas frangofifche Seer au befommen! Das wird nicht ichwer fein. Die frangofifche Demafratie ift nur ein Mushangefcilb. In Birflich. feit wird jenes Balt beherricht burch eine fleine Bahl bon Finangleuten und Gragindufrieaufficteraten, in beren Sanben fich bie Breffe und Bolititer befinben. Berhandeln mir mit biefen Leuten! Berfprechen wir ihnen einige gewichtige Kriegeanleifen, bei benen ihre Banten tuchtige Bermittlungsgelber erhalten merben; berpflichten mir une, bag fie einige Gifenbahnaufträge in ber Turfei erhalten und einige bedeutenbe Unternehmungen in Spanien, Athiopien und Maraffa! Und für einige Millionen werben fie une ihr Seer bertaufen."

Defalis abt eine genaue Lifte von 25 Mämnern, die im Wirflichfeit Frankrelft heherrichen und ausbeuten. Dies 25 Männer sehen als Gwantberetoren. Auflichisselle ver großen induftriellen und fommerziellen Unternehmungen and ver Sipte glämilicher Geleitinereffen von dandes und gladen es derkanden, mit Sifte der benortralischen Regierungsfarmen die gange Machline Frankrelds in inter Sand zu bekommen 19.

<sup>1)</sup> Rad Chamberlain . . Demotratie und Freiheit".

Kriegspalitik gewehrt; aber die Minister Asquith und Gren leugneten sie jedesmal mit arglistigen Abvakatenkunsten ab.

So sieht das vielgepriesene, uns Deutschen immer als Mufter vorgehaltene Parlament arische System Englande ans. In der "Glade" führte ein deutsche Sozialdemokrat zutressend aus.

England war zu keiner Zeit eine Demofratie und ist es auch heuten ich . Die Machtebeugnisse bestartaments sind immer mehr beschäute, dagegen die des Kadinetts erweitert worden, und den Premiereminster nennt der große englische Staatsrechissehrer Seeleh "einen zwar alfehabern, dere absoluten Könich".

Und U. S. Umerit'a? Aber die Berlogenheit der amerikanischen Demostratte forteb Brosessor Dr. Cb. Mener:

"Der Theorie nach regiert in U. S. Amerika das 80 if in ielner Gombelt; bie igkanlichen Erganne ihm nur die Wolffreche einem Stiffens, die infloren debaten unweigerlich und afme jede Eigenmächigfeit zu fügern abend: bie ifch einem Gebaten unweigerlich und afme jede Eigenmächigfeit zu figern abend: die Gomberain ber Minion "... In 28 text ich eine zweigen gewandte, mit alten Schlösen des wolf ichen Amerikannen der Schlösen der Wolfen der Wolfen anzugung der Wolfen der W

Nice l'eine Gruppe von Ausbeutern fest die Vortelorganisationen in Bewegung und überträgt dem Le Täfte et en auf wer Jahre eine über fönigliche Gewalt; die Minister sind nur dem Präsibenen verantwortlich, Ein gründlicher Kenner des Landes, Aratier, sofie stellen Wilfen zusammen: "Es gede auf der gangen Welt fein Millervoft, dos auf die Lettung seiner Geschafte und Geschaft eine Millervoft, dos auf die Lettung seiner Geschafte und Geschaft eine Millervoft des Ausbeiten geschen Schafte und Geschaft ein Millervoft, dos auf die Lettung seiner Geschaft und der Ausbeiten geschen der Vorgen der der Vorgen der Vorgen der der Vorgen der Vo

Und über die "Ernennungsmaschinerie" fchried Willon felbst, als er noch nicht Brafident, sondern Brosessor war:

Wie verlogen war doch das Geifgrei von ber politischen Rüdlän digkeit des Deutschen Reichst Auch alle fünder derbeile wurde das Müchen verdreitet, das wir Deutschen von einem Netnen Hallein dan Junkern und Geoffchicklische gekrechte würden. Und das deutsche geglaudt, obgleich die Jahr der Wahlerechtigten dei nur bei größer und de Zahl Wahlrechtsbeschränftungen blei lieiner war, als in den demotratischen Musierländern. Im Jahre 1906 waren in England 16,64 Prozent der Bevöllerung wahlderschigt, im Deutischen Meig 22,2 Prozent.

2. Die Reinde fagen: "Die Demofratie ift Die Freiheit." Beiche Bug e ! Fur die Minderheit und fur folde Leute, die nicht mit dem Strom ichmimmen, gibt es feine Rebes, Breffesund Berfammlungsfreibeit. Rein Ronig und fein Bapft hat jemals die freie Meinung gewaltsamer unterbrudt, als die Demofratie. Mit Recht ichrieb 1913 ber Frangofe Le Ban, Die bemofratifchen Fuhrer oerftanben "unter bem Borte "Freiheit' bas Recht, ihre Gegner nach Belieben zu verfolgen". In bem .. neutralen" II. G. Amerita murbe mahrend bes Beltfriegs febe beutichfreundliche Auferung ber Deutschamerifaner als "Treulojigfeit" bezeichnet, gegen bie man "mit felter Sand" porgehen muffe. Brafibent Bilfon bediente fich zu ihrer Betampfung des aus Galigien eingewanderten jubifden Abpofaten Luftgarten, und ber ehemalige Botichafter Gerarb erffarte etwas fpater, fur bie 500 000 maffenfahigen Deutschameritaner gebe es "mehr als 500 000 Laternenpfable, um fie aufguhangen". In bem gang bemofratifch organifierten Muft rafien wurde von ber Dehrbeit eine mufte Enrannei geubt; fur die Bertreter ber Minderheit gab es feine Rebe-, Breg- und Berfammlungsfreiheit, Offentlich erflarte fie ber Dinifterprafibent fur "Feinde ber Gefelicaft", Die man mit ber "Grausamfeit und ber Rraft eines bengalischen Tigers befämpfen" muffe. — Und mabrend in Franfreich ber Rriegsgegner Jaures, beoor er noch ben Mund auftun tonnte, ericoffen und in Italien friedliebende Abgeordnete ichwer mighandelt murden, durfte bei uns, in dem "Lande der Reaftion und bes Militarismus", ber Boltsvergifter Liedinecht frei umberlaufen, unbebelliat von Regierung und Bolf.

Freiheit der Breffe? Auf einem Bantett des New-Yorker Breffevereins fagte einer der hervorragendlien amerikanlichen Journalisten:

Bon der frangofischen Presse gibt Delhaist genaue Einzelheiten; er schildert die Art, wie Ereignisse von großer Bedeutung vollsommen unterbrudt und Berbrechen gegen das alsentliche Wahl durch Berschweigen aus der Welt geschäft werden. Er folitest:

"Es find ungefahr zwanzig Manner, die allabenblich zusammentreten und barüber Beichluf fassen, was bas frangofische Boll am nachften

Worgen wissen und nicht wissen soll ... Und das souberane Bolf, das alles zu wissen und alles zu kontrollieren glaubt, weiß in Wirklichkeit rein aar nichts und kontrolliert aar nichts."

Als im Jahre 1917 beutschaftlinnte Männer der übermächtigen Perfle der internationalen Lübendemörteit ein leiftungsfähiges de uf ih es Seitungsweisen gen gegenüberfeilen wollten, um unfer Bolt allmählich von dem schängen gesenscheilen twollten, um unfer Bolt allmählich von dem schängen der schängen der

Freibeit? Dazu gehört auch bas vielgepriefene "freie Spiel ber Rrafte" und "freie Bahn bem Tüchtigen!" Aber bas "fiele Spiel ber Rrafte" war in Wahrheit nichts anderes als die Ellbogenfreiheit, bas Recht bes Stärferen, des Geriffenen; es führte zum Triumph bes Mammons, gur Corantenioligteit bes Gelbgerbienens und ber Ausbeutung. Auch in Literatur, Runft und Biffenichaft brang ber Sanblergeift ein. - Und die Grundformel aller Demofratje lautet nicht .. freie Babn bem Tuchtigen!", fondern "Serunter mit bem Tuchtigen! freie Bahn bem Untugtigen!" Bor wirllich freien, felbständigen, charaftervollen Mannern baben bie politifden Drabtgieber Ungit, Chamberlain fagt, bah "bie Bamppre ber Finang jowie aller materiellen Ausbeutung bie Regierung ber Unfahigen gebrauchen und bamit bas Bolt unfehlbar gugrunde richten". Dit Recht fahrt er fort: "Es liegt auf ber Sand, ban eine Staats- und Regierungsform, die überall bas Mittelmagige bevorzugt und bas Tuchtige gurudftellt, Die bentbar rudftanbigfte Lofung bes fcwierigen politischen Broblems sein muß, einzig geeignet, uns nach und nach in bie Barbarei gurudgubrangen."

Wie oiel höher lland die Religions freiheifund Toleranz in unien monachischen Staten als in ven bemotachischen Munterläherul Besonders drückend ist der Gewissensung in dem demotachischen, "Lande der Werenschet", im Frantreich"). Wondel erzählt: Da die Majorität zur Zeit (1917) antifectial ist, fann es niennend, der von der Mehrpett Mut, Geld oder Gunst wünsch, öffentlich wagen zur Kirche zu gehen. Die retigiöfe Bedeitgung jedes einzehen wird genau fontrolliert, wogt die Freimaurerlogen eises der einzelmen von genau fontrolliert, wogt die Freimaurerlogen eises der hen Verwender kanze die Stadt Reims beluche, um ein Dentund der Jungstrau von Orteans einzweithen, oerschol eine Antunft, die der Gottesbeint vordet war. Und der Präsident blieb die der erken Kommunion seines Sohnes sern, um nicht Anstog zureren.

Was die personliche Bewegungsseiseist, die Sicherbeitdes de ein und Eigentums angeht, sowares in den benetratsichen Multerländern üblich, immersort über den beutschen "Polizeistaat" au spotten, über die vielen Warnungstaft und Berbate. Mit Recht segte der felhere amerikansiche Konflu Ihampson:

<sup>1)</sup> Bgl. Monbel, "Drutschiand auf bem Wege zur Demotratie"? 1917, G. 28 ff.

"Bernünftige Leute sichen bald ein, daß Bolizeiverodbumgen, die in Jurcecffe des Gemeintwoßis und jum Schup der Birger erleisen sich burdans teine Einschaftung der persönlichen Freiheit bedeuten. "; na Deutschland bereicht nicht nur mehr Wolfschaft, Lodnung, Heinlichseit und Juftiedenheit, sondern auch mehr gestätige und persönliche Freiheit als in Angland

Lehrreich sit die Unfall Statifts. In Afdde Zeland betrugen nach Hasbach die Todesfälle durch Unfall 8,3 Prozent aller Todesfälle; 1906 verungsläcken beim Bau von Wolfentratzern in Chifago 10 Prozent aller Beschäftigten; in der Stahlindustrie Pittsbergs kamen 4—5 Prozent ber Arbeiter burch Unfall ums Leben. Dageen betrug in Deutssänd 1907 die Zahl der Unfalle und Verlegungen durchschiftlich start 1 Prozent aller Arbeiter

3. Man [agt: "Die Dem oftra tie ift Gleich beit, Brüberlichteit, Gerechtigteit." Wieberum so viel Lügen wie Worte. Ze bemotratischer ein Land wird, um sa größer ist die Ungleichheit, die Al uft zwischen dem Wenigen und dem Wielen; nicht mehr die Art scheide die Brenischen, landern des Schl. Wie wenig gestiebt in den benortratischen Multerländern für die Vollsbild ung! auf 10 000 Refruten tamen in dem manarchsichen deutschen Reich Zunalphädelen, dasgen in England 100, in Krantierich 320, in Vegeligien und Italien noch viel mehr.

Es gibt nichts Aultherigeres, als die Gelherrihaft imer "Semoteaten". Eine Sch mach jit für die Welfchen und Angelfachen ihre Rolonitalgeschicht; eine Sch mach bie labrilmüßge Ainderbeschifzligung; eine Sch mach die Beharblung der Artiegsgefungenen, der Hungertod von Zebandlung der Artiegsgefungenen, der Hungertod von Zebas Auchricuen und Kindern; eine Sch mach, die gegiand in den paar Jahren 1846—1849 eine Million Jren am Jungertophus sterben paar Jahren 1846—1849 eine Million Jren am Jungertophus sterben auf eine niedrige Kulturstufe heraddrich. Wie wenig dachte man in den Demotratien an einen solsten Augsleich zwispen den kallesten Schleise Gelegkobung stümmerte sch wird be Eedenstitectsen betrilft schwäcksten Wolfschaften von der inderberöcken schaften die "Starten" zur rüdlichischen Ausberta der midderdeischen Musdeutund der midderdeischen der midderdeischen Musdeutund der midderdeischen der midderdeischen Vergeben der

Wie ein Hohn tlingt es, wenn die Demokratie als die Gerechtigteit gepriesen wird. Wo waren denn in den letzen Jahrzehnten all die "Standale" und "Affaren", die ensjehlichte Korruptionswirtschaft? In U. S. Amerika erlebten wir Ende 1916 den New-Yorter Jobber-Standal: eine börsemäßige Verwendung politischer Geheintenntnisse. In Angalong gab es den Nackoni-Schwindel, dei dem eine gange Keise von Ministen teine gute Figur machten. Am anrächigslich wuchen ach dem Konenlkandal und Drepfuh-Rummel der "Fall" Rochette in Frankreich; da haben wir in die Fäulinis geschen, wie das franzsliche Vollenbers die steinen Sparer, von der Hochfung in wenigen Jahren um volle Millieraben Franks getragen wurde, und wie höchste Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben bei der Wishwittsatie verkrießt waren. Geradezu haarsträubend ist die Karruptian in U. S. Amerika. Im ersen Brogramm der papulistischen Bewegung heißt es:

In U. S. Amerita zieht fich feber halbwegs anftändige Mann vom öffentlichen Leben gurud. Welcher Art die "palitischen Manner" find, darüber teilt

Dasbach eine ergögliche Lifte mit:

"Unter den 723 Delegierten des Grasschaftsanvents, dem Chitago ans gehört, besinden sich (1836) 70 wegen Tadschlags von Gericht gestandene, davan 7 verurteitte, 16 wegen Eindrucks, 2 wegen Taschenbiebsligts beskrafte, 7 Spielhöllenbesiger, 2 Hordellwirte, 285 Schantwirte."

4. Man sogt: "De mo fra ite i sis deit") und rebet von Balterverörlderung, nietenationaler Rulturgemeinschaft, Beltstriebensbund. In Bahrheit ist das lehte Ziel die jüdischwellschangelsässliche Gelbe und Belisersschaft, der alle Wolfer der Gebe fronen sollen. Friede? Unaufbelisch geden in den lehten Zahrhunderten die Beltschand Angelischen Beute und Eroberungstriege gesührt. Besonders gern spielte sich U. S. Am erit a als "Friedensstant" auf.

"Der ameritanifche Friedensstaat" ift ein fünftlich gezüchteter Bahn, bem leiber auch bei uns noch piele anhängen. Wie bie Wahrheit ausficht, bat Dietrich Schafer 1917 in einer fleinen Schrift gezeigt "Die Bereinigten Staaten als Beltmacht". Die Union hat feit 1775 eine rud . fiátšlofe Maáts unb Ausdehnungsbalitil getrieben, aber babei ftets eine framme und beuchlerifche Daste aufgefent. Sinterliftig hat fie bie Berlegenheiten bes fpanifchen Staates benutt, um 1803 und 1819 bie gemaltigen Diffiffippi-Sanber zu ..ermerben". Damals und fpater murbe nach bem Grundfat gehandelt: "Und bift bu nicht willig, fa brauch ich Gemalt." Bis 1848 mar ein Gebiet, fa graß wie halb Gurapa, bingugemannen; bann folgte ber "Erwerb" ban Alasta. 1898 brach bie Union ben Rrieg mit Spanien vam Baun, um fich beffen wichtiger Ralonien. Weftindien und ber Bhilippinen, zu bemächtigen, in bemfelben Jahre hat fie hamaii annettiert. 3m Bufammenhang mit bem Banama-Nanbal folgte eine meitere rudfichtelafe Dachtvalitit; infolge liftiger Buhlarbeit brach in Banama gu gelegener Beit eine Revolutian aus, Die jur Befegung ber gemunichten Sanbitreifen führte. Reuerbings hat Die Unian fich balb auf bie Monrae-Doftrin berufen, balb barüber hinmeggefest. Eran allem Friebensgefdman ift Brafibent Willan Grubighr 1917 in ben Beltfrieg eingetreten, nicht um bes Friebens millen, fonbern um im Intereffe ber Gelbleute ben Rrieg gu verlangern.

Der bemokratische Musterstaat England hat, nach der Feststellung seines großen Staatsrechtslehrers Seelen "zwischen der Revolution (1688)

<sup>1)</sup> Bgl. den Abschnitt "Pazifismus als Waste und als Waffe".

Bisweilen haben die Belichen und Angelfachien die Maste abgelegt. In einer 1805 in London erschienenen Flugschrift hieh est "Der ewige Krieg ist das beste Mittel gur Sicherheit und Wohlfahrt Großbritanniens."

Balmer fton hat einmal gejagt, daß große Nepubliken ihrem Wesen und ihrer Natur nach aggressio zu sein scheinen. Und der Warquis af Salisburd: "Ein Durst nach gerrischet und eine Willigkeit zu Anartiskriegen hat stels die Democratie gesennzeichnet."

Wir benken auch an ben Ausspruch bes frangojischen Konventsbeputierten Triffot: "Ein Bolf, das sich frei macht, braucht ben Krieg, um bie Kreichelt zu beseitigen."

### Die Dematratie ats Baffe.

Daß die reine Dematratie Wahn sim ist, dos wissen demahgebenben und wohen Sertische in ben angebisch bemetretischen Wulterländern England und U.S. Amerika ganz genau. Deshald büten kich, sie meigenen Lande dunch under die, od er lei sie spenn deshackte Vassen der die gewarden, um and ere Wolfer zu schwächen und zu den größten Zarbeiten zu aerteieten. Die Selgdisch geigt uns hier ein geradezu statungstitigettes großen der Selken Verlagen frachte der die Angeleich gestellt der Verlagen frachte der die Englander ertannt: "Fremde Staaten mit Jilfe der Readultion zu bedrößen, sit jekt sie feiner Verlige auf Johen des Gobern des Gesche Westen der Verlagen frachte der Verlagen von der der Verlagen von der der der Verlagen von der der der Verlagen der Verla

In einer 1917 erfchienenn Rummer bes Fortnightly Mebiew fagt 3. B. Firth ein paar offenherzige Worte über Englands Demofratie:

"Was die britisfie Wählerich aft umd des britisfie Varlament in ber auswärtigen Bolitif ber letzen zwonzig Jahre mitbefimmen burtle, war herzlich wentz. Das außerorbentlich wickige Mindels Nurfel, was deutschlich wirder der bericht der borden der vorden, dies dass in Verteil der Verteil der Verteil der vorden, die von der Verteils der Vertei

rungen, nicht in offener Debatte, fondern im geheimen Rat. Demnach wurde auch jetst de wichtigke Berleffungskäberung bes Weltreich, die ein Kändiges Welchstelkniett vorsieht und ein Reich ohner von zu sein den auf hat ist, von den Negelerungsbertreitern geleht, ohne daß das britische Unterhaus irgendwie gefragt worden näre. — Aber für Deutsch an allechaus irgendwie gefragt worden näre. — Aber für Deutsch an dierdings empfolsen Liohd George und Wilson und jeber füge auch glächtige Geutschann beingend die ze eit osse Durch für durch aber die Arabeitsgeber mit Andlich auf die auswärtige Maisti. "Ant mit der Ködniettspolitiss fort in der Geschiedungs den die Arabeitsgeber der in der Geschiedung für der der die Verlage gestellt "Arat mit der Ködniettspolitiss fort in der Geschiedung fommen" — wei den anderen!"

Belde Berlogen beit! Schein bar wurden England und U. S. Amerita mahrend ber letten funfgig Jahre immer bemofratifcher; aber in Babrheit manbten fie fich mehr und mehr von ber Demofratie ab. Um fo eifriger traten fie bei ben anderen als "Bollerbefreier" auf; mit folau berechneter Arglift waren bie Angelfachsen babei behilflich, baf bie fubund mittelameritanifden Republiten, besonders aber die feit 1830 allmablid entitebenben driftliden Ctaaten auf ber Ballanhalb infel überbemofratifche Berfaffungen erhielten. Das gab ihren tatfraftigen Agenten, auch ben amtlichen Gesandten und Ronfuln, die Doglichteit, ats wohlgefinnte und bilfsbereite Freunde mit ben Mitteln ber überrebung und Beftechung bie "offentliche Meinung", Die Dahlen, Die Abstimmung ber Barlamente und sogar die Beichluffe ber Minister in bie Bahn zu brangen, in welche fie bie internationale Blutofratie zu bringen wunichte. Sinter ben Ruliffen ftanben bie Drabtzieher, nach beren Willen bie "fouveranen" Ronige und bie "fouveranen" Boller tangen muften. Wie gefchidt haben bie Sintermanner in Rumanien und Italien gearbeitet. Als Agent bes internationalen Weltfapitals war in Italien ber englifde Botichafter Renell Robb tatia; er berrichte über "bie öffentliche Meinung", übermachte mit icarffter Aufmertfamleit bie italienifche Breffe, erteilte Ratichlage fur bas jeweilig an bie Breffe auszugebenbe Lofungswort. Durch eine geschidt eingeleitete Beitungstampagne in ben ber englifden und frangofifden Gelbmacht verpflichteten italienifden Blattern wurde Stalien 1915 in ben Rrieg bineingezogen.

Wenige Monate [päter, Herbst 1915, klagte ber sozialbemokratische Absgeordnete Cugniolo im "Avanti":

"Die taltenissen Artegssehre haben von einem bemokratissen "
keitungskrieg ageen die Kratisch vor Wittenberger des op der ist in Italien der dem eine des eile Die Zicalien er 
ist in Italien der dem der atsische Gelle Die Zicaliener 
ind das gerichten det sie volle Europa. Kein Wardemant, seine 
Versteriebeit, keine Kriegssoftenangabe, keine Verstüssen, die eine Ande eines 
konferende der verbroten Weltungsdiegerung das ist der Kampl der Kreibeit gegen die Länder, die troch über angeblichen Reaftion alles haben, 
mas man den Kaitenern vorentfäll."

Bor allem hat das parlamentarisch regierte Königreich Griech en land selt 1830 die "Segnungen" der Demolratie ersabren. 1832 wurde der Wittelsbacher Otto I. an die Spite des neugeschassen Königreichs gestellt. Aber bie englische Regierung fargte bafur, bag es in Griechenland nicht gur Rube und Ordnung und gum wirticaftlichen Gebeihen fommen tannte; ber englische Gefanbte Lnans icheute fich nicht, im griechischen Minifterrat mit ber Reitpeitiche auf ben Tifd gu ichlagen und bie Berhaftung einiger mikliebiger Berjonen zu verlangen. 1862 beichlok fie, ben Ronig gu fturgen. Ban bem englifden Gefanbten Gir Elliot murbe eine Revalution angegettelt, die ben Ronig gur Abbantung gwang. Der banifche Bring Gearg bestieg ben Thron. In eblem Wettbewerb bemühten fich feitbem bie Belichen und Angelfachfen um bas Bachstum und bie Rraftigung Griechenlands. Gie fargten fur "Reformen" und brangten ihm große Unleihen auf fur Beeresruftung, Flottenbau unb Gifenbahnen; natürlich unter ber Bebingung, bag Dunition, Schiffe, Schienen und Dafdinen in bem Lande ber Gelbaeber hergestellt murben. Mb und gu murben bie Griechen, ebenfa wie bie Bulgaren, Gerben, Rumanen, Montenegriner, gegen bie Turfen lasgelaffen und burften fich ein Stud pon bem .. tranten Staat" abreiken. Bum Dant bafur follte auch Griechenland gewürdigt werben, an bem Beltfrieg gur "Berteibigung ber Baltsfreibeit gegen Regftian und Militarismus" teilgunehmen. Als es neutral bleiben wallte, wurde es van ben Welfchen und Angelfachfen in brutalfter Beife vergewaltigt: Alles im Ramen ber "Freiheit, Gleichbeit, Bruberlichfeit". Es falgte eine beifpiellofe Rnebelung und Freiheitsberaubung. "Um ben wehrlasen Staat gu ichuben", bemachtigten fic Die Englander, Frangofen und Staliener bes griechifden Safens von Salonifi: fie rillen bas Berfügungsrecht über Gifenbahnen und Tele graphenftationen an fich, befehten wichtige Infeln, verhangten Die Sungerbladabe über bas Land, perlangten bie Abjehung bes Minifteriums, landeten Truppen im Biraus, hoben bie Freiheit ber Preffe auf: bis fie die Abdantung des Ranigs Ranftantin erzwungen hatten.

Sa arbeiten die welichen und angellächlichen "Balterdefreier" zucht mit arglittigen Qadungen, dann mit Frahungen, und, wenn beibes nichts hift, la gehen fie rückfichistlas zur rohen Gewalt und zur Palitit der Weide bamben var. Das hinderte sie aber nicht, in der ganzen Welt einen Erkrülkungskurm zu entsachen über die angebliche deutsche Berlehung der belaichen Keutralität. Man hat sich oft gewundert, wie ein Bund zwischen den "demotatischen" Welmachten und dem "autotratischen" Aufland möglich war. Wer der Anleitschied war nur scheinder groß. Dem hier wie dort hatte ein kleine Clique alle Macht in Haden, hier wie dort herriste ein Dohnentum, herrischen Schein und Lüge; hier und dort trug man die Macke von Christentum und Woral, Auttur und Gerechtigkeit. Besonders simmele das Kaisckiche Aufland mit dem Welmachten dassie überein, die so die reine Dem ofratie in anderen Länderu fürderen,

Und Deutichland? Es ift ein tragifches Berhangnis, bag ber felbe Bismard, ber fein ganges Leben lang gegen bie Demotratie lampfte, gegen bie Freifinns., Bentrums- und Cogialbemotratie, bafe berfelbe Bismard burd bie Berleibung bes allgemeinen, gleichen, gehrimen, biretten Reichstagswahlrechts gerade bie Internationalbemohaten und die Frembftammigen ungemein ftartte. Der pon ibm geinaffene Reidstag murbe ber Totengraber bes Deutiden Reichs. Man bart Bismard felbit feinen Borwurf baraus machen. 3mar befannte er fväter freimutig, baf er fich in feiner "Rechnung geirrt habe, indem er bie nationale Gefinnung ber Onnaftien unterschakte, Die ber beutichen Wahler ober boch bes Reichstags überichagte". Aber er hatte bem Machthunger bes bemotratischen Reichstags fo scharfe Grenzen grogen und ibm to jtarte Gegengewichte geichaffen, bak eine unmittels bate Gefahr ausgeschloffen zu fein ichien. Das Unbeil begann erft, als Raffer Wilhelm II. und feine Rangler fich feit 1890 bie Befeitigung einer "Siderung" nach ber anderen abtroken lieken; und als die brei internationaldemofratifchen Parteien zu brei ftarfen, fonfurrierenden Gtaalen im Staate auswachien und bie icaminieften Rugen ungeitraft utbreitet merben buriten.

B.

# Der Freimaurerorben und das Jubentum als Hauptstützen und Verbreiter der Schein- und Lügendemokratie.

1

### Der Freimaurerorben !).

Die Enstitehung und Entwidung des Freimaurerorbens hängt außengte mit der Auf flet un ng de von 20, and des 18. Jahrhunders jusammen. 1717 oerdanden sich in London oder alte Wertmaurerlogen zu einer Größige; aus der Wertmaurerie wurde die Enstmaurerlogen zu einer Größige; aus dem Willete unterstigdie. Sie sond un ereet, werde geschieden der der die Aufläung in Frankreich, wo zahreiche So och ze ab e hinzulamen, und om Frankreich aus oerbeitelte sich, zusammen mit der Ausständung der Freimaurerarben nach allen Seiten, nicht nur in die oerwandten wellsen Länder, die Arreike, die kalande.

1. Menn man nach Weien, I wed und Jiel ber Freimautrei fragt, fo erhält man herrliche Untworten: "Wahftheit, Licht, Auftlärung" "Das Weien der Freimautrei ilt Freiheit, ihr Wirten ilt Liede, ihr Elteben ilt Licht." "Berebelung und Veroolllommung des Wenichenseislichen ilt Licht." "Berebelung und Veroolllommung des Wenichenseichloften ilt Licht. "Berebelung und Veroolllommung des Wenichensein der bei ertige su and, bas lätzte und höher il als alle Verschiehenseit des Veruges, der Anationelität und der Religien. Sei ihren Weien nach toler ant, reiht alle Schronten der Volls, des Boltstums, des Glaudensbetenntnissen nieder, um den Menlichen als solchen zu achten und zu üben. Ihr Wahftpruch war Freiheit und Vrüberlich ein der ihr der ih

\_\_\_

<sup>1)</sup> Bgl. Dr. Wichtl, "Weltfreimaurerei", Dunden, Lehmann.

<sup>2)</sup> Die Freimaurerei spielt im Ausland eine viel größere Rolle als bei uns; vor den Weltkrieg betrug ihre Gesamtzahl gegen 2½ Millionen Witglieber, wovon die Deul-

"Die Wohlfätigfeitsiele der Freimaurerel lossen sich gang gut auch durch offene Gesellschaften erreichen, die unter der Aufflich der Kapterung siehen; die politische Sociaen Jahrhunderes, wo die Logen in Auflich eich Beginn des vortgen Jahrhunderes, wo die Logen in Auflichd berboten worden sind, indig geandert."

siet liegt der jeringende Paurt. In allen nichteutischen Ländern war die Wosstätigten und Waste, im Wohrstei etwiedlen sigd die Kreimaurerlogen zu Sach schulen der Vallitit; palitische Bestrebungen waren die Haupstade, und die Freimaurerie wurde ein palitische Sehtebungen waren die Haupstade, und die Freimaurerie wurde ein palitische des fich eine dannen zu aufden den an ich en Vanden und die flesse die Lichten die Aufdel siehe kannen zu stehe Aufdel die Vertagen lichten est des Aufdels die Vertagen lichten die Vertagen lichten die Vertagen die die Vertagen die die Vertagen die Verta

find schoarze Banner mit dem Bilde Sotons durch die Straßen getragen. Den entsprechen natürlich die firchenpolitischen Forderungen der Freimaurer: Bibließe, Alsschaftlung des Religionsunterrichts in den Schulen, Trennung von Riche und Stoot.

Det enge Jujammenhang des Freimaureradens mit der Auflätungsbewegung des 18. Jährhunderts zeigte sich auch in dem Rampf gegen die Monarahie. Schon um 1740 begann man die Republit als die beste Staatsfarm zu preisen, und seitdem nahmen die Angriffe gegen Manarchie und Gedurtsadel einen immer leidenschaftlicheren Charaster an. Es sam die Sitte auf, daß dei der Aufnahmesser in einen höheren Grad

schen nur drei Prozent ausmachten. Die meisten gehörten zu den drei unteren Graden der Lehtlinge, Gesellten und Weister; sie hatten Leine Ahnung von den lehten Jielen der Hochgende; sie wusten nicht, wie sie misstraucht wurden. All die schonen demokratischen, liberalen, humanitäten, weltdürgerlichen Worte waren nur Abder für "den siehen Pabet".

ber Freimaurerei Doldfioke gegen eine papitliche Tiara und gegen eine Roniastrone geführt wurden.

Bor bem Beltfrieg ichloffen fich bie Freimaurerlogen ber gangen Belt immer enger gufammen; man ichuf eine Bentrale fur gemeinfame Ungelegenheiten; feit 1898 fanden wieberholt internationale Freimaurertongreffe ftatt. Daraus entwidelte fich eine Beltfreimaurerei mit bem Riefe ber Beltrepublit, in melder ber emige Beltfriede berricben murbe.

Die fcon bas flingt und wie verlodend! Uber alles ift Schein und Buge. Freiheit, Gleichheit, Bruderlichfeit befteben in ber Freimaurerei ebensowenig wie in ben dematratifchen Mufterlandern. "Freiheit" verlangen bie Freimaurer nur für fich, und nirgenbe ift weniger "Gleichheit"; "Bruberlichfeit" und "Menichlichfeit" üben fie nur Freimaurern gegenüber. Ihre Undutbiamfeit gegen alle Unbanger ber driftlichen Rirche und ber monarcifchen Ctaatsform ift grengenlos, und unter "Tolerang" verfteben fie, bag bie Regierungen ihre humanitatereligion und ihren Geheimbund bulben. Ihr lettes Riel aber, bie 28 elirebublit, ift teineswegs die Berwirflichung bes bematratifden Gebantens, fondern fie ift eine Beltplutofratie, b. f. bie Beltherrichaft bes internationalen Großfavitals 1).

2. Wir lennen bie eigenartige Eroberungsmethobe ber Enolanber und Frangofen; es ift bie penetration pacifique ("friebliche Durchbringung frember Lanber") ober annexion des cerveaux ("Unnexion ber Ropfe"). Gie loden bie anderen Bolter mit ihren perführerifden Schlagworten von "Freiheit, Gleichheit, Bruberlichfeit"; fle verleuchen fie mit ihrem fugen Gift, verbreiten ihre eigene Gprache und beeinfluffen bie öffentliche Deinung. Bei biefer Eroberungs. politit murben und merben bie Englander und Frangolen gang mefentlich von ben Freimaurern unterftugt. Die Logen bet gangen Belt, namentlid, ber welfden, angelfachlifden und flawifden Lander, find birett ober indirett von Paris ober London aus gegrundet.

Bur Englands Groke arbeiten gegen eine halbe Million eifrige und tatbereite Freimaurer. Gie wohnen nicht nur in Großbritannien und Irland, sondern es gibt englische Großlogen in Indien, Auftralien, Gubafrita und ben anderen Rolonien, aber auch in Argentinien, Japan, China. Dem englischen Greimaurerorden gehörten ber Gultan von Sanfibar an, ber Gultan von Johore, ber Emir pon Afahaniftan, jopanifche und dinejifde Ctaatsmanner.

In einem angesehenen englischen Lagenblatt ftanben 1902 bie ftolien Borte: "Die Broge Britanniens ift bas Bert ber freis maurer. Gie alle arbeiten bewußt und unbewußt gugunften ber brittichen Beltherrichaft. Der Ginflug einer halben Million rubriger Leute. bie burch geheime und geheimnisbolle Banbe aneinander gefettet find, fann gar nicht boch genug eingeschätt werben: Giner ftugt und fuhrt

<sup>1) &</sup>quot;Republit" beiht unter ben beutigen wirticaftlichen Berhaltniffen Serricalt bes Gelbes.

eks den andreen, und die Beudereteit überspannt den gangen Erddolf, wodel man noch obendrein der Mittilfe der Brüben eller andreen Kationen versigkert sein fannt." Dodssehe Logenblatt erklärte 1901, dog hie guten Bezighungen spilssen Signalom und it. E. Mienette wesenlicht gekördert wurden durch dos derdbertliche Jusammenwirten englischer und amerikanischer Festimauter."

Der beutsche Freimaurer Frymann schreibt: "Man tonnte jast meinen, die Freimaurerei sei eigens zu bem Ivede gegründet voorben, um England die erstrebte Borberrichaft zu Basser und zu Lande zu berichfassen und zu fichern."

Je enger nun in ben lehten Jahrzehnten bie Berbindung zwischen frankrich und England wurde, um so mehr vereinigten sich alle Logen bet Welt zu einer großen, zwei bis drei Millionen Brüder umsalfenden Organisation. Bon London und Paris aus erhielten sie sie Besehe.

3. Wenn ober der Freimaurerorden in den nichbeutschen Ländern ein politische Geheimburd war, was für Taten und hand bandlungen wuchen denn in seinen Größlogen beichlossen, d. an den Stellen, wo die gentlichen Dendizischer laben, denen die anderen undedingten Gehorfam schuldig ind Pischertzig gestland ein ungarisches Freimaurerblatt: "Wt ind Verschwerter und gegen die jetzige Gesellschoftsond und arbeiten an ihrer Bernichtung." Sermann Grub er want auf Grund eingehender Forschungen die Freimaurerei "eine über die gange Welt verzweigte Gestellschaft non gerschwerten" jugtlech diehe fie eine Art von "wechsellschieften Verschwerten" jugtlech diehe sie auf und hind versche der Verschung und hind der Verschaft der Verschaft der Verschaft der Verschaft von zu eine Verschung und Jürichtung" Auf der gangen Welthauf von zu ein der Verschung und hind die Verschung der Verschung und hind der Verschung und der Verschung der Verschung und hind der Verschung der Verschung und der Vers

### Gefdictliche Aberficht über bie Revolutionen.

- 2775—1783 wor der Unabhängigfelisfampf der Bereinigten Staaten bon Rord am erita. Freimaurer fanden an der Spig, und als einige Jadrzechnie fraier Megifo, Mittel, und Saldsamerita von Spanien und Bottugal absielen, waren Freimaurer die Anfliften und Kabeer.
- 1299f. war die geoße "glorecische" Me do fu ion von fie andee ich, Sie is von merkenburgen wordendt und geleite, umd die Kreimauren dere hoben die gugfreifungen Schlagmorte geleiget, "dreiheit, Gleicheit, Meichheit, Meichelbeit, Meich algemeine Menfhymerdete" Alle lübervohen Mönner worden Freimaurer, und wann fammt die Kreimaurer, und wan fanne die einem Kerfung aufehen, die freimaurer, und wan der die Kreimaurer der die Gemordung Ludwigs XVI. befähöfen, und der gereg dont 1780 von die Ermaurerichen Schlein zu berunktlichen Schlein zu der hort die Ermardung Ludwigs XVI. befähöfen, und der gereg doubt die Rönig von Kreimaureriche frei ermanischiefen Preimaurerichen fellete König von Kreimerich werden die Kreimaurerichen fellen auf die Bohille ihmte fisch aus Zutil 1780 ein freimaurerichen Kohner. "Bon unferen Tempeln gingen die erken Funkt der hort die Gelen übereit von Weden nach Edder mit Willedereit von Weden nach Gelben über in was die Alle die Gelen über in werden der die der die Gelen über die von Weden nach Edder übereit von

greisend, die Herzen aller Bürger entslammte i. " Und die zum heutigen Tage nehmen die Freimaurer die franzöllige Revalutian als ihr Werf in Unspruck, Daran änderet die Taslache nichts, daß sich dalt nach 1789 die Revalutian gegen ihre Mutter, gegen die Freimaurerei, selbst richtete.

- 1820/21 begann eine neue Berlade van Revalutianen. In einem Keimaurervartog bes Zolives 1907 heigt est "Die voorduitandren Gewogungen, welche fet 1821 in Jtalien flutfonden, waren das Werl von Kerimaurern." Die Geefe aller Untriede war der Archivers Magahin is, feine Pletfenwarer Magahin is, feine Pletfenwarer Magahin is, feine Pletfenwaren von Bereitsche Mostern der Merkenberg von Werthelm und der Verfellen der Verfel
- Seit 1848 bestand in Ung arn eine febr eifrige Freimaurertätigfeit; babel grengten bie engen Beziehungen zu ben italienifchen Freimaurern oft an hachberrat.
- 1899 war bei bem Sturz bes Kaifers Don Bebro II. van Brafilien ber beträterische Kriegsminister, ber Freimaurer Deabora ba Fonseca, die Saubtersan.
- 1907 und 1910 waren zwei Revalutianen in Partugal, welche bas Land in eine Republik verwandelten. Der in ber ganzen Welt befannte Bedmaurer-Grahmeister Magalibses Lima hatte den Sturz des Königtuns in Pariser Lagen ichan darausgesagt.
- 1907/08: Die tung tür tijd e Partel, welche die Whiehung des Sultans Udbatl Jamid durchfeste, bestand aus Freimaurern, und diese "Jungtürken" waren hauptsächlich Griechen, Armenter und Juden ").
- 1905 und 1917 waren zwei Revoluitanen in Rugland. Beide waren das Wert von Freimaurern.
  - fiber ben Umfturg im Deutichen Reich und in Ofterreich. Ungarn wird fpater turg gesprachen werben.
- 2) Wichtige Aussprüche ber ungludlichen Rönigin Marie Antionette und bes prwfifden Ministers Grafen Saugwis, sowie geschichtige Aussührungen in Freimanter blättern bestätigen ben gewaltigen Anteil ber Logen an ben Revolutionsereignissen bis Jafres 1783 fl.
- 3) Man sieht, wie die Freimautet es fettig bringen, das heteligende Bollstum beseite au siehten. Auch dei uns bildete üß in der ersten hälfte des vorigen Johlhunderts ein haupsfählich aus Richtbeuischen bestehendes "Jungdeutschland". Und 1918—1931 hatten im Deutigen Reich die Deussien un wenigsten zu sogen.

#### Beteiligung ber Greimanrer an ben politifden Attentaten.

"Die Empörung ist in gewissen Fällen eine heitige Pflicht" und "der politische Word ist ein Berbrechen." Diese Grundsäge sind nicht einmal, sondern sehr oft in den angesehenten Kreimaurerblättern ausgesprochen.

1792 murbe ber König Gulfab (II. von Schweben, der Nerdindete westendindete des Königs Ludvig AVL von Kranfeld, von einem Fredmaurer im Auftrag des Großmelitiers ermorbet. Die Zat nar fhan 1786 in einer Freimaurerversammfung befchloffen, zusammen mit der Ermordung Ludwigs AVL

Hodgite berbächtig mar ber plögliche Tob ber Kacifer Foler II. und Leopolb II. bon Öfterreich (1790 und 1792), der rufflichen Kolfer Paul I. und Alexander 1, (1801 und 1825). And hierbei ficheine die Freimaurer die Hand im Spiel gehabt zu haben, ebenso bei der Ermarbung Alexander (1, (1881).

1882: Der Freimaurer D berbank aus Trieft berfuchte ein Bombenattentat auf den Kaifer Franz Josef von Ofterreich-Ungarn. Er wurde mit dem Tode bestraft, aber in ben itallenlichen Freimaurerlogen seilbem als "Setb und Märthere" geseiert.

1900 wurde Jialiens König Humbert bon bem Anarchisten Presse erwobet; derseibe war Freimaurer, und wenn der Großmelster des Orbens, Ratign, die Art berutrelste, hat das nicht viel zu bedeuten.

1905 murbe in Madrib auf den Idniglichen Hochzeitszug eine Bombe gemorfen, die gahlreiche Wenschen totete. Der Täter, der Anarchist Worrot, sand in engen Beziehungen zu dem dekannten Nedolutionär Ferrer. Sowohl Ferrer war Freimaurer, als auch der Verteiliger, der die undearelliche Freisfreckung des Innehmerfers Worreit erreichte.

1911 murbe ber ruffifche Minifterprafibent Gto Inpin ermorbet, turg nachbem er bie gefehliche Anertennung bes Freimaurerorbens abgelehnt hatte.

1941: Daß die am 28. Juni bollbrachte Ermordung des 8 feere eich fichen The on falger pa are de von Recimiumeren schon 1922 beschieften und zwei Zahre fodier bon ferblichen Freimaurern ausgesicht ist, vorüber fann nach dem Berlaub des Broogless gar tein Zweisfel fein. Were eit ist bezeichnend, daß der gange Proseh von unserer "liberalen" Tagespresse fells togedömigene, eile berschümmer ündebergageden wie fells togedömigene, eiles berschümmer ündebergageden wie.

1916: Am 22. Ottober erichoft ber Freimaurer Fr. Abler ben öfterreichischen Minisceprässbenten Grafen Stürgh. Aamals wurde er vom den Freimaurern als wahnstennich ingestellt und feine Tat beturteilt; aber nach seiner Beanablaum emvinoen ibn lauter Lubel und oroke Etren.

Wenn alle Freimaurer "shrenhafte und ebeldentende" Mentsch sind was dann sie dann zu so grausenen Anschäuse gegen gekrönte Häupter oder ihre Wintsche demegen? und wie tannut es, daß sie jolche Attentot als Helbentaten seinen? Darauf hören wie immer wieder die Antwort, dog die Ernotdung solden "Beetrocher" eine politische ertander Anschwellen der Ander Ander

Totengräder her Manardjie varzugehen. Kaiser Paul I. van Kuhland wurde 1801 ermardet, "weil sein Despartis mus umetteglich war", 1824 sein Nachfalger Alexander I. Und warin bestand ihr "Despartis mus "Odfalger Alexander I. Und warin bestand ihr "Despartis uns "Odfalge, verdalen. Das "Bedrechen" des Mienes Kaisers Aranz Jacks, auf den Oderdont sein Attental beging, bestante näufgebartin, dog er Manard warz auch Mölssem II. und Kart I. galten als "Appramen". Erkt keht von natürlich der Thranfalger Franz Ferthinand ein "Berdrecher", well man erwartele, daß er als slarter Herther auftreten und den Migisafiald des öhrereichsischungsartischen Schackes gründlich uns wie der Vertrechen der Vertrechen und der Kenten der Vertrechen der Vertr

Beldse Berlagen heit! Was für Hitzerupen gemannen die Freimaurer teils durch ihre Arugbilder, teils durch llingende Müngel Juerst verbanden sie sich mit dem Wideralismus, später mit seinem Todseinde, dem Sozialismus. Rings um uns diehen wir die Freimaurerei im Bunde mit Rommunssssisch, der der die Arten der die Gesein die Arten die Geheimbünden der Cardanari in Islasien, der Naradna Odbiana im Servien und wie sie alle heisen. Bar allem ader waren die Ir red en tisten ihre Schülkfunge, die an dem Grenzen des deutschen Reichs, Oftereich Ungarns und der Türstei die Raubsust der lieinen Baltsstämme aufständielten.

Dabei ift die treffliche, raffinierte Golaubeit ber Englanber be mertenswert; fie haben die befte und ftarfite Freimaurerarganisatian ber Belt. "Gie ift in einem mefentlichen Buntte van ber in ben anderen Landern verichieben; fie wirll nich I reaalutianar gegenüber bem eigenen Glaatefelbil, fandern hat fich im Gegenteil zu einer Einrichtung entwidelt, die fich bem Ctaat überall barl gur Berfügung ftellt wa er ibrer bebarf, um infrem ben Staaten revalutianare Umtriebe gu begunftigen." Die englische Regierung ftellt alliabrlich bie ungeheure Summe van fünf Millianen Pfund Sterling bem "Agitatiansamt fur bie Berwirtlichung palitifcher Biele" gur Berfügung 1). In England allem ift mabrend ber legten zwei Jahrhunderte bas Ronigtum nicht angefochten; es ericien als Republit mit erblichem Brafibenten, und Couard VII. befak eine ungebeure Macht, nicht weil er Ronig mar, fonbern ein "Biffenber", eine Art van Bapft in ber eigenartigen Beltfreimaurerei! - In Frantreich und U. G. Amerita hat man gleichfalls immer mehr "bie fanigliche Runft" gelernt, wie ben bemofratifchen Gedanten, fa die angeblichen freimaurerischen Biele gu benuten, um in anberen Ctaaten Revalutianen angugetteln, Das mahre Biel ift bie Beltplutafratie, b. b. bie Beltherrichaft bes internationalen Großtapitals.

4. Und Deutschland? Die Geschichte ber beutschen Freimaurerei ist eine Geschichte unglaublicher Michelei. Wir mussen es aufs

<sup>1)</sup> Bal. Wichtl S. 174.

tissike bedauern, daß die deutschen Freimaurer sich nicht mit ooller Rtacheit vond zugleich mit lethistewuhtem Stolz des großen Unterschiede des dewigt wurden, das Tissikad serisnitzen und für ihre "Jamannitären Beliebungen" eine selbständige deutschriftliche Organisation mit besonderen Kamen gründeten.

Wohl hat man mit Necht auf die notionale und monachische Geschmang aleiet veutscher Hermaurer hingewielen; dogu gedierten die ferorragenblen Männer aus der Zeit der Belereiungstriege, ein Fürft Blüche, Kreiber vom Etein, Scharmborft, Pistike; auch untere Höchengollentönige veren zum größten Teil Freimaurer, vom Freihrig dem Großen an. Dadei bliefen wir nicht vergeschen von Greiberd dem Kreimaurerorden den Rücken ichte; das die Hohen von Freihrig dem Großen die Freihrigt dem Greisen des Freihrigt des Erferbig des Erferbig des in ihre Geheimmigte einberanger; das die allerveütsigken Zogen tange Zeit im Isonderdassen in ihre Geheimmigte einberanger; das die allerveütsigken Zogen tange Zeit im Sonderdassen in über Abei mur

Aber feit Bismards Entlassung (1890) wirtte die Freimaurerei immer mehr gersegend, und sie trug an der Ent mannung des deutschen Bolles einen wesenttigen Zeil der Schuld.

Der dumme de uisse Missell Weisel Wie eine war er auf seine Alerun, bei fin emporefte über die Schanten om Rasse und Boltstum, om Konfession und Religion! Aber dies Tolerang wurde selbstmörberisch, besonders für den econgelischen Zeit des deutschen Vollers. Wie oles Mannet und Frauen oergaben die höchst Philat jedes abgrackteroollen Manschen, die Pflich der Celbstog au piung! und der Zolerang willen warfen sie des Weisenschen der die hohe der der die Willen warfen sie des Belle weg, wos sie von den Kolten geerb staten; des lautere econgelische Christentum und das unverfalische, unverwellichte Dentschum.

Der dum me Michell Er ließ sich eineben, daß die Politif nicht in die Freimaurerei gehöre. Und diesen Wahn übertrug er noch auf oseles andere: "Bolitif gehört nicht in die Schule! Die Offiziere sollen sich nicht der Politif beschöftigen, auch die Beanten nicht! Bolitif gehört nicht in der Kriegeroereine, in die Euthenderonge, Monderoereine, in die Subentenoerbande, in die Auflich und Richten und Richt in der Kriegeroereine, die die die die geren und kluds!" Währendbessen wurde sie die die geren und nieren Feinde des Deutschuss allenthalben gerade die Politif zur Hauptschaft, besonders in den Freimaurereld.

Der dum ne Michet! Für ihn wurde die Freimaurerei zu einer Constitute ber Wellentiede, ber Ausländerei und internationalen Aufturgemeinschaft, of freute fich, dog bie Freimaurere und Bagilfflenfongestig pufummenfielen, begeisterte sich für ben Weltfrieden und die Bötteroerfohmun. Welche Berber den Weltfrieden und die Botteroerfohmun. Welche Berber der Weltfrieden gemeine bei maggebenditen Freimaurer den Weltfried por.

Wiederholt haben wir die Geschichte ber tehten zwei Jahrtausende als einen Ramps der ganzen Welt gegen das germanischeutssche Vollstum bezichnet. In biesem Ringen entwidelte sich attmählich die Freimander zu einer statten und scharfen Wosse gegen uns. Denn im eigen en Land järderte sie Sentmannung unferes Ballsiums, d. h. die ielhfundreisige Vennahössligung der beutschem Cigerinum des Gautere Christentums. Und die ausländigen Genacht diese Argenie von eine Argenie von der Verlagen weren seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, Aru ist äten der So vulf sie nhaften einer Auflichen Lügen über unseter Barbarel, unsere Kanflust und Küdländigteit; dem Weltfrigg gegen uns nannten sie einen heiligen "Reuguge". Unter Fabrung des Freimaurerpapstes Sduard VII. wir der fiehen geste der Greifigener irigsum wurde die Ein te felhen sich geste gegen uns nannten sie einen heiligen "Reuguge". Unter Fabrung des Greifigens im Jahre 1870 der siehligen und unter leidensschäftiger Mitwirtung der Greifigen ringsum wurde die Ein ter ihn un setzt geste Webereits im Jahre 1870 der siehlichringsfische Hangarabsfreimaurer Erem ist un einen Peris dass sieher Millian Farant auf den Rop Willialle kon ihren Gerichstoff sacheten, au wurde während der jehen Verliegten Zahrechte in den ausländischen Lagen von der Kalperend der leiten Erstellichen II., der am ber Verlienaurerei nichts willen wollte, dies um Escheichte geschärt.

Menn man nach bem tieferen Grund für diese allgemeine Ferdolfahlt fragt, so gibt es nur eine Kustwart. Das Deutschum Mitteleuraps bildete das lehte Sindern is für die restale Entsaltung der Welt-plutatratie und die ungehemmte Ausbeutung; bei uns allein gab es noch eine Elacalsporm, eine Regierung, eine Beamtenschaft, ein Millungswesen, das für Geld unzugänglich war; bei uns allein hörflich spälale Beltrebungen, die berfich einen Musckeld, wirden der Nichten in uchten.

2.

### Das Judentum.

In den varigen Abschnitten haben wir die aus England und besanders Frantreid "impartierte") Aufstätung, den demarktlichen Gedanfen und die Freimaurerei als Annyfmittel der Feinde ge gen dos germanische beitsche Bollstum erkannt. Die Hauptlache ist aber nach nicht ausgesprachen, daß in ersten Leit bie Juden die ist aber nach nicht ausgesprachen, daß in ersten Leit ein die Juden die Fele raubten.

1. Die "Auflisarung" bes 18. Zahfhunderts und die damit gulammehängende weitere Entwidlung hoben her Auben die Em an zi pat isn gebracht; nach und nach erlangten sie die gleichen Etaatsbürgerrechte. Des war sier Krantleich eine der "graßen Errungenschaften" der Meadukin; das Gleiche geschaft im Affang des 18. Zahrhunderts in den unter Appeleans Practestorat siehenden deutschen Kheindunderten. In Keusken erlätzte das Schtt wam 11. Wärz 1812 die Juden sir Ansaber und preußsische Enactsbürger; die preußsische Verfassung von 1850 sprach die volle Geleichtellung der Juden mit den üstigen Staatsbürgern aus. Auf der Ausbreitung des den mit den üstigen Staatsbürgern aus. Auf der Ausbreitung des dem eine Gebansens hier der Keusken Zuben gleichen Schtti; in Eurapa weren vor dem Weltfrieg nur nach

<sup>1)</sup> Bismard fpricht von ber "importierten Phrasenichablone".

3wifden Jubentum und Deutschtum, Jubentum und Christentum besteht ein un überbrudtbarer Gegen fas. heinrich Seine (Chaim Budeburg) sagt: "Allies was beutsch ift, ift mir zuwiber; alles Deutsche vielt auf mich vie Brechvulver."

Der fablice Professor Gans: "Zaufe und Kreugung nüben gar nichte. Bit bleiben auch in ber 100. Generation Juben wie vor 3000 Jahren. Auch in gehnsader Kreugung ist unsere Raffe bominterend, es werden junge Juben baraus."

Und 3918 ertlätte in ber Bofeler füblichen Stubentenverdindung Dr. Klagt in "Wel film die Deutich, Krangfen ubn. und Juden Obendrein; unfer Jubefein ist nicht überbou eines Deutichjeins, wie es ihm nicht Unterdau ift. Diese Seins schließen sich gegenseitig aus Wet ist nicht über Beitrach, waben ohne Wertlaufelung und ohne Worbebalt. Wit ind fahlech ist den die Bertlaufelung und ohne Worbebalt. Wit ind fahlech ist eine Welten der Arend die Arend Welten wellen der Arend die Arend Welten wellen der in Fremd ben die neue Wilte und wollen es auch bieben. Eine un nüberd vie als die Arend die Are

Mit Richt warnte Pid is vor der Emanghation: "Faft durch alle Abnder von Autopa verbreiter lich ein machtig er, fein bild ge- finnter Staat: dos Judentum. Hällt euch denn hier nicht der der gerefiliche Gedanke ein, daß die Juden, welche ohne euch Bütger eines Staates find, der spiece und gewaltiger ist als die eurigen alle, wenn ihr ihnen auch noch das Bütgerrecht in euren Staaten geht, eure übrigen Wätger billig unter die Jähr treiten werben?

Menn far die Engländer, Franzolen, U. S. Ameritaner der bemoltatisse Gedonke, den fie aller Blett oerfinden, nur ein Aushängeischie dun eine Maske ist, wohinter sie ihre Kasse und Naudzier verstieden, und ein Abder, womit sie die anderen, delnders den dummen deutschen, und ein siden: so git to as n ah me h f sar die I ube n. Sie verstehen sie weisterhaft, unechte Ware anzupreisen, uns harmlosen Deutschen die verbildes Sist als Edenseistier aufzusäungen. Niemand war aefälder, den Schwindel von "Freiheit, Gliechheit, Brüderlichteit, allgemeinen Wentschener" in der gangen Welt zu verbreiten. Ihre "Auftschung" bestand der allem darin, die Wölker, besonders die Deutschen gu erkwurzeln, loszulösen oom Boltsboden und von der historischen Bergangezeheit, die Achtung oor altem Großen, das das Deutschung geschoffen dar, aus dem Herzen zu reihen Werden, das den Herzen zu reihen Archung den Archung der eine Vernunft", das angeblich "Rachurund Bernunffgemähe", auf den Thorn zu siehen.

Ende 1918 war es exreicht. Da konnte Herr von Paher fprechen: "Wir müffen uns loslöfen aus den ausgefahrenen Geleifen unferes historischen Wiffen Biffens", und Scheibemann: "Wir müffen heute ganz unteren, milfen abiotat über die Vismarckfic Gedantenwelt hinaus."

Wenau so war es auf allen Gebleten. Die Juben bestogten bie Gegensche zwischen ben Annfessionen und Religionen, sie waren bie Sauptoertreter der lonfessionen und religioneslosen Schule, und nur die Schrift weiter ist der Albeismus. Aber das gilt nur für die anderen; de Jude bleidt Jude, und der Judengolt darf nicht angegriften werben.

ein; aber ber fall nur gelten für die anderen. Alter persönliche Besit der an deren soll, "gusammengelegt" und "gerecht verteilt" werden; aber die Berteiler sind die Jahen, und im Wahrieft schaffliche Kopf- und handbackeiter ihre Staven. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde der diinde Saf der Wassen von der werden, der verteile gegen des geselunde, nationale, werteschaffende Unternehmertum aufgepetisch, dagegen die Banten geschont.

And ihre Aufturphrasen bienten bemielben Endziel. Sie betämpflen die Machtibee und verfreitelen mit leidenschaftlichem Eifer die Lüge, es sie verfehrt, daß der Staat in erster Linie Macht bedeute. Sie sprachen van einem Gegenlaß zwischen Wacht und Kullur und versicherten, daß ber Machtgebarte bas schlimmte semmnis für die woher Kultur sie deshalb michte vor allem dem preuhisch-eutligen Staat, her Machtigher ausgetrieben werden. Welche Serlog en heilt Wederung galten all die Phrasen nur sir die die anderen, besonders für uns Deutsches, dagen ill bei teinem Balt der Wille zur Macht und der unersattliche Machtdenunger (a zoch, wie der Guben.

Mit welchem Behogen höhnlen lie üher bie "Konferactiaen", "Radfändigen" und priesen ben "Hortschrit"! Aber das galt nur für die anderen. Sie stoßt sind des Konseraaliassen und Rüdständigsen, die man sich benken kaus; mit größter Jähigstell halten sie als Meine Winderpeit an ihrer uralten Bochen, Jeil- und Jahrestechnung, an ihren Reininigungen, Kalten und Speisearbaten sest, und während sie taut über "magerechte Ausnahmegesche" poltern, beauspruchen sie für sich selbst gabie reiche Ausnahmerechte.

Das wichtigste aber ist folgendes: Für die Juden selbst gibt es eine graße abfalute 2B a hr heit, bie Wahrheit aller Bahrheiten; bas ift ihr unerichnitierlicher Glaube, bag fie ,,bas ausermablte Balt" feien und bag Gatt felbft ihnen bie Berrichaft über bie gange fichtbare Belt gerheifen habe. Uber fur bie anderen, befonders für uns Deutsche, foll es überhaupt feine absalute Wahrheit geben; mil allen Mitteln ihrer fonbiflifchen Dialettit fuchten lie uns ben feffen Boben unter ben Guben, ben guverlichtlichen Glauben an Gall und feinen Gabn Jefum Chriftum, ben Glauben an uns felbil und unfer Bolistum, ben Glauben an Bergangenheit, Gegenwart und Zufunft aus ben Bergen gu reigen 1). Ihre fogenannte "Wiffenfcaft" verwischle ben Untericied gwifden Gut und Bofe, Gigentum und Diebftahl, Ehre und Schanbe, Gott und Teufel; fie wollte unferen Geift verwirren und betäuben. Wir follten ju bem Ctanbpunft bes Pilatus gelangen, ber fpottifch fragte: "Was ift Wahrheit?!" Und wenn wir es bennoch wagten, an bem Glauben unferer Bater, an Chriftentum und Deutschtum feltguhalten und uns gu begeiftern für unfere religiblen und

<sup>3)</sup> Muf bem Juberlongert ju Zemberg lagte 1912 ein Robbiner: "Wir möllen mit allen Mitteln trackfen, ben Einfluh ber chrillichen Riche, medie flets unfere gröbte Feinblin war, berabzuminbern, und zu biefem Jused mullen wir in bei Septin fleten Villaniegen freifinnige 3 deen, 3 weifel foen, 3 wietzach ind nu bReife gian sfreifigfeiten fererorden."

ltiegerischen Helben, für die Helben des Geistes, der Arbeit und der Pflicht, dann wurden wir als "rüdständige, einseitige Fanatifer und Chauoinisten" verdächtigt, die nicht imstande seien, "obsettiv" zu densen.

So raubten die Juden uns Deutschen untere Seele, und es gelang ihnen, die großen deutschen Beltsmaßen mit Haß und Wut zu erfülten gegen das Belte, das sie hatten. Wie verlogen waren all die Schlagworte von den "Beutelinteressen der Agrarite", der "Profitgier der Schwerindliteiten" von "Siedbeurt", "Junterengiment", "Allicaismus", om "Reaftion" und "Allideutschen", von "Rampf gegen den Kapitalismus", von "Schälmus", "internationaler Kulturgemeinschafte" und "Welchgewissen der kapitalismus", derwissen der eine de

Als Schlukafford fam noch eine große Taufchung bingu: Die Lüge con ben armen "unterbrudten", "rechtlofen", "zurudgefesten Juben". Richt "Unterbrudte", fonbern "Unterbruder" find bie Juben feit mehr als zweitaufend Jahren gewesen; fie waren feineswegs rechtlos, fondern erlangten feit Alexander bem Großen und Julius Cafar, feit Rarl bem Großen und Rubolf von Sabsburg Borredte für ihr Bollstum, für ihren Sanbel und Gelboertehr. Bor beinahe zweitaufenb Jahren tamen fie mit ben tomifchen Legionen in bas norbliche Mitteleuropa und nach Deutschland, um ihre Ernte gu halten. Gie perftanben es jebergeit, fich gerade bei ben Großen und Machtigen biefer Erbe, bei Raifern und Ronigen, Fürsten und Abeligen, unentbehrlich gu machen, fich ihren Launen anzupaffen, ihren Laftern zu bienen und bafur Bergunftigungen einzutaufden. Aber wenn fie bann burch ihr Gflavenhalten und burd unerhorten Bucher (52 und 104 Progent) Die Bolfsmut fo gesteigert hatten, bag es gur Explosion und gu entsehlichen Jubenverfolgungen tam, jo erfüllten fie bie gange Belt mit bem Gefdrei von ihrer "Rechtlofigfeit".

Als sie in der neuften Zeit durch die "Emonyspotion" die diegetiche Gelößfellung mit fipen Mritsodfern ereicht fatten, do begnügten fieß nicht mit der G le i ch berechtigung; sie wollten vor berechtigt sein, wollten mit them Gel nie ich berechtigung; sie wollten vor berechtigt sein, wollten mit elsem Gelow die Spien des Wolfern des die die Gelowerte gehierte Geste in den Vollsererteningen und gewonnen maßgebenden Einfluß in Presse, Theater, Schule, in der gangen Rultur.

Ik dos ein "unierbrüdtes" Bolf, dos es wogen dorf, asgen alle zwi kngriff vorugeien und die Wosfen aufgeben, de in Aentschand i ihrem beutischen Bolfstum felhalten vollen? Alls Dr. Bischi den eing zusammenhang weisigen Zweitum und Ferenaueren algebet, de seine ple Auben ich eine Wähe gegeben, ihn mit Zasiagen zu miderigan des fünnen fie nich); aber et ergente in ihrem Zeitungen, gestänftiete und Berfammlungen Schimpiworte liber Bischits Budj.; gebruite Klock, "www. der Berfammlungen Schimpiworte liber Bischits Budj.; gebruite Klock, "wwistere Infinn", "betrade Bischitschiff", "incutifitionsgemäße Bistufinkteit", "vertrogenes Geschaber", "Schampfreite 2. In ber Melfteim aurerei haben die Juben die Antruge eilangt; sie wurden babei wesentlich unterstätzt durch die Michelel der anderen und durch ihre eigene ruhrige Tätigtelt. Die Freisnauerei war far sie das wichtigtie E prung brett zur wachsenden politischen, sozialen mot fullwrellen Macht.

Schon die Außerläckeiten in der Freimaurerei entstemmen alse dem Judentum: ihr Bersammtungsort, die Loge, heift "Tempel", und Salomos Tempel gill als Borbild; sie haben einen Altar, eine Bundeslade, einen siebenarmigen Leuchter, Teppis, ihre Pas- und Losungsworte tommen aus dem Sebrälischen. Zwar waren die erlien Freimaurer Christen, hatten aber eine besondere Borliebe für das Alte Testamurer Christen, hatten aber eine besondere Borliebe für das Alte Testamurereispienen in 20. Jahrhundert gelang es den Juden, in der Freimaurereissellen Auf zu fallen.

Gie waren bald bie eifrigsten Mitglieber; burch ihre Ruhrigfeit und iffen Willen jur Macht riffen fie attmabsich be & ührung an fich. Einige befannte Ramen moon bo beticition:

- In Italien Ernesto Rathan, Burgermeister oan Rom, an ber Spige ber gangen Freimaurerei; Burgel, aus bem ber Minister Bargilai wurde:
- in Frantreid, fpielten 1848 und 1870 Cremieux und Gambetta eine bebeutenbe Rolle:
- in England Montefiore (Blumenberg); bie Lords Rothschild, Beatonsfielb (b'Fracti), Rorthfliffe;
- in ber Turfe i Caraffo, in Gpanien Ferrer.

Alles jüdisse Freimaurert Ein englisser Schriftsteller hat, um die enge Berwandtschaft von Judentum und Freimaurerei zu bezeischen, gelagt: "Der Freimaurer ist ein tänstlicher Jube, Joweit er es nicht von Haus aus sit." Und von dem Landgerichtspräsibenten Holzinger stammt das Schezwort, daß sich in Wien "unter hundert Freimaurern hundertzwei Juden besinder".

Wenn auf S. 257 ff. ausgeführt wurde, wie groß die Beteiligung der Freimauterei an Revotutionen und Attentaten ist, so läßt sich leicht nachweisen, daß auch hierbei die Juden häufig die Führung hatten ).

In ber Narifer Jebruarrevolution bes Jahres 1848 und in ber jolgenden Redublit tat fich der jubifche Breimaurer Eremteur hertor, und in feine Jugicapfen trat fatter Gambetta.

Der bekannteste Revolutionsheld Spaniens war der jüdische Freimaurer Ferrer.

Bon jubijchen Freimaurern gingen 1907 und 1910 die Rebolutionen in Portugal aus.

Die fogenannten "Jungtürfen", welche 1907/08 bie Revolution in ber

<sup>1)</sup> Tom jubifcen Professor Graeh (Breslau) soll das Wort flammen: "Die Reo olution ist der Stern Judas", und in der Anthaben alle Revolutionen von 1649 und 1688/89, 1789 und 1830, 1848 und 1918 die Juden ihrem Endziel näher gebrocht, der Welthertschaft.

Türkei machten, die dem Sultan Abdul Hamid den Thron kostete, waren 3um großen Teil jüdische Freimaurer.

An Mußland hatten bei dem Attentaten der letten fünftig Softer tets Juden die Jand im Sojtel: Bon Juden find der jast Attentaten (1881), der Stadtschmandant Trepon, der Minister Sajbiggin und 1911 der Ministerprässbent Stochpin ermovet. Bog die utpfliche Menolution 1905 ein Werf jüdiger Freimaurer war, bezeugt der "deutsche" Jude Bernstein. Dasselbe gilf für die Nesolution der Jacker 1917, und die Männer, die seitdem im Außland besonders bervortraten, Kennesti, Trogtin, da de f., find jüdiger Freimaurer

Ein fubifcher Freimaurer ift Friedrich Adler, ber 1916 ben ofter reicifichen Miniferprofifbenten Sturch ermorbete.

Erft recht taten fich beim Zusammenbruch bes Deutschen Reichs und Ofterreich-Ungarns 1918 jubifche Freimaurer herbor.

Wenn wir für die lehten Jahresphile die auskändlichen Kreimaurelogen, "Ar uit ätten des Deutisse nha siese narmene, iw worse es wor allem Juden, bie diesen Soch schulen. Gegen zwanzig Staaten find 1314 die 1318 van den Freimaurern in den Weltteig gegen die deutschen Mittelmächte hineingetrieden, und die Hauptleiser waren Juden. Wie beuten besonders an Italien, wo die Winisser Sonnino und Barzital führliche Albunft waren, wo die führsissen Freimaurer Aufgan und d'Annunzio oornehmich zum Arteg hehten und wo der jüdische Freimaurer Ottalengiß Artegomitülker wurde.

Sinter ber Beltfreimaurerei ftedte bas Beltjubentum.

3. Noch einige Bemertungen über ben engen Zusammenhang zwifchen ben feindlichen Ententestaaten und bem Judentum seien hinzugefügt:

Bon En gland logte Professa Küssemann mit Recht, daß es seinem Besen nach "mehr eine jüdliche als christitiche Macht" sei. Es gibt in der angessachtlichen Wetterteitete Getellschaft, die sich "Gläußeder Ihentitäte" nennen, weil sie glauben, daß Briten und Jiraeliten "dereisig" sien; sie sogen und Salomos Tode won Judo gesonderten Stämme, das verlorene und wiedergefundene Jirael. Wann werden die Engländer erstennen, daß auch sie sür Judow weiter nichts sind als ein Sprung prett zur Weltsperich gist?

Die Wallstreet in U. S. Amerika ist spiegen das Generalliebsgebäude Judas. Bon hier gehen die Fäden Judas über die ganze Well. Der amerikanlighe Bothe, der politikhe Verdreckstlub der Tammerphalt, der allmädigtige "dosse" all das ist von Gradaus jablighe). Wenner Somdort, der doch gewiß ein "Antligent" hi, schreibt in seinem Buche "Die Juden und das Wirtschaftlich gefrenden S. Al: "Amerika den Lien seinen T. Einen "Luden und das Ergebnis, zu dem ein delbium der Zuellen unweigerlich führen mehr

Die Betjudung Frantreichs hat in bemielben Make gugenommen,

<sup>1)</sup> Rad Bilbelm Deifter, "Jubas Schulbbuch".

wie die plutofratische Oligarafie, welche die Maste der Demofratie trägt, jum Siege gelangt ist. Besonders bemerlenswert erscheint die enge Berbindung zwischen dem subischen Großlapital und der Freimaurerei.

Welch ein Unheil, daß auch im de ut ich en Mitte le uropa während der letzen Zafrzehnte das Judentum übermäcktig wurde, das durch oerwandtichaftliche Bande mit dem Judentum Englands, Frantreichs, U. S. Amerikas eng versicht war. Da fonnten sich die Juden draußen und drimmen die Hand reichen, um uns Deutschen im Weltkrieg den bereits errungenen Eska us untreiken

## Ш.

# Bagifismus als Maste und als Waffe').

#### .

Rosmopolitismus und Pazifismus, der Weltreiches und Weltfriedens edeante, gehören zusammen, wie olle übel, an denen wir tranten, sind sie Kinder der entarteten Alten Kulturweil. In dem alte Menissen umfallenden Idea als ist ab er flot ist den Philosophen, der vie den Boden der Wirtlickstellt unter dem Küssen verloren, hertscher angebild, Gerechtigleit und Brüderlickti, Friede und allgemeine Menissen, siede, Kür die Ros mer umter diese kien tro von Talasphilopophe; sie ertlätten: in ihrem Weltreich sie der flotiche Joech und Menscheftpetisstaat, in welchem Kriede und Gerechtigleit herrichen, verwirtlicht. Wir kaumen über die dipiomatischen Anmie und elastischen Wittel, womit die lettenden über die die die der der der der der der der der eine jeden und der der kienen der kienen der hie hande und Pilasoberungslitzeg mit schonen Presen verwireter; iet handelten gewillermagten als göttlich e Beauftragte im Diente des Weltstiedens und der Gerechtigte der

Erbin des römitigen Welt is a tes wurde die römitig-griftliche Weltlität ein Kollentaufig. Die Wahr idee der ein het il igen Wen ig hie ist vierte weiter. Den Richemvoler Augustin (um 400) dürfen wir als Vorläufer der Pazififten veseichnen; "Friede und Gerechtigteit" lind die Rennzeichen leines Goltestlautes. Spaler haben die Papife Gregor L. (um 600) und Gregor VII. (um 1080) diese Gedanten ausgestürt. Das Joeal des Goltestlautes fighen in der höm ih den Wahr il ist der verwirtlicht zu sein: die Welt lität ge zugleich als der Welt in act, in welchem "Friede um Gerechtigtleit" berüchen. Es jei Goltes Wilkel, die sagt ein die Rochtigtleit verfieden. Es jei Goltes Wilkel, die sagt ein die Rochtigtleit verfieden. Es jei Goltes Wilkel, die sagt ein die Rochtigtleit verfieden. Es jei Goltes Wilkel, die sagt ein die Rochtigtleit verfieden. Es jei Goltes Wilkel, die lägte die Rochtigtleit verfieden und die Wentschauf ein die Wentschauf die wie die Welt verfieden die Verfieden und die Verfieden und die Wentschauf die Verfieden und die Wentschauf die Wentschauf die Verfieden und die

<sup>1)</sup> Rach einem Bortrag, ben ich 1921 in vielen Städten unseres Baterlandes gehalten habe, querft in Duffelborf am 8. 3. 1921, unmittelbar vor der Befehung burch bie Frangofen.

friedensctág gehören wolle, der müsse zu steinem eigenen Besten bin ein ge zu un ga merben. Mus lossen Borgleitungen sit dei blusse Williamstatissteit des Mittelasters erwachsen: die graulame, "Beschrung" der historistätigteit des Mittelasters erwachsen: die graulame, "Beschrung" der historistätigteit Sachsen Lange Zeit hat es ehrlichen Pieter Wisselfichen Reherverlogungen. Lange Zeit hat es ehrliche Vertreter dieser Aussichtung der Angeleit uns Anste und der Vertreter des Vertreter des Vertreter des Vertreter dieser Aufleren Angelen, die für der Vertreter des Vertreter dieser Vertreter der Vertreter des Vertreters des Vertreters

1500jahrigen Gefdichte gu fein.

aus ben blutigften Rriegen nicht berausgefommen.

Die Welschen und besonders die Engländer reden oon Rechtstriegen. Ludwig AIV. und Napoleon I. von fra an teich gegete die ihren Ausbügen großen Wet auf die Zestleitung des "Rechts". En gland sicht auf eine Kriege als selhstlose Vertretein des "Rechts". En gland sicht auf die Michael 1914—1918 hode es sich durch dass selbstlos beteiligt. Ich detone das gelickse Engländer gist, die insolge einer 200jährigen politischen die zigeitigen Weltung einfalden zietungsleitung und ihrer juggestiene Weltung ehrlich dwas überzeugt sind, das sich und Erchischen Weltung ehrlich dwas überzeugt sind, das ihren von Gott eine Art Gericht is do heit über trogen sei, um in der gange Welt über krogen sei, um in der gange Welt über krogen sei, um in der gange Welt über krogen sein der Weltung ehreit werden welchen un zurecht" sehn an kongo der in Deutsschaft ulschwichten "Inrecht" sehn an Kongo der in Deutsschaft ulschwichten "Greuet"), da müssen der frommen Engländer eingreisen. Das ist über göttlich es Wilsien der fran sehn erhot und eine Art Strafgewall zu. Leshald war und ist es für sie werden.

als einen "Rechtstrieg" zu bezeichnen: als einen Krieg gegen die deutschen Allerweltfriedensftorer, g e g e n ben preugifchebeutichen Militarismus, ber ftanbig auf ber Lauer fei, bie Branbfadel über bie friedliche Welt gu ichleubern, gegen ben Brecher ber Reutralitat Belgiens, gegen bie Berleger bes heiligen Bollerrechts. Für fie felbft war, um bes frommen, gottlichen Friedensziels willen, im Rampf mit uns Gunbern feber Rechtsbruch erlaubt. Und nach bem Belffrieg war es eine hohe, gotigewollte Friedensaufgabe der Welfchen und Englander, den wilden beutschen Raufbolb bauernb gu feffeln, burch Entwaffnung für immer unichablich gu machen, burch ewige Sungerblodabe gu entfraften: alles gur hoberen Chre Gottes und gur Berwirflichung feines Gottesreichs bes Friedens. - Betanntlich ift Bilfon, ber Prafibent von U. G. Amerita, nur um bes Rechts und ber Gerechtigfeit willen, um ben Beltfrieben berbeiguführen. beffen einziges Sindernis bas beutiche Reich bilbete, 1917 in ben Beltfrieg gegen uns eingetreten, ben er in feiner Frommigfeit als "Rreuzzug" bezeichnete.

B.

Und wir Deut ichen ? Die Wahnibeen, Die gur Beit Luthers und wiederum gur Beit ber Freiheitsfriege übermunden gu fein ichienen, brangen von neuem wie ein ichleichendes Gift in unfer Bolt, und bas ift bie tieffte Urfache unferes Bufammenbruchs geworben. In Deutschland rangen feit 1815 zwei entgegengefeste Gtromungen miteinanber: Huf ber einen Geite ber driftlich-fogiale, monarchifche, nationale Gebante; auf ber anderen Geite alle mit ber Demofratie und bem Bagifismus Derbundenen internationalen Rrafte, ichwarz, rot, golb. Es handelt fich um zwei entgegengefette Beltanichauungen ober um zwei verichiebene weltgeschichtliche Tenbengen: Die einen mochten alles Boltstum, alle Rationen binüberleiten in ein einheitliches Beltreich, in bem es feine Rriege mehr gebe, fonbern nur "Friede und Gerechtigfeit"; Die anderen wollen die Menichenwelt bauernb gestaltet feben als ein Rebeneinander fouveraner Staaten nationaler bzw. o o l f i s d er Eigenart, wobei sie ehrlich die Möglichkeit, ja Notwendigfeit ber Rriege gugeben, die man gwar nach Rraften auf bas geringfte Dag beschränten, aber als die ultima ratio und als ein Element gottlicher Beltordnung ansehen muffe. Es ift ber alte Gegensak oon Universalismus und Rationalismus. Manche Leute, Die in ben Gebantengangen bes Rirchenoaters Auguftin und bes Papftes Gregor VII, fteden und bas "Gottesreich" bes Mittelalters erneuern wollen, bezeichnen es als ben Gegensag zwischen Ratholizismus und Protestantismus. In dem oerbreiteten Tenbengwert "Ofterreicifiche Gefchichte" oon Dr. o. Rralif heifit es:

"Die tatholische Beltanichanung vertritt die Joee einer einheitlichen, alle Zeiten und Bolter, alle Gebtete des Lebens umjalienden menichlichen Auftur, einer Auftur, die wirllich, sich far, geschichtlich und gesellichgitlich organisert ist, die alles organisert

Bas ift bas für eine halbmahre, außerliche Borftellung und Betrachtungsweife? Rein! Der Gegenfat bedt fich nicht mit fathalifch und proteftantifch 1). Der Gegenfat liegt viel tiefer; er ftedt im Blut und im Geift und in ber inneren Gefinnung: hier welfc, bort beutich! hier Bollermaas, bart germanifd-beutiches Ariertum! Mul ber einen Geite will man nur ben Topus "Menich" und ben Begriff "Menichheit" fennen; mit ber Sedenichere foll alles gleich geschnitten und geftutt und nivelliert werben. Alles Denfen ift ein Rechnen; über Gut und Boje, uber Berbienite und Gunben wird Buch geführt. Lohn und Strafe mit ber Magge plundweise zugemeffen. Alles muß man feben, ichmeden, greifen tonnen; bas Reich Gottes ift Die lichtbare, ins Gingelne organisierte Rirche; ja Gott felbit will man in feinem Stellvertreter mit Augen feben, mit Diren horen, mit ben Sanden betaften; und Jejus Chriftus wird taglich im Opfer und in ber Rommunion verleiblicht. Ga befteht für fie auch ber Friebe, ben die Weihnachtsbatichaft verlundet und ben der Jefusgeift bietet, in ber außerlichen Befeitigung bes Rriegsgerats. - Mui ber anberen Seite betanen wir ben viel baberen Bert ber Impanberabilien, ber irratianalen Krafte, die man nicht mit Jahlen ausbruden, mit ber Baage wiegen, mit ber Elle meffen fann. Bidtiger als affes medanifde, logifde, rechnerische Denten ericheint bas intuitipe Denten, bas unmittelbare innere Schauen, von bem wir uns feine Rechenschaft geben tonnen. Alles geichichtliche Leben, fa jagen wir, hat feinen Ginn ohne bie Entfaltung ber Einzelperfanlichfeit und ber Bolfsperfonlichfeiten; nicht bie Regel, micht bie Rorm, fondern die Ausnahme ift die Sauptfache; nicht die Gleichheit, fanbern bie Mannigfaltigleit. Bas ben einzelnen Menichen, ben einzelnen Bolfern an Eigenart, Eigentumlichfeit, Befanberheit, Individualitat ge geben ift, barin erbliden wir bas Befte, bie berrlichfte Gottesgabe, bie fargfältig gehutet und gepflegt werden muß. Uns bebeutet nicht die Welllultur, nicht bie Rulturgemeinschaft, nicht bie Gleichheit bes Dentens, Fühlens, Ballens das lette Biel; fondern je hober die Rultur fteigt, um fa größer ift bie Differengierung ber Menichen und Boller, Das Reid Gattes tommt, wie Jefus fagt, nicht mit außerlichen Gebarben; es ift

<sup>1)</sup> Es muß baran erinnert werben, baß ber Gegenfag von "römifctatholich", "beutschoeltigo" ift; Religion und Ronfession find babei nur Masten.

nichts Sichtbares, fein Völtermischmasse; sondern es liegt inwendig in uns, und der Friede, den Jesus verseißt, ist etwas Innerliches, ist Friede wischen Gott und Mensch, ist die innere Ruse in Gott.

Die Dinge lehen hinter ben Ruflijen bes Weittheaters gang anders aus die vorn auf ber Abhen. Seit 2000 Johen gilt Nom ats die oon die bie ook Altertum, bann im heibnijden Mitterlaum, bann im heibnijden Mitterlaufer; es ist bezeichnend, daß in der Reugiti Kapoloon 1, wieder enge Berbindung mit Von in globe, und daß er, ohne es zu wollen, die wichstigte Entwildung des 18. Jahrhunderts vorbereite het. die Luf Left keip ung der mittel atter lich en tied, liden Idee nach die Wiefele hung der mittel atterlich en tied, liden Idee nach die Wiefele hung der mittel atterlich en tied, banktum, die Wiefele dererstang des römischen Papittums.

Aber neben Rom mar bas erstartte 3 uba getreten. 3m 18. 3ahrfunbert hatte fich ber bebeutenbite und grokte Rollentaufch ber Weltgefchichte vollzogen. Ats alte mittelatterlichen Ibeen ihre Rraft oerloren gu haben ichienen, ats ber Ginflug und bie Dacht bes Bapittunis auf ben Ruttpuntt gefunten mar, ats bie tathotifden Sanber die Aufhebung ber papftlichen Schugtruppe, bes Jefuitenorbens, burchfehten: ba fprang Juba entichloffen auf ben von Rom verlaffenen Rutiderlik und ergriff mit fester Sand Die Buget ber Beltherricaft. Der Jefuitenorden berichmand (1773); aber ber & reimaurerorden, bie Beltfreimaurerei ftieg ju gewattiger Macht. Bon bem Freimaurerorben Rammen Die Revolutionsichlagworte "Freiheit, Gleichheit, Brüberlichteit, Menfchenrechte". Wir wiffen heute, welch großen Unteil bie Juben an ben weltericutternben Greigniffen ber frangofifchen Revolution gehabt haben. Wir miffen, bak bie einflukreichften Manner jener Beit Mitglieber bes Freimaurerorbens maren! bag Lugen und Berrbilber, welche über bie bestehenden Buftande verbreitet wurden, bas wichtigfte Rampfmittel bilbeten. Bir wiffen heute, wie bie Revolutionen von 1789 bis 1918 gemacht find, und wie die Sintermanner und Drahtzieher ausfeben, nach beren Billen die Buppen vorn auf ber Weltbuhne tangen. 3m 18. Nahrhundert polltog fich nur ein Rollentaufd: ftatt Rom Juba; fatt Jefuitenorden ber Freimaurerorden; o o rallem ftatt ber lirdliden Dogmen potitifde Dogmen. Weiter nichts! benn für bie politifchen Dogmen gibt es bielelbe 3 mangsgewalt, um ben wiberwilligen Meniden und Bottern Die bemotratifden Allheilmittel aufjundtigen; biefelbe 3 mangs gemalt, um fie in bas Beltfriebensreich bineingugwingen. Und ben potitifchen "Regern" gegenüber gelten ebenfowenig "Rechte" und "Bertrage", wie gegenüber ben firchtichen Rebern; bas hohe Biel heiligt bie wibermartigften Mittel,

### Die Befensverwandtichaft swifden Inba und Rom.

Je fus warnt: "hütet euch vor dem Sauerteig ber Phorifoer und Sabugaer!"

De om m fen nennt bas Jubentum ein "Ferment ber Detomposition", b. f. einen gerfegenben, auflösenben,

zerstörenden Sauerteig. Ebenjo waren die a I ten Römer ein "Ferment der Dekompolition": sie handelten nach dem Grundlak divide

Dekomposition"; fie handelten nach bem Grundsag divide et impera und mischten sich sorwährend in die Angelegenheiten fremder Staaten, um Zwietracht zu saen.

Die modsiende Mods Kams und Judos bildet den Houptiolist der neueiten Geschiefe. Sie erzählt und von einem histigen Allenge wissigen webelden londurrierenden Orden, den Freimaurern und den Zejuiten. Gerade in den metsfokatholisisen Landern hatten Popitiam und Zejuiten. Gerade in den metsfokatholisisen Landern hatten Popitiam und Zejuitenochen über geschörlichigen Feinde, und door teinem Edatet ist die Hoppitische in mis handelt worden wie von ihrer Lieblingstochter Frantreich. Understells wurd der Emilie Alleiche von der eine Andere Verleichen aus jede Budie geschoert, die Kähre Leo XIII. und Plus X. haden es deskäigt, das sie in teinem Kande so große Bewegungsfreibeit genetigen wie im deutlissen säufgereich, und habedungslissen Kalferstad, und das dabedungslissen Kalferstad und den habedungslissen Kalferstad und den habedungslissen Kalferstad und den habedungslissen Kalferstad und den habedungslissen Kalferstad und den naturen.

Dennoch sichtet der gemeinsame haß gegen bas Deutschium Rom und Juda, Besuiten und Breimauere gusammen. Sie sind ja innerlich verwondt und verfolgen dieselden glele:

Beide jagen bem Phantom einer einfeitlichen Menichheit nach. Ber nicht römilich dam, judisch ift, gehört nicht aur Menichheit und hat lein Eristengberechtigung.

Beibe verfünden die Gleich heit aller Menichen, bei ber bier bie Priefter, bart bie Juden als bie hirten ber Berbe eine Canberstellung haben.

18\*

Beide preifen die Bollermifchung und betampfen leidenschieben Saffegebanken, besonders bas Erwagen ber nordischeutigen Eigenart. Beide organisteren sich zu einem weitverzweigten Staat im Staate, ber isch über bie bobenfichbien Staaten feat.

Staate, ber jich uber die bobenstanoigen Staaten legt. Bei de fälfden die Gefchichte; bei den einen lorrigiert das firchliche,

bei den anderen das politifche Dogma die Bergangenheit.

Beibe haben als Endziel eine Art von Theotratie, eine Beltherrichaft, die fich auf gottliche Beisfagungen beruft 1).

Wie oft ist in den leiten sanftig Jahren dei den michigisen Enischedungen der politische Katholizismus auf am nen mit der roten und goldenen Demotratie gegen das preußische Deutschium aufgetreten! Rom und I ud a staden aufammen gegen Bismard. In der nachbismartischen gett wor für Kom und Judo in geleder Beite der Angissimus Wasset und Bosse, wenn es galt, die monarchischen und militärischen Machgrundlagen des deutschieft geste au nierendischen.

Der dum me de ui i de Wich et Wich et hat er sich det dem Wahlen fird die Bolldsberterungen ichtigen lassen Vise oft wurde er von den sogenannten "Mitielparielen" irrezesührt! Wie oft sorderten die Zentrumserdere zum Kampl auf gegen die dom Jada und Breimaurern geführte goddene und vont Senatorial Wil frommen Augenausschaft and doer deschonen der der den flärsten Damm gegen die rote Field und gegen die Seuch des Wammoniskanis, sie ladfen die röckstehenden Freislanten und der Geuch des Wammoniskanis, sie ladfen die röckstehenden Freislanten und

<sup>1)</sup> Meine Anficht von ber engen Bermandtichaft Roms und Judas babe ich nachtraglich bei einem ber beften Renner, bem jubifch geborenen M. Erebitich beftatiat gefunden. Er fpricht von "Abtommandierten" Roms und Judas in den nationalen Parteien, pon einer "Faffabenpolitit", um bie Babler, b. b. ben fuften Bobel gu taufden, pon einer "proteusartigen Bermanbtungslunft und Aligegenwart", von bem "Gaufelfviel auf ber meltpotitifden Bubne" und ber Tatigfeit "binter ben Ruliffen". In feinem Buche "Bir Deutschen aus Ofterreich" weift er auf fonberbare Borgange ber letten Jahre bin und fagt 3.72; "Bahrend auf ber politifden Dberflache ber noch auf religibler Bafis fich flükenbe Rampf zwifchen Jubentum und Christentum weitertobt, als gabe es zwifchen biefen unperfohnlichen Dachten teinerlei Berftanbigung, baben unter bem melt. nolitifden Tifde Afraet und Rom fichlanalt bie Sanbe gereicht." In bem Buch "Deutscher Geift ober Jubentum" fpricht Trebitich G. 178 ff. von ber Beriubung ber romtiden Rirde, bie er "eine jubifdem Dachtwillen und jubifd pinchagogifder Bergewaltigungsgier verwandte Genoffenicaft" nennt. "Diefe beiben Grokmachte (Rom und Juba) miffen, mogen fie fich auf ber politifchen Buhne auch noch fo fehr gu betampfen icheinen, boch in feltfamer Einmutiateit bafur gu forgen, bak mahrhaft beufich gefinnte Clemente niemals zur Regierung tommen," "Bahrlich, biefe romifch-jubifche Affiang, bei ber bie beiben Ronfurrenten um bie Weltmacht eines Sinnes find beim toblichen Schnitt burch ein lebendiges beutsches Land, erinnert fie nicht an ienes Salomonilde Urteil mit dem einen Unterfciebe, bak wir es bier mit awe i falfden Dattern zu tun baben, bie in bie Berftorung bes Rinbes einwilligen, inhes bie mobre Mutter blobe tachelnb, verbutt und tatenunfabig ber Dekelung guliebt. obne bie falichen Mutter zu verjagen ober bas tobgemeinte Rind in liebenber Emporung an fich zu reifen? Freitich, Germania, Die biefe feltsame Einverftanblichfeit von Biberfachern nicht tennt, nicht fieht, nicht begreift: wie follte fie, weber Rions noch Roms gebeime Blane erfaffent, Die Rraft, Die Getbitbefinnung, Die Geiftesgegenmart aufbringen, jener beiber Tun gu verhindern, ehe fie Die romifd . ju bifde Atliang noch burdidaut hat?"

ble Sitementlänge dan der "gemeinfamen driftischen Weltanschaumy" und betanten die gemeinfamen Atteressen der höngerschapen Austeien. Vor na ch den Wohlen marchierten sie Kirm in Arm mit den Freisinnsk und Sazialdemortanen. Und dielen wir nicht vergessen, das den Wenten un Jahre 1907 die Wahlneberlage der Sozialdematratie als eigene Kirder lage empland und dom Weglim eines neuen Kulturtampser erdere, obgleich es selbh aus der Wohlender der Vergeschapen der Verg

Ram und Juda waren Bundesgenoffen dei der Unterdenkung des Beutschaftung und in der Offe, Weie und Nachmart, auch in Cherrechf-Ungart, ilt waren Bundesgenoffen dei dem Jadernrummet im Winter 1913/14, Zeig geleichgeitig tagten damale in Wien der euchgaristische Rongreg und in Welch der internationale fazialdematratische Bagisfisientongref mit der Laufangen "Keig dem Kriteg" jan Wien wurde die Berwirflichung der "tatolischen Staatsiber" gerobert, d. d. des politischen Anghaissmus, der einheitlichen Wentschaftung unter Kritegung des Fahren Winder auf Bagist, der Sapies. Der Sagiatisentongref tagte im großen Winder au Basiel, die Gladen wurden gefäutet, und der befannte deutsche Genoffe Bebel wies als Kasifilt auf die Weispaachsootscheft in "Frieden auf Erden"!

Der dum me de utifche Michell Er fuhr fort, die gefuten umd die Zuben gut verfohnen. Im Bellettieg lieft er isch den Auben Antenen aber Dranislator unseres Birtifdnifelebens, Erzberger als Reichtlagsführer, den Graten Bertling als Reichtlangier gefallen. Er tieß die hendigetischen gegifilten der gangen Welt, de au hien und der in nen, erstarten; er ließ in eigenen Land ben Kampl gegen des Breugentum entbernen. Der Begolft Beneditt XV. war als Başifit teinewegs neutral, sondern begünftigte die Besischen und Benedicken bei artifinert eiter basjiftigtige Raufe geheine berschanden, vor allem der hochmeiste des Ragifisenardens, der Erzheuchter Bettiefen und Vonzellagen.

Der Bagifismus als Maste und als Baffe! Geit 1917 führten wir, Gott fei's geflagt, einen bappelten Rrieg:

draußen, im Offen und westen, an der tintlentichen Grenge, auf der Balfan-halbinsel, in unseren Kalonien, auf dem Meere und in der Bulsen rang preußsisch-veutsche Seldentum siegreich mit der Welt-übern demotratie, welche den Bazisismus als Maste trug und als Wosfe gebrauchte:

und drinnen, hinter der Front, führten wir genau denfelben Rampl, gegen die international-bemofratifchen Bagliften. Bir famplien gegen eine außere und gegen eine in nere Entente, und beibe berfolgten genau biefelben giete.

Dabei wurde es auch noch in anderer Meziehung ein doppelter Krieg: auf unferer Seite fund das heuchterische Kaiserhaus da bourg, bas nach dem Tode Franz Jafels wieder, wie früher, gang "Bollzugörgan" ver vönnischen Kurie wurde, des Kapftes, der mit ju dem Welt-Keichensignbildt gehörte. Muf der anderen Seite mer England in imm er mehr, "Bollyugsorgan" des Judent tu mis geworden, dach Jitalien, wie man an der Migiommenietung des freitwauererobens erfennt, fer an freie for pendelte feit 130 Jahren hin und ber; hald war Kom oben, hald Jude. Miswellen hörten wie von brüben tauten Annonenhoumer, als wollten fich in Frantreich Rom und Juda vernichten; aber uns gegenüber fühlten fie fich immer enn verbunden.

Pa gifis mus als Woffe Miss, wir ben flätsten hereru und sieden flicken, nicht mit Knonomen und Sandspranten, Tants um biligagien fommen wir beliegt werden. Were der römische und ilbissischen gefählichen Ballismus wurde ber Syren fig folgt ein mach der Gyren fig folgt ein mach der Gyren fig folgt werden. Der wird bei der Bein der Roben, der unter die eilengepongerten Riefen geschliebert wurden der Großen der Großen

Der dum me de ult sche Michell er wurde nach bem Jusammenbruch nicht tilliger. I som un ha Jud a sichware, sot, golt; Erzieseger und Schelmann; Wirth und Natienau) scholiften sich immer wieder sell zujammen und sellten iste internationalen ziele foher als alle beutschen Belange. Nom und Jud a verteilten seit 1918 die wichtigkene Glaatsämter unter sich zwe etwas werben wolste, muße einweder Freum Gegeberges sin ober sich geführeiben soffen, und es gab seiber genug Deutsche, die sich doer sich gestift de beschen der fen genus Deutsche, die

IV.

# Der status quo ale Maete und ale Waffe.

Unter ben Anspenspielertünsten ber verömetlen und verzübeten Staatsmänner ist ber status quo dien datus quo ante (b. 6. h. ebe bei fichende" ober "der vorfer bestehende Justiand") ein Glanzliste. Der Vergif schein eigens dasse erste bestehende zu sein, um den beutichen Aniche durch papierene Bestimmungen zu sessen der die sich die anderen ohne Verbenten himwegichen. Wenn sie sich siehet in die anderen ohne Verbenten himwegichen. Wenn sie ist siehet mit einen estatus quo tummern, dann daben sie abstreiche vo die se zin de ; dann reden sie von wenn status für den Vergift von "natütschen", von "entweichssellichen Rechten", vom "elessellichtimmungserzich", vom "bestigen Egosimus".

Alfe 1912 ber Balfankrieg ousbrach, ertlärten auf Beranlassung bes Dreiberdandes die sechs europäissen Großmächte, es folle unier allen Umftanden der status quo aufrechierhalten werden. Wie schlau!

Siegten die Aufen, dann ware der deutsche Michel verpflichtet geveren, an der Biederherstellung des status quo ante mitzuwirken, d. h. d. den defreundeten Tärken den Siegesvreis zu entreißen.

Alf a der die Aufen bestegt wurden, die erklärten stugs die keitenden Pinister in Beiersdurg, London, Paris: Man mälse natürlich der beränderten Zachlage Rechnung tragen, und die Balkanstaaten degannen, im fillen Einverfändnis Frankreichs, Englands und Ausslands, die eurodätich Tärkei aufstuellen.

Ebenso dachten sich unsere Feinde 1914 den Berlauf des Weltkrieges . . . Bei ihnen selbs gad es schon selte Pläne üder die Ausstellung Deutschlands. Wer nach unseren glängenden Siegen im ersten Kriegslaft hallte die gange Welt wider von dem status quo, von der "heiligen Aufgade", den bestehenden Zuftand zu erhalten und das europäische Gleichgewicht zu wahren. Leider stimmten erft die goldbenen, dann die roten und schieftlich auch die schwarzen Flavusdeutichen mit ein und schien: "Keine Annezionen!"

In ber "Duffelborfer Beitung" ftanb am 7. April 1916 folgendes Gedicht:

"Die Sache mit dem Statusque Berfelft fich vom Merchel fich vom Artica for ilns ferrete er sinter Wiegel und Klammer Erdarmungslos in die enge Kammer. Zaten ins Herie wie nur einen Schritt — Nings schusen Musien, Franzmann und Britt Giten gebenfiende von dem Schrittunaf, Und sie schren gebenfiende von dem Schrittunaf, Witte den ermen Schusspun

Wir blieben bie verhödteten Dichter, hingegn für bie Bollterechbischiere War ber geliebte Schusquo Belterfalls ein Bopang aus Erroß Und zuweilen auch die Hanilfse Wand, Dahitert sie mauften mit lecter hand, Ein Bopang, um uns zu beriegen, Wo sie rauben wollten mit hungrigen Wagen. Sie fachlen zu Wossen und zu kande. Wir faghen als wollten den ante -

Sind wir die Rarren, drauf sigen gu bleiben Rach glüdlich beftandenem Kesselteiben? Bei Unwölgungen von foldem Gewicht Kennt die Geschichte den Status nicht! . . .

Nadisouend hat der Silloriter den Eindrud, als wenn leit 2003 Jahren latanische Kräste am Werte seine, um unser germanischbeutiges Vollstum an der gefunden Ensfaltung seiner Erdanlagen zu hinden. Und als mit Luthers Auftreten (1517) die Sprengung der die spiellig Bertelogen, der uns seitligkeit vollsten vollsten. Wie denken an den Augsburger Religioner seines spiellig Vollsten vollsten. Wie denken an den Augsburger Religioner frieden 1555, der nach untwolosien Jahren eine Entspannung sebestischer und wichtig Jugeständnisse in Kontonium gesten der zu den Keschen der die Auftrechte eine Kontonium gesten der die Auftrechte der Vollsten d

Ind der Welffalische Friede 1648, mil dem der entschiede Dreihigidische Krieg sein eine fande Wildstills hetten die Frangslen mancherlei Unslarheiten in die "heiligen Friedensverträge" gekraft, welche spieter ihren Avoorlaten Handhaden für "Rechlanspruich" gewährlen. Bestenntlich siegt den ritterlichen Franzoson der Gedente an Amerikann (die sind "hardartigh") odlig fern. Weber sie ind in Bol'l des Rechtes und hordern uns was ihnen von Rechts wegen gehört. Oss laten die großen Eroderer Ludwig XIV. und Rapotoon! Der status quo ante, d., d. der friederer festliche Aufland, ill für die Frangsfen Me Rheingrenze. Und als Napoleon I. 1810 Hamburg besehte, da war es teine Annexion, sondern Néunion; er dezeidinete Hamburg als das Erbe seines Borfafiren, Karls des Groken.

# Berteilung der Welt in den letten Jahrhunderten.

Um 1700 bahnte sich eine Neuverteilung an. Portugal, Spanien und Holland traten hinter England und Frantreich zurüd. Zwischen England und Frantreich wurde in langen Kriegen (1688—1815) um die Borberrichtig erungen.

Es folgte mahrend bes 19. Jahrhunderts ein offener und verstedter aumf zwischen England und Rugland. Auch U. S. Amerita trat in bie Reife ber fanfturzierenben Welfinachte.

Im 20. Jahrhundert fah England in Deutichland feinen gefahrlichten Ronturrenten.

I.

# Die europäifchen "Rulturtrager"1).

## 1. England.

In Shatelpeares "ham tet" ternen wir einen König lennen, ber "lächeln fann und immer lächeln" und – ein Schurte jein; ber mit tummervaller Meine van jeinem verwigten Bruber heirigt, ben er jelöft ermarbet hat, und ber "mit einem froben, einem naffen Aug" bie ber wiltote Köniani um Meiche nimmt.

Ein beruhmter englischer Schriftfteller ber neuesten Zeit, Bernhard Shaw, fpricht ban ber "unverbesserlichtichen heuchelei" ber Englanber. Cham ber I ain fubrt, um bie Englanber zu tennseichnen, bie Borte

aus Goethes "Rauft" an:

"Man frast ums Bas? und nicht ums Bie? Ich müßte teine Schiffahrt tennen: Krieg, Hanbel und Piraterie, Dreieinig lind sie, nicht zu trennen."

Mit hervoerragenber Virtuvität lpieten jich die flugen Engländer als die uneigennisjigen Hiter des Nechts, der Moral und der Religion auf, als "Aufturträger". Sie versichen, daß sie sie fie in ihrer Politit und dei them Ariegen nur von stittlich en Vewe zu gründen ein einem Glaubenslaß, dei sie einem Glaubenslaß, dei sienen von Gott selh die Wete Weten und beionders die Geschrichen von Gott selh die Weten wie den einem Glaubenslaß, dei sienen von Gott selh die Weten und besonders die Geschrichen und bei Spieden zu schäuer.

<sup>1)</sup> Uber die "Rulturträger" veröffentlichte ich 1915/16 in der "Wartburg" eine Reibe von Aufläken. Ihr Indalt ift in diesen Abschnitt meines Buches übernommen.

ble Geftrechteten zu befreien !). In Wahrheit ift ihre "martlime Größemagstiftigen Nachstume", und es "hot Mahe gelotte, ihnen Geschmed
jürs Wahle gelotte, ihnen Geschmed
jürs Wahler beizubringen". Ihre erften "Geehelben", zur Zeit ber Eiliabeit im 16. Jahrhundert, waren ftrupellofe Zeisbeuter; dann begann
umter Cramwell (um 1650), besohders aber feit der "großen" Recolution
um 1688/89 ihr Aufliteg zur Geeherschaft. Geildem wurde für die Enginder, wie ihr hadgeseiterte Geschösflicherte Geeles fagt, hoer
Rrieg eine Ind ju frie, eine ber möglichen Arten reich zu werden,
bas blichenblie Geschöstl, die einträglichte Gelebantage"?

Englands gepriesene Rolonifationstätigfeit hat fich im weientlichen barauf beidranft, ben anderen europailden Machten mit Sinterlift und Gewalt bas abzujagen, was fie in ben fremben Erbteilen geleiftet hatten: ber Reihe nach ben Spaniern, Portugiefen, Sollanbern, Franagien und gulent ben Deutichen; es war ein fortgefentes Raubinftem. Trobbem trugen und tragen bie Englander ben Seiligenichein von frommen Rulfurfragern. 3mar find fie um 1650 wie bie Geier ohne Rriegsertlarung über bas nichtsahnenbe, [panifche Jamaita bergefallen und haben 1664 bas hallanbijde Reu- Umfterbam (New-Dort) überrumpelt; zwar ichreien ihre Barbareien in Indien gum Simmel, und bas gange 18. Jahrhundert ift vall von ben Greueln ber englischen Regerjagben ; zwar treiben fie feit zweihundert Jahren bas Raper wefen gegen befreundete und neutrale Schiffe wie eine Art Gpart; gwar baben fie oft genug fich über die Reutralitat hinweggefest und 1807, unter Richtachtung bes Bofferrechts, Ropenhagen überfallen; zwar haben ihre eigene Ranigin Biftaria und ihr grafer Landsmann Cobben es 1861/2 mit Entruftung ausgesprachen, bag bie englische Preffe unausgefeht "ahne ben Chatten eines Beweifes" gegen bie Rachbaroblter faliche Beidulbigungen erhebe; zwar haben bie Englander bei allen Revolutionen ihre Sand im Spiele gehabt, und Bismard hatte Recht, wenn er im Jahre 1857 fdrieb: "Fremde Staaten mit Silfe ber Revolution gu bebroben, ift feit einer zientlichen Reihe pon Jahren bas Gefchaft Englands"; zwar haben fie 1882 die Eroberung Agpptens mit bem vollerrechtswidrigen Bombarbement von Alexandrien eingeleitet; zwar wurden fie immer mehr die Zwietrachtfaer, Friedensftorer, Brandftifter fur Die gange Belt und warmten fich an bem Teuer, welches bie Macht und bie Sabe ber anderen verzehrte; zwar haben fie noch 1911 bas wesentlichte Ergebnis bes Saager Friedenstongreffes, Die Ginrichtung eines internationalen Oberprifen-

<sup>1)</sup> Der 1925 verstorbene Lord Curgon, der in den letten Jahrzehnten als engtlicher Minister wiederscht eine geoße Bolle gespielt hat, sagte einmal: "Das britische gestleich ist nach dem Billen der Borsehung das gewaltigste Wertzeug Gottes zur Förderung des Guten, das die Bell geschen hal."

Anders lautet das englisse Arteil: They say Christ and they mean cotton, whe semes Christians, ober sie meinen Kattun"; sie schieden griftlisse Willionsinterelse vor, um den Erzesganssen sie meinen Rattun"; sie schieden griftlisse Williamsinterelse vor, um den Erzesganssen sie meinen Rattun"; sie schieden geschieden zu verschaftlen.

<sup>2)</sup> In einer englischen Flugichrift bes Jahres 1805 heißt es: "Ein ewiger Krieg ist bas beste Mittel gur Sicherheit und Wohlfahrt Großbritanniens."

Rulturtrager? Es mögen einige Beifpiele ber fulturbringenben Tatigfeit ber Englanber mitgeteilt merben:

1. Die langwierigen Reiege von 1688-1815 maren ein großes, gemaltiges Ringen swiften England und Franfreid. Das Ende bes fpanifchen Erbfolgefrieges (1701-1713), ber Rriebe au Utrecht, brachte bem englifchen Raufmann ale Sauptgewinn bas Donopol bes Gflavenhanbels nach bem fpanifden Umerifa; er murbe "ein gentrales Dbjeft ber englifden Bolitit". Liverpool ift nicht burch feine Induftrie groß geworben, fonbern burch Erjagen und Berichachern bieler Millionen bon Schmargen. Freilich berurteilen heute bie englifchen Gefchichtichreiber jene Chanbtaten aufs fcarffte: .Bir befubelten une mehr ale andere Rationen mit ben ungeheuer lichen und unfagbaren Greueln bes Regerhandels." Aber folonge bas Befcaft einträglich mar, murben bie menigen Menfchen, Die baran Unftof nahmen, als Berradte berhohnt, und ber große Billiam Bitt rubmte fid, baf burch ben Giebenjahrigen Rrieg (1756-1762) fait ber gange Stlavenhandel in dritifche Sande gefommen fei. Erft als eine neue Situation ben fcmargen Sanbel unermunicht ericheinen lieft, trat eine Benbung ein; ba murbe er unter widerlich heuchlerifden Beteuerungen bon Sumanitat, bon Englands "Miffion", allen anderen Bolfern leuchtend voranzugehen, gefehlich abgefcafft 3).

Mährend des spanischer Solosgefrieges ist auch der verächigte Methuen - Vertrag mit Bortugal zustande gesommen, durch welchen Enp land den gesamten portugiesischen Handel in seine Hände drachte.

2. 1775-1783 mar ber Freiheitstampf ber Rorbameritaner gegen bie Engländer. Im britten Jahre bes Rrieges erho ber greife Staatsmann, Biffiam Bitt, emport über bie Graufamfeiten und Untaten feiner Landsleute, im englifchen Parlament feine Stimme:

<sup>1)</sup> In Bahrheit zeigte bie Turfei feit hundert Jahren eine Lammesgebuld gegmüber ben anmagenden Europäern.

<sup>2)</sup> Bgl. Selmolts Beltgefchichte 1, S. 480.

<sup>3)</sup> Bgl. Chamberlains Rriegsauffage I, G. 58.

Bei dieset Gelegenheit sei ermäßnt, baß die Engländer mahrend des Rordannate nilden Aufgertrieges (1881.—1865) eine mertwurdige Neutralität übten, indem sie die Eflaven halter der Substaaten unterstützten. Erst als der Sieg der Rochstate allzu offendar wurde, schiug die Stimmung um.

"Bie tann man unfere Gegner im Gelbe ben feilen Golbling en, ben Sohnen bes Raubes und ber Plunberung, überantwarten, indem man fie und ihre habe ber Raubgier und Graufamteit von Mietlingen preisatbi?

Und wer ist der Mann, der jur Schündung unfered heere es angeardet der nur erlaub fa, baß ifd un sie eren Baljen bas Selchmeiser ber Wilde nur erlaub fa, baß jid uns se berandtreten Bost este meilen und unmensschieden A et ha is nu verantworten? Biet fann man die Schrecken einer Josephen darbailigen Artieglidbung gegen unsech griefen Parber Lossleifen? Diese Ingegen erfichtetten ich reich eine nach Mbies Itung und Strafe; sie werden eines den und Briefleit ung und Strafe; sie werden ein eine Bente fahren ein und Berafe gegen ber weiter ber ber bei ein mittatifose Chragfuhl bereindar mit Rauben, Brennen und Morden

Die Umerikaner sind teine Nebellen, sie sind keine vilden, dogetlerien Banditen. Deshald mußigd die sinntose härte unspere Strafandrodungen betlagen, unsere Proflamatian, die bie Gegner sin Berräter und Redellen erklätt, mit all ben verdängnisdallen Falgen, mit Kriesse grid ist und Kierein zie kuna.

In einem gerechten und natwendigen Ariege würde ich, um die Gree und des geweiten des Austenders au wertelbegen, mie das de en de dem Doom Leibe ziehe en la fien, um ifn zu unterflügen; aber zu einem folgen Riege, wie delejer, un gerecht in feinter Grundloge, un gefählicht und der Zurchflügtung und ber der bil ich in feinen Jackgen, werbe ich auch flichten einigen Golffichte deitwaren.

Sa (prach 1777 der greise Wissiam Bitt zu seinen Landsseuten; es hat nichts genußt. Im Burentrieg (1899—1902) und im Weltfrieg war das Werlahren der Engländer genau dasselde: Kassen haben sie gegen die Wuren, schwarzes, draumes und geldes Gesindel gegen und Deutsche ladgelassen.

3. Und wie sehen die Segnungen ber Rultur aus, die England ben vielen Millianen Ginwahnern In dien e gebracht hat?

An berfelben Zeit, wo in Wordamertla der Freiseirstrieg gesihrt vaute, war War er no git in af semerassgamenter Dittiblen 2, M. afte in er bonne War er no fait nie demerassgamenter Dstindlens D. M. aber 1861 farieb Richard Briefer. In den fein der fie der ber den gian ber, devogen durch Alle am Pilindhern und den Seift der Erdeutung, gange Kontigreise ert wölkert und Millionen unschütziger Menschen durch die schaften der Millionen unschäuftiger Menschen der Kation bat geschäfer Unterbrickung und Rudick er unter der Vereichte der

über die tulturellen Leiftungen ichried im Frühjahr 1915 ber hinduschriftsteller Ramar Rah:

Bebor bie Englanber fich ju herren Indiens machten, hatte jebes Dorf ieine Clementarschute, und Anathhabeten bilbeten in ber Bebollerung bei weitem eine Ausnahme. De ute haben nur die größen Dafele mit mehr ober minder stadtungem Charafter eine Dorfschute noch von der Bubleringen Charafter eine Dorfschute, bei der Bebrigen Befre figgegen Do. h.) ang abre Schulen film. In ben Doffern, die eine

Benn es nun aber wirflich im Intereffe ber Englander lag, bie Bevölferung Indiens wieder auf eine niedrige Gefellichafts und Birtichafts. ftufe eines reinen, in einfachften Berhältniffen lebenden Aderbaupolles berabaubruden, bann follte man menigftens erwarten, bag bie Englander fic bie Bliege des Aderbanes in Indien besonders hatten angelegen fein taffen, bah fie bemubt gemefen maren, Die Bepolferung mit ben Wortichritten ber Land wirticalt vertrauf ju machen. Das erfte Erfordernis bagu ware bie Ginrichtung von Aderbaufdulen und Banberfculen, ober boch die Entfendung bon Banderlebrern geweien. Aber bergebens wird man fich nach berartigen Behreinrichtungen in Indien umfeben. In ben gangen 150 Jahren ber Berrfchaft Englands fiber Indien bat bie Arbeitsweise ber indifden Landwirt. icaft auch nicht ben geringften Portidritt gemacht, abgefeben bon ben großen Batifundienbetrieben, bie nach ber Enteig. nung ber indifden Bebolterung bon Englanbern für ben 28 eisen - und Baumwollenbauangelegt find, Die Rachtommen ber inbifden Bauern franen bier beute als febr folecht begablte ganb arbeiter ihrer englifden Grundherren.

4. Die meisten Kampse, die England im 19. Jahrhundert in Afien fahrte, waren ein latenter Krieg gegen Rugland:

Die Kriege gegen und um M | g haniftan, die 1839 begannen, werben mit Recht eine Kette bon Schurfenftreichen genannt 1).

Ein weitere Schandled in der engilichen Geschäde find die Artiege mit China. Wir denten gundahl an den berüchtigten Opiumfrieg (1840—1842). Als Ghina im Interesse der Gesundheit seiner Bewohner die Einfuhr des indischen Opiums untersagte, wurde es don den Anglinden durch einen Arties aesuwanen, das Verdor überber zückanisch zu machen, We

<sup>1)</sup> Bgl. Tonnies, "Englands Beltpolitit in englischer Beleuchtung".

gleich behielten sie die wichtige Insel Hongkong; außerdem mußten die Geinesen sünf Häsen dem freien Handel össen. — Ban 1856—1860 war ein "Weiler Krieg mit China, über den der englische Geschichtscher Earthy urteilt:

"Die Wahtheit ist, baß es selten ein so slagrantes und unentichuldbares Beispiel von hachsakrender Gesehrbirdsseit im Berhalten einer starken gegen eine schwache Katton gegeben hat."

- 5. Wohl laden die Engländer die wirtsfastlichen Krafte Eg ppten songerorderich entwickte, doch dem Boden dem Wohl net Gewolltenge und die andferorderich entwickte, doch dem Boden dem Geren unt Bereiferungs und den Willemann gegen bei Kraften und gewinderingen es Pflanzungen angefest. Wer Kraftertwerze Kein, Ausbeuter! Bestimmend war nur der eigene Vareifiger. Die Ungeber tragen seit dem 14. Explement 1882 das eigene Profiliger. Die Ungeber tragen seit dem 14. Explement 1882 das eigelie Fach, seit England nach der vollerrechtswidtigen Bestings gefragen. Die Ungeber der die Bestimmen Bestim der die Bestimmen der Bestimmen der die der die Bestimmen der Bestimmen der die die
- 6. Sam Burentrieg (1899—1902) will ich nur dies Eine anführen. Auf dem nationalen Frauendenkmal der Buren, das am 16. Dezember 1913 in Bloenfantein enthallt ist, steht folgende Inschrift:

"Diefes Denknaf ist von dem Balle der Buren aus freiwilligen Beiträgen ertigtet worden jur Erinnerung an die 26.663 Frauen und Kinder, welche mährend des Krieges 1900—1902 in den englischen Kanzentrationslagern gestorben find."

- 7. Zuleht falgte 1907 und 1910 der Berfuch, Perfien zu entrechten. Die englisch-ruffliche Konvention war in Wirflichfelt eine graße Lüge; man heuchelte der Welt var, daß man "die Integrität und Souveränitat Perfiens schlieben" wolle.
- 8. In ber deutschen Straftenbisgeitung wies Dr. Ernft Schulge vonnturg 1017 nach bei be schmidige Ausseigung dem Aus piereifen einer Beite 10 eln in ung en ban jehre zu der Kamplimethade der angeb. für die Jellichtion famplichen Engländer gehörte. Das war sich gen aus geite der Rönigin Eilsbeit in dem Kämpien gegen die Jefander, und den Schotten dem Konglinde Eilsbeit in dem Kämpien gegen die Jefander, und den Schotten bei Ausseigen den fiche andere. Im grapen betrieben die Engländer des Musefgen bin Kappireisen im ameritantischen Revolutionstrieg. Weber jelbi siermit dotten sie den Gibiebundt nach mich erft mich von die fellen geben der in der Bed handling, die sie den unglädischen Eingeborenen Australiens und Reuferdande im 19. Zandebunder angebeigen iehen

Glaubmurbige Beugen berichten, bag bie Englander auch in bem Beltfriege 1914-1918 Rapfpreife ausgefest haben.

Der bumme beutsche Michel! Trog aller Tatjachen der Gechieb, die des Gegenteil beweifen, glaubte er an "die großen tolonisatorischen Talente und an die Kulturmission" der Engländer, und weil in England selbst nachträglich die Stimme solder Leute durchdrang,

<sup>1)</sup> Auch bie Gelbstandigfeit, bie Agupten 1936 erlampft hat, ift befchrantt.

welche bie verübten Schandtaten ichar verurteilten, hieß es bei uns: "Geht Ihr's? die Engländer sind gar nicht fo schlimm 1)."

Und was für "Aufturetager" find die Englander in ber eigen en Deimat, im Gordbritannien und Jefand J. a. einem terflichen Muffigd ber Bolisifden Beitung über Volle in den bei einem ferflichen Muffigd ber Bolisifden Beitung über Volle beits bil bu ng hieh es 1915: "England hat noch teine Schulen. Die Bottschung it augt nicht, und höhere Schulen bat es taum ein duar Dugend über das gange Land verffreute Anadenfigdien, die genannten Colleges, gegenüber rund 1200 böberen Anadenfiglien in Beutigsland. Mit Bodenfiglien ist ist es noch viel follimmer bestellt. Die Iniverlitäten aber find – Mogrer, Busballe und Nubererschulen. Da berricht feine ernfte Milfenfaglistlichter mit Wüsschapte von ein baar Legelrüben." — Gine Schmach sit die fabril maß zige fi in der bei faß zit zu nu gin England, und das Scholdner "Mierolder" schieb an 7. Juni 1915: "Nitzends üb bie Krmut so verächtlich, de großtädlischen Armenquartiere Englands haben nicht Ersebalchen."

Und milffen wir nicht die jahrhundertelange Mighandlung 3 r land 8 als eine Rette barbarifcher Berbrechen bezeichnen?

2.

#### U. G. Amerifa.

Die Bereinigten Staaten oon Nordamerita find in Auge und heuchels be gelebrigiten Schüler Englands geworden; der fanzentenlofme Geliftenerherrlichung entsprechen leineswegs die Aaflachen. Im auf rühmen fie sich abe Ande, der Menfchenrechte und der Freiheit"; aber nitgends werben Menschenrechte und Freiheit so kutal mit Bigien getreten wie dort. Im ar nennen sie sie einen "Kriedenssstaat", "ein Multerland bes Friedens", "ein bei friedherfiglich Demoltrait der Welft", der in Abahrheit haben sie friedherfiglie Demoltrait der Welft", aber in Abahrheit haben sie jeit 1775 eine rücksich es Macht- und Eroberungspolitik aertieden?).

Daß gerade dieset trastbolle Mann, der sein ganzes Können und alle seine Leidenschaften doran setze, seinem Bolte die Ledenssorm zu chassen, der oburfte und die es wohl zu einem gläckligen Aufsties geschortes des dieser Mann am Ende seines Lebens dennoch scheiterte, scheiterte an dem talb

<sup>1)</sup> Wie oft ist mit entgegengefalten worden, ich solle doch nicht die entschlichen Onge längst vergangener Zeiten aufrühren! Der deutsche Wichel wo ellte nicht sehen, daß die Engländer sich dies heute vo Ellig gleich geblieden sind.

<sup>2)</sup> Bal. Ceite 249.

serzigen Nein des macht und glierdungtigen nardamerikanlihen Nachbarlaates das bereichig feiner Serjan zu dem Laig der gefähöltigen Größe noch die Liefe menschlicher Tragif... Aus dem Schamme des derfolichen daber dießflichtofer Wächscher, aus Elend, de verammung nich Influtier, aus dem Juhande der Erzischbijung und Seldhigerfeissung hob Borfitia Diaz die Meglianer abs Lich der Geffetung. Wähl fonnte er über Tag leinen Kulturhaat aus dem Lapicalarmen Lande schassen, das den von das den mu Missingen neben wenigen Millionen eurapäliss Gebildete trug; was aber erreichder war, das erzwang der Herre Auglios, wenn es sein musik, mit Gevalt. Das Gischabanses woch, man ging an die Ausbeutung der Gerreichen Bodenschaft, web der der der der der der der der der bereichten Verlieben Bedingungen Traftvoller Verbeit. In darheichten der Derchfalt Vorlied Darf schiede were der der der der der der dereiner Sulturik keramurelt beitung der der ereiner Sulturik keramurelt beitung der der verlogen Verlieben Verlieben den Lande Weglia eine friedliche, sichere und verlogent Verlief keramurelt der

Der Lauf ber Beltgefcichte aber fügte es, bag Deritos machfenber Bohlftanb jugleich fein Unglud murbe. Ein ju mächtiger Nachbar mar an Merifos Grengen berangemachfen, als bag es ungeftort feine Entwidlung burchmeifen fannte. Längst hatten die Augen der Dantees nach ben unermeße lichen Bobenicaten Mittelameritas gefchielt: langft hatte Rorb. amerita im wirtichaftlichen Bettbewerd fich ben beften Unteil baran gu fichern gefucht. Run mehrten fich bie Bunfche, auch palitifche Gicherungen ju haben, ma wirticaftliche Beteiligungen lagen, und jugleich begann ber ich and lichfte aller Rriege, ber je geführt marben ift. Dit Gelbe und überrebungefünften ging bie Regierung ber Unian, bie einen affenen Baffengang mit Merita icheute, baran, die beiftbliftigen Robic ber Megitaner gur 3mietracht gu reigen. Parfiria Diag hatte eine ftarte Sand, auch gegen bie Union - alfo mußte er fart, wenn Ameritas Gefcaft blifben folite; willige Mietlinge fanben fich genug, bie fur Begablung, wie ihr Gelbgeber es munichte, Aufruhr, Marb und Brand enifachten. Der greife Diftator marf fich mit aller Rraft, bie ihm nach geblieben mar, ben Umtrieben entgegen; Umeritas Gelb mar aber ftarfer: bie Rlammen famen nicht mehr gum Erlofden, und um gur Gomad nach ben Sabn gu fugen, erhob bie Regierung ber Unian noch affenen Brateft gegen bie Unruben, bie fie felbft verfculbete, mifchte fich am 15. April 1911 fagar militarifch in Meritas Berhaliniffe. - Ga blieb, ban ben reichen und unerbittlichen Rraften ber Union unterftust, ber Gegenmann Diag', Maberg, Gieger, Barfirio Diag bantie ab. und mit Dube rettete er fein Leben aus bem Lanbe, bem bach bie gange Rraft feines langen Lebens gebient hatte.

Seithem brennt Mecila. Was in langen Feidensslaften geschaften, baben turge Wonate des Kamples aller gegen alle vernichtet, — well es die Union so wallte, um zu herrichen. Es wird nicht eher Friede und Aufe in Wectlo einschen, die das reiche und ungläckliche Land willensas in den Fängen der Vantes fied.

Wie ichr ist doch die Bedöllerung U. S. Ametikas entartei! Bar 200-250 Jahren bestam bie aus Ansichten, die um des Glaubens, um der resigiösen und palitischen Freiheit willen ausgewandert waren und in harter Aubeit dem Badben urbar machien. Heute sind es feite Mammonstneckte. So ma il er spried von einigen Jahreschnen in weeten Bandeliene Kallswirtschaftlicher, S. 628, von zwei Rüchtungen, die heut ein dem Vereiniaten Staaten Manetten Marten.

S scheint, daß wir diese Frage dahin beantworten sonnen, daß die Prossitzier und ber Wuchergeist der Geldmacher gesiegt hat. Wir durfen uns nicht durch die Psiege von Runst und Wilfenschaft, durch die Kriefungen sur Universitäten täuschen lassen, jie dienen dem großen Ret la me de du Len is der Amerilanen.

Die U. G. Ameritaner preifen fich als Begluder ber Menfcheit, als einen Staat, ber überall Wohlfahrt verbreitet, wohin fich fein Ginfluk erftredt, und ber bie eigenen Angehörigen auf eine Sohe ber Lebensführung emporhebt, die fein anderes Bolf erreicht. Aber wie lautete bas Urteil bes beutiden Gogialbemafraten Gdeibemann, ber 1913 eine Reife in bas gelabte Land ber Freiheit und Gleichheit, ber Berbrüberung und bes Friedens unternahm? Er mar Beuge eines Aus-Standes in den Rohlengruben von Colorado, wo es lich nicht um Löhne und Arbeitsbedingungen handelte, fandern um die Anftellung unpartetifcher Rohlenmager, welche bie Arbeiter gegen bie betrügerifche Rurgung ihrer Arbeitsleiftung icuken follten. Scheibemann ergablt: "Die Grubenbefiger haben gebungene, mit Mafdinengewehren ausgeruftete Golbnericharen importiert, Die Die ftreitenben Arbeiter faltblutig nieberichießen wie herrentofe Sunde. Ich befichtigte perfonlich eines ber oon ben Arbeitem bewohnten Belte und habe 131 Rugellocher gegahlt." Geeibemann ftellte feft, bag er in brei ber von ihm befichtigten Nabriten Arbeitsbedingungen gefunden hatte, wie lie in Deutschland nicht einen Tag gebulbet murben. Er faste fein Urteil babin gufammen, neben ber Statue ber Freiheit im Safen von Reunort follte von Rechtswegen ein Boligift mit bem Rnuppel Itehen: bann erft mukten bie Arbeiter, mas ihrer in Amerifa wartet 1).

# Frantreich.

Die Franzosen haben sich immer für die erfte Rusturnation gehalten, für "das auserwählte Boll".), besonders seit dem 17. Jahr

<sup>1)</sup> Rach Runge in ber Munchener Allgemeinen Zeitung (abgebrudt in ber Duffeiborfer Zeitung am 2, 10.1918).

<sup>&</sup>quot;) Es ift eine unausrotibare Bahnvorstellung der Franzosen, sie hätten del Golt vor den andem Bölfem etwas voraus; sie seien derufen, alle "Bardarenvöllter" sich zu unter

hundert; sie betrachteten es als eine heilige Pflicht, ihre Rultur über die gange Belt auszubreiten. Zweierlei mußte ihnen babei behilflich fein; die Rirde und bie Sprache. Gie burften immer von neuem als "bie geliebtefte Tachter" ber ramifchen Rirche auftreten, abgleich biefe von feinem anderen Staate fa mighandelt ift, wie aan Franfreid. Belde Berlogenheit! Als die antitleritalen, freimaurerifden Rreife alle Staatsgewalt an fich riffen, beanspruchten fie boch als "ihr trabitionelles Recht" bas Broteftorat über die romifch-tatholifden Chriften im Drient; Die Miffion ber Rirche und bie Tatigfeit ber Orben murben in ben Dienft frangafifder Eraberungspolitif geftellt. Ein eigenartiges Rapitel frangofifcher "Rulturtatigfeit" mar bie Eroberung ber graben Infel Dabagastar. Sier arbeiteten feit 1818 mit graßem Erfolg eaangelifche Miffionare aus England, Amerita und Rarmegen; feit 1844 brangen Die Jefuiten ein. Geitbem murbe wieberhalt im frangolifden Barlament ber Rrieg mit Mabagastar gefarbert gur Unterbrudung ber prateftantifden Reberei. Im Jahre 1895 mar die Eraberung ber graßen Infel erreicht, und alsbald begannen bie Jesuiten mit Gewalt, Lift und Bestechung bie Musrottung bes eaangelijden Glaubens. "Frangofiid" und "tatholijd" murben aleichaefent.

Jujammen mit ber tömish-latsslissen Mission trat die fra nz di fis de pra che in den Dienst der Eraberungspalitist; ungeheure Summen wurden sir die zahlreissen Schulen im Orient bereitzeltellt. Die Trangolen sprachen aon einer annexion des cerveaux, einer pénétration pactifique; sie baben eine alliance française pour la propagation de la langue trançaise à l'étranger, serner eine association pour la vulgarisation de la langue trançaise.

Ein Beilpiel geenzenlafer Verlagenheit ist die Eroberung Marolta on 20. Jahrhundert. Um felbit, traß der häufigen selejidigen Werschieden Werschieden Merschieden Merschieden Merschieden Merschieden Merschieden Merschieden unterfieren zu können, spielten die Engländer 1904 den Franzschen Warotsta in die Hönde, die die Griegen einzehilden Möche, die den Arterssen darten, wurden gar nicht gestagt. Infalge der Tangerreise Rasser Mischen ilt. (1905) kam es 1906 zur Kanserenz aus Algestras; hier wurde dreierlei degemacht:

die Couveranitat des Gultans,

die Integrität feines Staates,

Gleichheit in der Behandlung in tammerzieller Sinficht.

Aber unm ittelb ar nach der sieelichen Bertündigung der Algesticsalte ieste ich Krautiech dernüter himmez, Immer neue jedenscheinige Gründe wurden aorgebracht, um aan allen Seiten in das Land einzubringen, natürtich mit der ständigen Berficherung, daß das nur aorübergehend sei, um Ordnung zu högssen. Daset jargten die Frangasjen selbt

werfen. Feite Da hn sagt schon zur Geschichte bes 3. Jahrhunderts: "Sie bildeten lich ein, so recht nach dem Willen Goltes zu handeln, wenn fie ihren Lieblingseigenschaften, ihrer Arksziuft und ihrer übertebenden ervoberungspolitif, solgten."

dafüt, daß feine Ordnung zustande fam und daß ihre "kulturspendende" Tätigteit sortgelest werden mußte. Leider war die beutische Regierung in ihrem Berlöhungsbrang zu schwach, um ihre Rechte duchgulessen und der Lüge entgegenzutreten. So wurde ganz Marollo eine Beute der Kranzolen, und zugleich war unsere tatenscheue Kachgiebigteit eine Haupturlache des Melftriens.

## Rukland.

In 13. Jahrhunbert flutete die große Wölftewelle der telatischen Mongolen über Ofteuropa, und die gegen 1500 dauerte die Herrichgft der jogenannten "Goldenen Horbe". Dann machte jich das Eroße für ihr unt Moslau feie, und durch fortgefeste Eroderungen ente fland aus diesem Gorschieftentum das jaktere Auflische Könfterich.

Befdicitliche aberficht über bas Bachetum Ruglanbs.

3m 16. Jahrhundert wurden die früheren Gerren, die Tataren an der mittleren und unteren Wolga, unterworfen; auch begann die Eroberung und Bestedelung Sid fir ien s.

Im 17. Zahrhundert wurde der östliche Teil der Usrain e angegliedert. Das 18. Zahrhundert war die Zeit der zwei bebeutendsten Derrscher Russlands, Beters des Graßen (1689—1725) und Katharina II. (1769 bis 1796).

Beter ber Große fahie an ber Oftsee Fuß und gewann im Norbischen Krieg Karelien, Ingermansand, Spiand und Livland; er gründete 1703 Petersburg.

Ratharina II. feste sich am Schwarzen Meer feft; zugleich begann ble sogenannte "Schubspertschaft" über Boller an ber Donau, auf ber Krim und am Kautajus. Underjeits sicherte sich die Kaiserin den Löwenanteil bei den dert Teilungen Bolens (1772, 1793, 1795).

Im 19. Jahrhundert famen unter Alex an der 1. finnland, Beffarabien und Kangrespolen hinzu. Nifolaus 1. tämplte gegen die Perfer und Türken; er eroberte wichtige Provingen Armeniens. In die zweite Halfte bei 19. Jahrhunderts siel die gewaltige Ausbehnung der russischen Macht in Kentralassen.

Man hat gefragt, ob die Aussen ihrem Welen nach mehr zu Alsen (und oder zu Europa gehören. Iwar wurde seit Peter dem Großen (um 1700) das Reid immer mehr europäliert; aber diese Gruopälierung war, wie alles in Rußland, Schein und die Ale. Im Währtzeit ist die Herfalt der die Aussender die Aussender die Hoffen ein der die die die Aussender die Hoffen der die hat die Aussender die Hoffen der die hat die Aussender die Hoffen der die Aussender die Hoffen der die Hoffen die Aussender die Aussen die Aussen die Aussen die Aussen die Aussen die Aussen die die Aussen die Aussen

Großen oder Indigien Djeon vot. Ihr Amsdehungsbrang tomte leine Grenzen; der Verfoll Berliens, Bolens, der Türkei, Zentrof- und Offsosiens kam ihnen dobei jeht zu flotten. Wit is domenn über die die die die ist ist den eine Geschen sich angliederten: Die Utrainer, Deutschoelten kimmen, Polen, kitvaer, Weißerussen. Weigee's Berträge und gundaft nur eine Perfonolunion geschlosen. Weber dos wor alles nur Koder, der die Koder die Kode

Beldie Berlogenheit! Beter ber Große wurde ein Lubwig XIV. des Oftens; mit einer ungeheuerlichen Lüge im Munde eröffnete er 1700 den Wordischen Arieg, als handle es sich um Länder, die von Rechtswegen zu Aussand achörten 13.

Sbenso begründete zweihundert Jahre später (1900) Kuropattin die Entrechtung und Bergewaltigung Finnfands mit einer Beschichtsballsbung: Finnsand sei eine russische Brobing, die es berftanden habe, mit der Zeit eine fir nicht zusommende selbsfändige Stellung zu erringen.

über bie Mittel ber Ruffifden Balfanpolitil fcrieb bie Duffel-

"Die Melhoben sind völlig an ach is di; und alles, wos tunerfalb der Zandesgrangen verönt und gesührte wied, ist slettheil den als en und wird vom Jactum ohne Arbenten angewendet: Welfensügnungel und Verschwörung, Vollesguscher und Verschwörung, Vollesguscher und Verschwörung, Vollesgusch vollessen der Verschwörung vollessen ungekonnnte Dunalien und staatlige Derigteit, siechliche Absplitterung und mititärtigke Meuterei, landebereräterlicher Sevaratiens und Kalchenmord — die gange Sutienteiter aufrührertigker Wiltel zur Untergabung der Auflichen Der Villeschwörten der Villeschwärte der vollessen der vollessen der vollessen der vollessen der Villesguscher der vollessen der volless

Trohden wagten es die Russen, sich Rusturträger zu nennen und oon einer Rusturmission zu sprechen. Dreisoch war diese sogenannte "Mission":

Jundoft der Pon flo wismus. Weil vor hundert Johren alle and et en flamissen Boller im Krembertrichfel teletien (in Auftel, Cletreich-Ungarn, Preußen), gelong es olluschlich den Ruffen, sie mit dem Schjagwort, "Vonliowismus" an sich zu dene. Es begann das Lügenfpiel. Der tuflische Jar erschien ols der Proetfero, ols der Verfeier, als der Ketter notionaler Selbstöndigteil. Alles erwies sich als Derfule sie Kufflisseinun wur Anchfung.

Jugleich betrachtete sich der russische Jar als den Rechtsnachfolger des osservichen Roisers, ols dos Houpt oder wenigstens ols den Protettor der gesomten morgensowischerfiltlichen Kirche. Dieser Unspruch bot eine Handhobe sitz die fortwöhrende Ein-

<sup>1)</sup> Bol. Brudner, "Beter ber Grobe", G. 357.

Das angebliche . Testament Peters des Großen" ist eine Fälschung aus dem Jahre 1812.

mischung in die Angelegenheiten der Balfanstaaten; auch "die Fragt der heiligen Stätten in Jerusalem" wurde ein Mittel für politische Awede.

Ferner bezeichneten es die Auffen als ihre Aufgode, die europäisse Kultur in Afie n zu verbreiten. Freitig haben sie Sidiren erfolosfen; aber es wurde ihre Beitrechgere und Straffolonie, und in den Ländern siddig ham, südwestlich Sidiriens ist der Aufturzustand durch die Auffen feinsewess aechoden.

Mberhaupt maren bie Ruffen mehr Dbjett als Gubjett ber Rulturtatigleit; ja, man hat nicht mit Unrecht behauptet. bak bie Ruffen, wie alle Glamen, fich felbft nicht zu regieren vermöchten. Da ericheint benn folgende Tatfache besonders bemertenswert: Ruhlands Aufitieg und Bachstum fiel in bie Beit, wo bie Deulichen im politiichen, wirticafllichen und tulturellen Leben ben größten Ginflug hatlen; fie fühlten fich gang als Staatsburger bes ruffifchen Reichs und bienten ebrlich ihrem Baren. Das murbe anbers, ats in ber zweiten Salfte bes 19. Jahrhunberts, besonbers feit 1881, ber Einflug ber 2Beft madte itieg; ba begannen bie Untermuhlung bes Reichs und bie Deutschenhege; feit 1881 feierten Goein und Luge mahre Orgien. Bolititer, melde eifrig bie Ruffifigierung und Rnechlung ber Frembftammigen betrieben, führten trogbem die Phrafe vom "Selbstbestimmungsrecht ber Bolter" im Munbe; von bem ruffifchen Eroberungsftaal gingen bie Anregungen gu ben legten griebenstongreffen im Saag aus (1899 und 1907), ju "ben internationalen Intrigen größten Stits".

Schein und Maste war die Kon fittution, die der Jar im Aecolungsische 1905 aus Püdficht auf den demotratische Welten gad, dessen Kapitalien er dringend nötig halte: "man brauchte für den Welten die tonstitutionelle Kossach", und troh der Bollsoertretung sollte alles dein Alten bleiben. Were zulech und de Kossachiche Kegierung doch sicht mehr Herr über die Gesster, die gerusen hatte; die raditalen Eiemente gewannen die Oberhand, und das Jahr 1917 drachte die grauenvolle Revolution. Das war der "Esgen" des westeuropälssen kutturesstuffliche.

 ein vergleichender Bild auf Hongfong — von England seinem sichnählichen Opliumhondel zuliebe gewaltsom blutig geraubt und inzwischen zur verrunkseiten Losterschlie des seinenn Diens herongewachen — und belehrt, daß dos in Kiautischen ischen halb berwirtlichte deutsche Sedal der englischen Bolitig danz und gar unbekannt isch."

Ħ.

## Das beutiche Mitteleuropa,

1.

## England und bas beutiche Mitteleuropa.

Leiber ist unsere beutiche Geschichte ber Neuzeit aufs engste mit ber Rosonialgeschichte vertnüpft; benn auf deutschem Boden wurde ber Ranmf um den Besich in den fremden Erdteilen ausgesochten.

Englands Kontinentalpolitit befalgie den altrömischen Grundigh divide et impera; um das jogenannte "Europäische Gleichgewöhl" zu erdalten), michte es sich in alle europäischen Streitigteiten ein, mit dem eistigten Bennühen, immer den Stärlsten niederzuwerfen; des wurde dann "Schub der Schwachen" genannt. Est perdond sich England mit Holland, um Spanten zu schwachen, dann mit Brantreich, um Holland den Werten der Schwachen, dann mit Grantreich, um Holland den Westen um bolland umd vor altem mit den Hollandsgren, um Krantreich siederzustingen.

1567—1648 Freiheitstrieg der Niederländer gegen Sponien, 1588 Untergang der Armado.

1672-1678 Arieg Ludwig & XIV. gegen hollond, mobei er von Englond unterftut murbe.

1688-1815 das große Ringen zwifden Englond und Front-

Der Pfalgifche Erbfolgefrieg 1688-1697,

Der Spanifche Erbfolgefrieg 1701-1713/14,

Der Siebenjährige Rrieg 1756-1763, bie gewaltigen Revolutionsfriege 1793-1815.

1. In der ganzen Reuzeit hatten die Nieder Lande für die Englächer eine große Bebeutung als das wichtige Mündungsgebiet oon Rhein, Maas und Schelbe; eifersüchtig wachten sie darüber, doch hier keine

<sup>4)</sup> Domntes schribt S. 32: "Das europālsos (einggenober) eile in eingebonder gewend sir bei muchdungt, wurte bließigen Gwenahen durchgeschießte Bedienpung jeder europälsigen Waagt, die dem englichen Weltrieß, gelährlich zu werben drech einge schribt europälsigen Wagt, die getade, neue geken schribt die Verblindung mit jeder anderen autopälsigen Wagt, die getade, neue inzehe die Urjachen gleichfalls im Gegensch zu rivallierenden Großmacht lich elikatet.

Die Erhaltung bes europäischen Gleichgewichts bebeutet in ber Wirtung immet 516 run g bes europäischen Gleichgewichts und europäischen Rrieg... England ichnit und bertangert bie Rriege, um feinen Gegnet zu bemüligen, zu verfleinern, zu benauben."

europaifche Macht ftart werbe, Bohl wirfte 1688 bei bem Bunbnis mit Solland bas gemeinfame proteftantifche Intereffe gegen bie tatholifche Reaftion mit; aber bas trat bei ben folgenben großen Rriegen, bem Bfalgifchen und bem Spanifchen Erbfolgefriege, febr gurud, und Geelen nennt ben Spanifchen Erbfolgefrieg "ben gefchaftsmäßigften con allen unferen Rriegen". - Und bie langen Rriege gegen bie frangofifche Revolution und gegen Rapoleon I. (1793-1815)? Cheinbar hatten bie Englander fittliche Beweggrunde; ich einbar gaben bas wilde Treiben ber Jatobiner und die ruchlose Sinrichtung des Ronigs Ludwig XIV, den Anftok gum Kriegsausbruch. In Wirklichkeit war, wie die neueften englischen Geschichtschreiber zugeben, Die brobenbe Berrichaft Frantreichs über Die Rieberlande Die einzige Urfache jum Rrieg. Aber fehr geschidt trugen damals die Englander die Daste der Befreier Europas von Napoleons Tyrannei, und viele Leute glauben heute noch an dieses Marlein. Es fteht feft, bak England 1793-1815 für Europa ein viel ichlimmerer Tyrann war als Napoleon; benn es ftürzte, mehr als Napoleon, ben ganzen Erbteil in ein Chaos von Rriegen und die Boller in ein Weer oon Tranen.

2. Wie heuchterisch spielte England stets die Rolle des Uneigennüßigen! In Wirtlickeit war es der tertius graudens, b. "der lachende Dritte", der ohne große eigene Leiftungen zusah, wie auf dem Fellkund die Mächte miteinänder rangen und sich gegenseitig schwächten. Bon all den langen Ariegen 1688—1815 haben alle in die Engländer Gewinn aekabt.

Bie ichlau haben fie immersort ihre eigenen Bund es genoffen übers Ohr gehauen! Uber das Bethalten holf and gegenüber während des Spanischen verholgetrieges (1701-1714) lesen wit in Schmolters Boltswirtschaftslehre, E. 590:

"Die fluge englisse Bollitt vertiand es, die niebertämbissen Gebm Glotentafiet wohs im weien, aber den Siegesbreis gang altein sit sich gloten der Sieden der Sieden

Und wie oft hörten wir früher oon ben großen Berdiensten Englands um Prußen gen ach stum, oon der "Bassenbüderschaft" in dem Siedenjährigen und den Ariefpieltstrigen! Tadel isete so de Miene des starten Gönners gegenüber dem lieinen Emporlömmling auf. Tassächigh war das Berhältnis umgelehet: Den Preußtichen helben eten bei Khohad (1757), der Leinzia (1813), dei Belle Milance (1815)

verbantte England feinen Aufstieg gur Weltmacht; anderfeits suchte es des verbundeten Preugens Wachstum gu hemmen, wo und wie es nur tonnte:

Um Enbe des Siebenjahrigen Rrieges (1756-1663) hat es, als fein eigenes Intereffe befriedigt mar, treulos feinen Berbundeten, Briedrich ben Großen, im Stich gelaffen, gerade in ber Bett ber fich; fen Rot.

Unter Frie brich Bilfelm II. (1786-1797) bot fich für Breugen bie Belegenbeit, die öfterreichischen Riebertande (Belgien) zu gewinnen; England hat es vereireit.

An ben Greiheitistriegen (1813—1815) nught die engliche Regierung die Roologe Reubend in framendiete Weife für sich aus und rieb, unter der Backe de Freunde, eine neue Erpressertiolitif. Die euer hat Breußen, trob seiner beldenhalten Siege, die greingsügtigen engissigen Gubiblen von zweidritet Millonen Rumb degabien milstenl Und volle diegenmächtig der englisch der zo ga Weilling ein im Jahre 1813 Berhondlungen mit den Prennofen anfniptle, ohne sig im nieder 1813 Berhondlungen mit den Prennofen anfniptle, ohne sig im nieder Weituberten Wand der "Geteiningstriege" von Generadingsig riederich, anchlesen. Eine elstigte Tätigteit von darauf gerichtet, Preußen, den Berdinbeten und Metter von Watertoo, dem Weere frengubssiehen.

Enndrend sind die Ge ich ich te fa il hung en zur Zelhstrechertlichung der Englädret; in den naglischen Schulen wechen die Selbentaten Marlboroughe auf Rolten des Prinzen Eugen und Wellingtons auf Rolten Blüchers übertrieben geseicht. Wie anumägend und verlogen war das Verhalten Wellingtons and her Schlach de Wellingtons kapfte gestellt gestel

3. Auch nach ben Freiheitstriegen blieb Frankreich ein von England gefürchteter Nebenbubler, zumal es sich balb mit großer Energie ein neues

<sup>1)</sup> Breufen mußte seinen einigen Sasen an der Vordies, Emden, dem Engländern dw. Hannvoeranern öberlalten. Rach 1815 beherischte England birett und indirett die Mändungen von Rhein, Mass und Schelbe, von eine, Bester und Elde

weites Rolonialreich schuff Muf. Aber baneben sieg die Bespranis von der wachsenden Macht Ruhlands, und die Engländere haben seit 1815 fartwährend im offenen oder verliedten Arieg mit dem Jarenreich gestanden. Wie beneten zunächst an den Keimtrieg (1853—1856); hinter den spätzen Kriegen der Tütten und Japaner gegen Auhliand (1877/36) und 1994/56 stade duernid die britische Welfinacht und war der tertius gaudens, der den Sauptgewind voorwierung. Auch hat England sich semist, wie früher gegen Kranstreich, so im 19. Jahrhundert gegen Ruhland mitteleuropäische Festlandssssohaten zu gewinnen. Schießlich sich wir Deutsche se gewesen, die zu Englands Ruhen 1914—1918 das russische Riesensch

#### 2.

#### Frantreid und bas beutide Ditteleuropa 1).

Das wiederholt erwähnte lange Ringen zwischen Frantreich und dem Haufe Sabsburg, aus dem England den Hauptgewinn 30g, war ein Studdes tau gen djahrig en Arachtens der Franzofen nach dem linten Rheinufer.

#### Befdidtlide überlicht.

1.

#### Mittelalter.

Durch die Berträge ban 843, 870, 925 wurde die Grenge zwischen Deutschland und Frankreich seltgelegt.

Um Enbe bes Mittelalters, im 15. Jahrhundert, eniftand bas 3 mif den reid Rarls bes Ruhn en ban Burgund, bie Urfache bieler Kriege.

2.

#### Reuzeit.

Durch Lift und Gewalt tamen an Frantreich:

1552 bie beutiden Reideftabte De g , Taul und Berbun;

1648 bie Sabedurgifchen Befigungen im Elfa B;

1879 bie Freigraffcaft Burgunb; 1681. 30. Gebtember Strafburg:

1768 Bothringen;

1797 und 1801 bas gange linte Rheinufer;

1810 weite rechterheinische Gebiete.

## Reuefte Beit.

1814/15 die beiden Pariser Friedensschlüffe und der Wiener Kangret; 1830, 1840, 1867 neue Bersuche, nach Osien barzudringen; 1871 Bersust von Elsaf-Bathringen.

<sup>1)</sup> Bgl. Alons Schulte, "Frankreich und bas linke Rheinuser".

1. Als Staaten find beide, Deutschland und Frankreig, nicht viel mehr als taufend Jahre alt, aus derschen Wurzel empargewochsen, nämisig aus dem Weltrieg Antis des Graßen, dos sig im 9. Jahrhundert aussight. Durch die Verträge aon 843, 870, 925 wurde eine Grenz swilligen Evellssiand wir der eine Grenz swilligen Evellssiand wir der eine Grenz swilligen ist, dan ach gehörten das ganz 2 Kein \* und Massette gebiete (auch deren Theten die Verlagen und Verlagen 3 und eut gehört (auch deren Theten der Aufgegen uns Vaderlissische Freine und Errenzeitstätzusten der Verlagen uns Vaderlisse Grenzeit ein untremdozes, aon "Abatu" jussemmengebriese Gonzeit der

Es muß die Talfach feligalteilt werben, daß Dautfasand während einer mehr als toulendiärigen Geschächt eine als a fie ni fa age ni zu an. Frankreich gewelen ist, auch wenn es die Wacht dazu hatte; daß umgelehrt aon Frankreich jedesmal, wenn es sich flank genung kahlte, Rugriffe segen Deutschland unternammen wurden. Ab er die Franzisch platifie lich dabei siehe in den scheiner Wachte des "Kechse"; sie beleuteten, daß es sich niemals um "Annerionen" handele, jondert um "Kelunianen"). d. h. um Wiedergewinnung aon Gebieten, die ihnen aan Rechtswegen zukämen").

Die Begrundung ihres "Rechts" ift eine lange Rette bon Bahnbarftellungen, unmahren Behauptungen und breiften Befdichts falich ungen. Jahrhunderte hindurch murbe bem frangofifden Bolle ber torichte Gebante bon ber "natürlichen Rheingrenge" fo eingebammert, baf es baran wie an ein beiliges Dogma glaubt. Sind es nicht unwürdige Gauteleien und raduliftifche Saphiftereien, wenn bie Frangofen fich balb ale Erben ber alten Romer, balb ber Relten, balb ber Franten hinftellen? wenn fie bie Rheingrenge forbern, meil um 50 b. Chr. ber romifche Relbherr Cafar Gallien bis jum Rhein erobert bat? wenn fie bes Frankentonias Chlodwig Rambl gegen bie Alemannen (496) ale einen Gieg ber Ballier über bie Bermanen barftellen? menn fie Rarl ben Großen (800) Grunber bes "frangoftichen" Reiches nennen und die Worte "Franten" und "Frangofen" ale gleichbebeutenb gebrauchen? 3mar lieht feft, bag Rarl ber Große fich ale Deutscher fühlte und bie beutiche Mutterfprache pflegte; aber in Franfreich entmidelte fich eine Rarlelegenbe, und in bem frangofifden Bolle wurde ber Bahn großgezogen, bag es "ausermablt" und ben Deutichen meit überlegen, baft feine Ronige bie mabren Erben Raris bes Groken und bes Rarolingifden Beltreiches feien.

Freilich mußte Frankreich jahrhundertelang seine Annexionsluft jägeliweil es immer wieder in langwierige Kriege mit England aerwiedelt war. Erst in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts begann die traube Periode der unaufhärtlichen überfälle auf das simwach deutsche Reich. Die

<sup>3)</sup> Geheimtat Dietrich Schäfer [chreibt: "Es gehört zu ben frechlten und schamlosellen Lügen, die sei in die Akelt hinausposant worden sind, daß grantreich sich beden müsse gegen deutsche Eroberungsbucht. Das genaue Gegenteil sit richtig; nie ist die Fabel oom Lamm und Malf gleich offentundig zur Tatsche geworden."

äußere Beranlasjung war der Streit um die Erbschaft Karls des Kühnen oon Burgund.

2. Mohi war bas Reich Karls bes Kühnen von Burgund die "Riege" aller deutsch-franzölischen Ariege der Reuzeit. Aber gegenüber franzölischen Gelichischsfalligungen millen wir sellstellen, daß das funtspielnische Gebeit (Aheluproving, Pfalz, Elfaß) niemals zu biefem durgundischen Reiche gebott foct.

Im Jahre 1552 gelang bem frangöfischen Rönige Seinrich II. bie Wegnahme ber brei beutichen Reichstädte Meg, Toul und Berbun.

Der gewaltige Aufftieg Frankreichs begann unter bem Kardinal Riche elle u. ber 1624—1642 alimöchtiger Staatsmann war, er feste Cafaer, "Golffler" Frankreich zieles, und fein Grtreben gind pohin, "Golfien" bie Grenzen zu geben, die ihm angeblich die Natur bestimmt habe. Durch ihn wurde eine umfangreiche Elteratur ins Leben gerufen, welche bie "Rechtsfengen" für die Keninonne erdrette").

Weiche Berlog en beit! Babrend bes Dreisiglichtigen Arteges, ab ben fich franteich feit 1835 offen beteiligte, wurde fiets die Uneigennitigtelt bes Banigs betont und versichert, beg, er alle Orte be lifesfe ohne Weinträchigung frem Reichbrichieten und vereintigen nur die jum Frieden in feinen Chup nahme". Were blefe ficheinbar und feit und Frieden in feinen Chup nahme". Were blefe ficheinbar Unterpnitigteit frantreichs voor eine bewuchte Taufchung mit Reich fagt Chulter, Michelten und Magarin waren Meister in ber Aunfi de 6 du ha 6 en de fin e".

Auch ift es eine Falichung, wenn moderne franzölische Geschichtscherber bie Sache so barkelten, daß durch den Wehftällichen Frieden (1648) das gange Elfag an Frankreich gesalten seis vielmehr waren es nur die habsburoischen Bestikungen im Elfa.

<sup>1)</sup> Damit begann zugleich die felbstmorderische Politit der Franzosen. Zweierlei Rampse ziehen fich durch ihre ganze Geschichte:

bie Rriege gegen England,

bie Rriege gegen Deutschland.

Es ift ihr Berhangnis und Unglud gewefen, bag fie nicht in England ihren einzigen und gronten Reind erfannten.

Der große Rechisverdrecher Lu dwig XIV. hat, gleich nachbem er leibh ibe Zigiged ber Regierung ergriffen halte (1661), die Minsch nieber glörieben, das den Kanigen, die im Keims gelrönt wirden, von Rechiswagen des abendländische Kallertum als Erbe Raris des Großen gedüfte, nicht den Zeulischen, Kall ein balbes Jahrhundert sindvurch, von 1667 bis 1713, hat er Raube und Eroberungstriege geführt, um nach Ostabringen. Immer wieder fiprach er und preceden nach heut de kranischlichen Gelchichscheite von "Reuninnen", d. h. Bubedervereinigungen; abet es handebet jah unt Ender, the inemals Telle Krantfreiß gewesen waren. Was sich unter Ludwig XIV. abspielte, "war ein Raub, bemäntelt durch vor ein Krantfreiß er under waren klass sich unter Ludwig XIV. de hietlet, "war ein Raub, bemäntelt durch vor ein Krantfreiß er under wärtigeres, Unstittlicheres, als den durch ein Rechtsverscheren gebedten Raub" (Edalie).

Den Glipfel erreichte beifel Rechtsbertadren, als Lubwig noch dem Arieg ogen Bolland 1800 belendere Gerichtsböfe, Anvinnenfammern', 31 Web, Preligad und Belancon einfeite, die wie Zbürchunde nachjorfatten, doss no fäddern. Sodiren, Gerifdoften, Burgen jennals in feidberer Zeit au den 1848, 1869, 1878 neu erwordenen Gebieten gehört batte; dos alles duwbe filt den König vom Frantreich done bei Elmsände in Beitig genommen. Das Berinderen war siehe einfach, da der Konig Kläger, Richter und Bollfreche in einer Berlein war. Wie in die Zeiten Abpins, ja noch vorlieg sing man guräch, um solche Jufammenhäuge zu finden. Unter ambrens wurden Wömpelgand und Delte von Dugendung, don Autriet und Auspield, dem Andreich und Seiten Geschieftel zu geranten.

Dagu tam, daß Ludwig XIV, fich fiber alle Freiheiten und Pribilegien finwegiegte, die in beidiworenen Urfunden ben neu eroberten Landern gugelichert waren. Befonders begann eine unerhörte, ichamlofe 3 wan geftat holifier un g.

Lothringen, das Ludwig XIV. schon 1670 als "ein Erbteif meiner Ahnen" bezeichnete, fiel erst 1766 als Frucht einer langen, gähen, gewaltsamen Bolitif an Frantreich. Bis zuleht haben die Lothringer nicht sempsschied ein wolfen ).

Die "glurreiche" Revolution von 1789 ff. hat nicht ben verheißenen ewigen Frieden und die Bollerverbruderung gebracht, sondern einen breiundzwanzigjahrigen Boller- und Bruderfrieg, 1792-1815. Auch ift

ber Krieg IV82 teineswegs bem franzsflissen Wolke von den auswärtigen Mädsten aufgezwungen worden; die Millinkte Erflarung des Hohesburgsschaften und des Hohesburgsschaften der Kriegsbrohung. Als es doch zum Arte fan, wurde von den Franzschaft zu feitlich erflatt, daß sie "nur für die Verteldigung der Freiselft" die Wassen ergriften und an keine Eroberungen bächten. Ab er das wor dalb vergessen, und siene Kroepenmen der Anton und der arn of zu den alten Programm ber "natürlissen" Grenzen zurück, zu dem stillen Svansellung für die Vergeschung der Verges

"Die alten und natürlichen Grenzen sind der Rhein, die Alpen und Pyrenden. Die Telle, die down dossglößt wurden, sind se nur duch Li ur pa di on; es wäre keine Ungerechigieks, lie 3 ur üß zunchmen; es wäre kein Chrzeck, die als Brüber anzuerkennen, die es ein st waren, die Wande zu erneuern, die nur aus Chrzeck Zertissen wurden." Belde Kügel.

Durch die Friedensichlusse von 1797 (Campo Formio) und 1801 (Luneville) war endlich das alte Ziel erreicht, das linte Rheinufer französsich, das linte Rheinufer französsich, das inte Rhein hinaus; um Rechtsatübe war er nicht vertecen:

Die Besehung Befels bezeichnete er als eine "militarische Rotwendialeit":

Holland fei eine "Anspulung französischer Gewässer" (bes Rheins und ber Maas) und gehöre deshalb zu Frankreich;

Bon Ham burg sagte Napoleon I.: die Stadt sei von seinem "Borfahren" Karl dem Großen gegründet und solle nicht länger ihrer "natürlichen Berbindung" mit Frantreich entzogen werden.

um ber "Notwendigleit" willen wurden bie Grenzen bis Lübed nach Often vorgeschoben.

Die franzölische Dartkellung, daß die Bewohner des linten Kheinuters lich freu dig an Frankreich ann-chlossen hatten, sam nach den neuelm Unterjuchungen nicht aufrecht erhalten werden. Erst recht ist es eine Kallsoung, wenn die in die neuelse Zeit franzöllisse Schriftieller den Kaster Arpoleon I. allein dafür verantwortlich mochen, daß er über die "natülichen" Grenzen hinausgegangen seit, aielmehr war das ganze franzöllische Veranzöllische Vollen ill du lotze.

Bie richtig hat E. M. Urn bt den Charafter der Franzofen erfannt! Die erften Sätze feiner Flugidrift aus dem Jahre 1813 "Der Rhein, Deutschlands Etrom, nicht Deutschlands Geenze" fauten:

"Der Khein ift Krantreißs Katurgrense", deviels Eufly im Jahre 1800 und 1eilo; "Der Rhein ift Frantreißs Katurgrense", tief klädelte in ben Jahren 1825 und 1835; "Der Khein ift Frantreißs Katurgrense, terflätzt der Graf d'Adaug im Jahre 1840 zu Wählter in den heiligen Ceten, wo hermann der Cheunsfer weiland den Kömern andere Er lätungen gegeden hatte; "Der Khein ist Frantreißs Katurgrense," finnen in den Jahren 1870–1700 Deutolds um Collectus Kocha im

Staatsrat Ludwigs XIV.; "Der Rhein ift Frankreichs Raturgrenge", fchrien die Ungeheuer an ber Seine im Jahre 1790—1800 1).

Und über die rechterheinifden Eroberungen fcrieb er:

"Da die Jbeen über die Katurgrenzen Krantreichs sich bei den Kranabsen und der Andelem iehes Jahr so sche er erweiterten, so lannte man voraussehen, daß die Elbe, die Oder, die Welchsel, ja, wenn die franzisischen Vollenderen der Vollenderen der Die Vollenderen de

3. Der bumme beutfche Michel! Rannte es für ihn ein befferes "Recht" geben, als nach ber fiegreichen Rieberwerfung Rapoleons I. gurudgufarbern, was feit bem 16. Jahrhunbert mit Lift und Gewalt aom beutichen Baltslarper lasgeriffen war? Aber er ließ fich einreben, baf ber Rrieg nicht bem frangafiichen Balle, fanbern allein Rapplean I. gelte. Es maren Friedensichluffe ber Grahmut, Die 1814 und 1815 gu Baris gultanbe tamen: Frantreich mußte nur, was es in ben zwei letten Rabrzehnten annettiert batte, berausgeben; es behielt Eligk und Lothringen, Flandern und Artais. Trat bem haben die Frangofen ben mehr als grafmutigen Barifer Frieden aan 1815 innerlich niemals gnertannt. Rabrzehnte bindurch murbe in ben Chulen, in öffentlichen Berfammlungen und bei festlichen Gelegenheiten immer van neuem "bie Revande fur Baterlaa" gepredigt, bis fie 1866 burd bas Gefdrei "Repande für Cabowa (Roniggrat)" abgeloft wurbe. Das Daama pon ber natürlichen Rheingrenze behielt feine alte Rraft; bas frangofifche Boll blieb, abgleich ibm Elfak-Lathringen gelaffen mar. ber ewige Storenfrieb. In ben Jahren 1830, 1840, 1866/67 fuchte es nach Often aarzubringen; es rubte nicht, bis es zu einem neuen Waffengang tam 1870/71, Aber ber Gieg war auf unferer Geite, und Gliak-Lathringen ging ben Frangolen gerlaren.

Die Berechtigung un ferer Reunion Elfaß-Lothringens haben damals die Englander unnmwunden zugegeben. Im Dezember 1870 schrieb Car fyle in den Times:

Ahnlich außerten fich bamals andere herborragende englische Zeitungen.

<sup>1)</sup> Mit ahnlichen Schlagmorten wurde gleichzeitig 3talien von Rapoleon I. vergewaltigt.

Auch ber Friede oon 1871 war ein Friede der Groß mut; er hat ben Franzofen Eljab-Lothringen und füng Milliarben Franzs genommen, aber fie sonli in teiner Welfe gesessel. Er ob dem gaben die Franzofen nach ihrer Niederlage die Hoffmung auf die "natürliche" Meingrenge einenswegs auf. Im Gegenteil! Der Neanoche-Gedonte murbe gepfleg, und wiederhall flanden wir vor einem neuen Arieg, besonders 1887, 1905, 1911. Bei der Aufgerischung wer Mossen mutge appfleg, 1915 der Wufperlichung der Mossen mutge av or allem die Lüge beiten. Good Visionater

"Alis ich 1870/71 in Verfoilles im Tuartier lag, hobe ich gelegentlich is Schulbeste der Sohm meiner Hausvier burchgeschen, und da die gang erstaumt gewelen über die un geheure geschichtliche Lüge, die in allen stenspflichen Schulen lutsviert wird, oon Audowig XIV. an die in unter Jeit. Was plad das sie kolgen? Dag der junge Kranzsse oon Jame aus ein sallches Bild über die Bedeutung diere eigenen Kalion, über beren Verechzung zur Wachl, besonmel, und das er mit einem Ho of mut in die Welt lutst, oon dem das beutliche Sortichwort sal. das er oor dem Konti tommt."

Abnlides Ionnten unfere Solbalen festiellen, als fie 1914 in Frantreich einzuden. Schulte ihreibi in "Frantreich und bas linte Rheinufer", S. 349:

"Die französsische Ghüle war es, die in Schulbüchern und Alkantur ben Heinen Kindern Gedule war es, die in Schulbüchern und Alkantur den fleinen Kindern Gedule wird die nie bitteres Umrecht durch die "Amnexion" om Elich-Loldrüngen geschieden. Unsere Schaten sind ersten der eine Jedeun fleweier den flei eine Alle die die heite die Gedule und Scholbenisteaus, die sie populäre Literatur? Vor mit siegt die Nord-Neoue oom 25. Juni 1813 mit einem mittenden Hechzel geschieden, des flein Ersten familie mit den Worten beginnen: Le Rhin français ne peut Etre allemand. Especter, Kinos, Komane, Vorlössen, dorträge, Soldenssischier fieße siehen momentlich in den lehten Jahren, dann kommen die Zeichner siehen momentlich in den lehten Jahren, dann kommen die Zeichner siehen der Minglieden und die der Zeitungslefer mit Jawangsoorstellungen aus. Die allgemeine Umwisseheit gad der Hollen Boden. Se entstand ein pathologischer Justender.

Wer'd damit war man mach nicht zufrieden. Es begann eine planmähige Unterwöhlung und Berheb ung der ben ach derten Grenzieden von ilterung von Holland, Belgien, Luxemburg, Schweiz, ja auch von dem jum deutschen Reich gehörigen Elich-Lothringen. In der genze Welt wurde die Eüge von der der der ferhalbe und von der deutsche einer eifrige Propaganda für die franzölliche Sprache, welche die beitafter Eroberung oorbertelten folle.

Der bum me beutige Weigell Er glaubte, lich nicht "in die inneren Angelegenheilen fremder Staaten einmischen zu dürfen", auch wenn es lich um eine Verschwärung gegen sein eigenes Leben handelte; leibst in un ser weische Sechtwingen ermögliche er durch seine ertörte Wilde und Vacagieldsseit die um sig gerisende Verscheiung der Beachte rung. Und unfere bildvungsftolzen Diplomaten, Beamten, Kaufleute und Bergnügungsreisenben sörderten in Belgien, Ausemburg, Hollad und Schweiz, logar in Elfag-Lothringen die Propagando ar franzölischen Sprache und des franzölischen Welens, indem sie mit ihren Sprachfenninissen glanzten, statt auf diesem alten beutschen Austurbaden nichts anders als deutsch zu sprechen.

Das antiflerifale Frankreich verschmähte es nicht: kirchtich e Aröm migkeit in den Dienst seiner vertagenen Raubtierpalitik zu stellen und dabet die Geschändte zu kälfden.

Alls Patranin des Effaffes wird die heilige Dbilia gefeiert. Bwar war fie deutscher Abstammung; aber man hat fie zu einer fran gofin gemacht, ja Geschichten erfunden, die bon ihrer Feinbichaft gegen bie "Barbaren" erzählen,

Bar allem aber ift bie Aungfrauban Drleaus bie Bertreterin ber nationalen Gefinnung geworben, Bas bat fie affes mit fich geichen laffen muffen! Bar 600 Jahren fampfte fie gegen England; heute unterftust fie ben Rampf, ben Franfreid, gufammen mit England gegen Deutschland führt. Much tampft fie nicht für einen Ronig, fandern für eine Clique füblicher Gelbleute und unfirchlicher Abvafaten. 3m 14. Jahrhundert murbe fie ban ben Englandern gefangen, ban einem fraugofifden Bifchaf ale Bauberin berurteilt, ban ber Univerfitat Barie far eine falche ertfart, ban ihrem Ronig bertaffen, ban ben Englandern berbrannt. 3m 18. Jahrhundert hat ber grofte Mann ber Aufflarung, Boltgire, fie in einem Cpas beripattet; Die ebeifte Burbigung lieft ihr unfer beuticher Dichter Schiller guteil merben, und feine Dichtung ift im gangen beutichen Ball befannt. - Und nun bie folgue Gefchichtefalfchung! mon bezeichnete fie in Frantreich als "Lothringerin", mabrend fie in Birflich tett Champagnerin mar. Ga fann man bei frangofifchen Schriftftellern bie icone Bhrafe lefen: "Bathringen ift durch bas Dufer ber Jung frau für immer an Granfreich gefettet" - b. b. burch ble Berbrennung einer ban Frangafen berurteilten Champagnerin burch bie Englanber.

3.

### Italien und das deutsche Mitteleuropa.

Seines Boltes Geschiede find so eng mit Deutssland versloofien, wie die der Jataliener. Daß die de ut ich en Könige sich immere wieder noch Italien loden ließen, um e'd mit so er aller zu werden und ihre nationalen Kräfte sur die internationalen, weltumsassippen gele des Kapstimms einzusten, wurde far de e'd de größte Fluch, far Deutssland und Jatalien. In denlelben Jahrhunderten, da ringsum state Autionalitaaten entslanden, wuche in Deutssland und Jatalien die Jerrissippelik, und beide Kander weren Kampflen und Bettelbeste Vachboru.

Das wurde erst nach den Freiheitstriegen anders. Nicht mit Unrecht hat man von einer Gleich actig keit der deutschen und stallenissen Geläsiche leit 1815 gefprodern: 1948/49 war bieselst und jenselst ber Alpen eine große nationale Einheitsbewegung, und später haben die Jahre 1859, 1866, 1870 sowohl das deutsche Raiserreich wie das Königreich Italien gebracht.

Aber biefe Gleichartigkeit war nur außerlich; großer ist ber Riesen-Unterschied: Wir Deutschen verdankten das neue Reich eigener, die Italiener fremder Krast:

Napoleon III, hat im Jahre 1859 die Siege dei Magenta und Solferino ersochten.

1866 wurden die Italiener felbst bei Cuftogja befiegt, erhielten aber infolge ber Preufischen Siege in Bohmen bos Land Benetien.

1870 hat der deutiche Sieg bei Seban ben Italienern Die Befehung bes Rirchenftaats und Roms ermöglicht.

Seitbem glaubte Italien, Erfolge erreichen gu tonnen, ohne ernfthalte Opier gu bringen, wenn es nur in ben europäischen Ariegen ben rechtzeitigen Anschluß an ben Gieger fanbe.

Nicht nur in firchlicher, fonbern auch in politifcher Begiehung ift Rom bem beutiden Mitteleuropa abermals gum Fluch geworben, wie im Mittelalter. Satten wir boch Rom und Italien ihrem Schidfal überlaffen! Statt bellen lieben wir uns verleiten, wie bas Papfttum, fo auch bas neue Ronigtum gu ftarlen. Der Dreibund, ber 1883 guftanbe tam, hat nur Italien Gewinn gebracht, großen Gewinn; ihm verbanlte es feine Stellung als Grogmacht. Seute miffen wir, bag Italien gleichzeitig von Anfang an nach ber anderen Geite ichielte, um borthin gu treten und ben eigenen Berbundeten in den Ruden gu fallen, wenn babei größerer Borteil winlte. Befrembend war bas mufte Treiben ber " Irrebenta", bas fich einseitig gegen ben habsburgifden Bunbesgenoffen, nicht gegen Frantreich und England richtete; befrembend, bah Italien feit breigig Jahren feine gefamte artilleriftifche Ruftung fur Beer und Flotte aus englifden und frangofifden Fabriten begog und fomobl ber frangofifden als englifden Regierung einen vollständigen Eindlid in feine Ruftungsarbeiten gewährte. Anlahlich ber Annexion von Bosnien mar es 1909 nabe baran, gegen Ofterreich-Ungarn loszugiehen, und burch feinen Tripolis-Feldzug raubte es uns im Drient mertpolle Compathien,

#### 4.

# Die machfende Einfreifung und Einschnurung bes mitteleuropaifden Deutichtums und bes beutich-enangelifden Chriftentums.

 burg, Schweid, ehemals Teile des Deutlichen Reiches, wurden dem Deutlichtum entfremdet, und die Auff fervollter des Oflens entzogen sich dem beutlichen Einfluß. Zwar goden uns Visimards Gründung des neuen Deutlichen Keiche und die Wiederzeimung von Esjah-Lothringen eine Machtfeltung, wie ein: sie nie befesse daten; aber zugleich begann rings-um eine gesteigerte feindlesse Auftreit, welche unter der schwachen Regierung Wisselns 11. immer dereiter wurde.

Wenige Wochen oor dem Welttrieg, im Sommer 1914, war in Rettwaa a. d. Aufr eine Tagung des evangelischen Bundes; Abends große Bollsverlammlungen mit der Anjuración über

"Gorgen um unfere eogngelifche Rirche".

"Gorgen um unfer beutiches Reich",

"Gorgen um unfer beutiches Bolistum".

Den letzten Bortrag hatte ich übernommen. Als sjilvoriter wies ich auf ble Bergangenheit hin, wo im Westen das gange linke Rheingebiet und der größte Zeil des Wiaas- und Schelbegebiets deutsch war, wo im Euden dass Deutschlimm in Obertialien hineitragte, wo im Norden wim de befonders im weiten Die ur op ab vog gange Kultur auf deutsche Grundlage rubte und Deutsch die einzige Sprache war, in welcher die gabreichen Edwendolfer ich unterlennöver verländienen fonnten.

Wedge Berbreitung hatte das Deutschum noch vor hundert Jahren! Ofterreich. Un garn sonnte als ein deutschie Stafte des vorigen Jahren und Ruffand dem Ausfrecht des deutschiedes des vorigen vahren werden der Ausfrecht des deutschiedes des deutschiedes des Verlägesdes wie deutschiedes wird deutschiedes des deutschiedes wird eine deutschiedes deutschiedes deutschiedes des deutschiedes deutschied

Das ift leider später anders geworden, besonders seit der Entlassung Das ift leider späterung Wilhelms II.; schuld war vor allem unstere deutsche Wichelei, die selbstroderiche Ausländerei und Berehrung des Französsischen und Englischen. Wie wurde es im Weste er ne

In der Schweizung war die in die vierziger Jahre des vorigen Aafrepunderts die Regierung völlig deutsch; die Neinen Gebiete der Westund Südichweiz, in denen Franzosen und Istaliener wohnen, gatten als "Untertanenländer". Erft die demotratische Bewegung gad den Welfig schweizen politische Gleichberchigung; aber alsbald kreiche diese in ihrer Annahung nach üb der ordnung und ichüten später gegen das beutsche Reich. Die deutsche Wischel das es dahn tonunen lassen, das bie Lieften Welfiglichweiz als einsprachig, die Deutschlichweiz als zweisprachig bezeichnet werden muß; durch unsere Schuld gitt die französlich Servach als "wie sornehmere". In Elja h - Lathringen, bessen Beaöllerung zu neun Zehnteln beutig ist, dulbete die schwache beutige Regierung die Setz- und Wüsse arbeit der Aranzgienfreunde.

Belgien, das jahrhundertelang (bis 1793) zum alten Deutschen Reich gehörte und dessen Bevölterung niederdeutsch ist, wurde mehr und mehr zu einer französischen Bravinz.

In bem fleinen Luxemburg herricht ber merkwürdige Justand, baß fast die ganze Beadlferung beutsch, aber Gesetzebung, Berwaltung, Gerichtssprache frangolisch ift.

Much in bem benachbarten nieberbeutichen Ranigreich Solland ging bas Gefühl bes völkischen Busammenhangs mit uns verloren. Rach trauriger war bie Entwidlung im Dften. In Dfterreid. Ungarn aergaß bas Raiferhaus ber Sabsburger feinen beutichen Uriprung; infalge ihrer michelhaften Lammesgebulb liefen bie gwoll Dile lianen Deutschen fich mehr und mehr in ben Sintergrund brangen, abwohl ber gange Staat, Die Bolfswirtichaft, Die Stabte, Die Rultur beutiche Schopfungen waren. Dagegen erfuhren bie flawifchen Rationchen bes Balferitaates, Die Tichechen, Glamaten, Balen, ferner Die Dabfaren, Die forgjamfte Pflege, und je anmagender fie fich zeigten, um fa mehr murben fie von ber ichmachen, rubebeburftigen Regierung verhatichelt, und ihr Radthunger muchs gum Grokenwahn. In Rugland trat mit bem Regierungsantritt Alexanders III. (1881) ein Umichwung ein; es begannen bie gesehmibrigen, brutalen Deutschenaerfalgungen. Im eigenen Deutiden Reich burften bei bem unbeimlichen Berfohnungsbrang Bilhelms II, Die Bolen jum Angriff gegen bas Deutschtum aargeben.

2. Mit ber Ginfreijung bes beutiden Balfstums fiel bie Ginfreifungund Einschnürung bes beutschen Bratestantismus jufammen. 3mar verbantte bie romifche Papftfirche ihren ungeahnten Muffcmung feit 1814 mefentlich ber preugifden Rirdenpalitit und ben beutiden Rathalifen. Tranbem begunftigte fie ringsum die beutiden Reinde, und bie beutige Geiftlichfeit tathalifder Ronfeffian half bei ber Berbreitung bes Deutschenhaffes. Der frangafifche, italienifche, polnifche, tichechische Briefter fagt: "Ich bin als Frangofe, Italiener, Bole, Ticheche gebaren, und erft fpater murbe ich Briefter"; aber ber beutiche Geiftliche fühlt fich in erfter Linie als Glied ber "internationalen" Denichbeitstirche. 3m Diten ftellte fich bie beutiche Geiftlichfeit faft reft los in ben Dienft ber frembftammigen Propaganda; fie unterftubte im preukifden Bafen und afterreichifden Galigien bie Balanifierung, in Bob men bie Tichechifierung, in Ungarn bie Dabjarifierung. Und im 2Beften? Bie oft habe ich mich in meiner rheinischen Seimat über bie Frangofenliebe ber beutiden Ratholifen gewundert! 3mar murbe die ramifche Bapilfirche van feinem Ball fo mighanbelt und mit Buftritten gepeinigt, wie pan ben Frangafen; tratbem fuhlten und gebarbeten fich bie tathalifden Geiftlichen in bem beutiden Bistum Det unter bem beutiden Bijdaf Bengler als Frangafen; tragbem ichidten im Rheinland bie tatholischen Eltern, oon ihren Geistlichen beraten, ihre Tochier mit Borliebe in den Unterricht der Schulschweitern, die das Französische besonders pflegten, oder in die französischen Klosterpensionate Belgiens.

Und neben Kom trait die Tätigfeit Ju das. Den Juden gelang es, unfer gangs Kultur, unfere Chafter, Ziefungen, Jogar unfere Schillen mit übern undeutlichen Geifte zu erfüllen. Gerode in den deutlichproteifantlichen Gegenden liehen lich die Vollsmassen, nich nur die niederen, sär die gosannte, "internationale Rulturgeneinligheit", sie "Vollstenerberüberung" einfangen. All das führte zu einer Bermachlässigung des deutlichen Weiens, zu einer Bewunderung der demokratischen Prantreck und Grigfind. Das Seiftbalten and deutschen Vollstum, am deutschen Vollstum, wie eutschen lichtsmuss galt als unmadenn und rückfändig. "Man staht uns uniere Seele."

#### Die Arrebenta 1).

um bie öfterreichifden Befigungen Gubtiral, Trieft, Iftrien, Dalmatien;

um bie frangofifchen Gebieie Savagen, Rigga, Corfifa;

um bas englifche Malta.

Wher wie ver lagen war die weitere Entwicklung diefer Bewegung! Den schmisslichen und englichen einstilligteungen gelang s. jie eilmählich eine istig und ausschlichtig gegen Olterreich zu richten, abgleich Stallen seit 1883 mit dem habeitugerlinat verbündet war; obgleich Viellenwingerschaft verbündet war; obgleich der Westendiere Salviere auch Mohlammung und Geligliche erhen deutiglich ind wie die Nochwitzler abgleich zu deutschlichen des fiel die Ausschlichten des fiels werden deutig ind wie der Nochwitzler abgleich zu deutschlichtig der der Verlag abgleich gespehratet, Maschpettilag und liegt "das unerfolie Fallein" in den Habendiere deutschlichtigen der Verlag abgleich gespehratet, Maschpettilag und liegt "das unerfolie Fallein" in den Habendiere des Verlagens des Verlagen

904

Die folgenben Ausfährungen sind jum größten Teil einem Aussahe entommen, ben ich gleich im Ansang bes Weltkrieges schried und ben die Buffelborfer Zeitung am D. August 1914 brachte.

Frankreiche und Englands; Sabahen ift das Stammland des italienischen Königsbaufes, erft 1859 mit Nizza durch ichnöben Handel an Frankreich verschauche, und auf den Inseln Corfita und Walta wohnt eine italienische Bewölfterung.

Arrebenta! Das italientiche Beifpiel machte Schule. Es gab ein "unerloftes Frantreich" in Elfag. Lathringen, obgleich beffen Bevollerung gu neun Rebntein beutich ift: ein ... unerlöftes Danemart" in Rorbichleswig; es gab ein "unerlöftes Rumanien" und ein "unerlöftes Gerbien" in Ofterreld-Ungarn, eln "unerlöftes Griechenland" und "unerlöftes Bulgarien" auf ber Baltanhalbinfel: "unerlöft" mar bas gange Boll ber Rolen, Tichechen und Clowaten. Rum "Schus biefer Rleinen" baten Frantreich, England und Rugland eifrig ihre Silfe an. Gie fragten nicht, ob bie Forberungen berechtigt feien, vielmehr besten und ichurten fle ben Chauvinismus nach Rraften; benn es galt ja, bem berhaften beutiden Mitteleurapa ringeum mertvalle Blieber abgureißen, ebenfo ber Turfel. Nur has de ut fice Ball felblt durfte feine Arredenta haben, obgleichim Beften und Diten bes beutiden Reiches je 15 Millionen "unerlofte Bruber" mabnten. Der beutiche Dichel bachte auch nicht im entfernteften an ein Bachstum; ja, ihm ericbienen ichan bie Leute, welche nur bas Gefühl ber fulturellen Bufammengehörigfelt mit jenen 30 Millionen "Auslandsbeutichen" pflegen mallten, ale laftige "Chauviniften", Die ihn in feinem frieb. feligen Rubebebarfnis ftorten.

Und wie bleie Ge f. gl. ich is f. a. f. gl. gl. un ge m mußten dem Jerebentismut unferer seindlichen Nachdarn dienent Muß Kalten der Wahrheit verherrüßten sie ble eigene Bergangenhöft und behaupteten, die Deutschem jesten als "Liv dringlinge" nach Palen, Böhmen, Ungarn, Italien gefommen. Aus der Fällsen erreicht der Fällsche mögen einige Beilipte eingeführt werben:

1. Im den Isós chen eine hohe alte Kultur anzubigten, "entdette" Brof, Janta im Jahre 1871 die 88 nig in in do jer um einige Wonstellen bis Grof un es er ger Jandskatik. Es enthielten altöhmilge Gedigte, tills aus dem Ambe de 12, reik Japan cus dem 3, Jahrenderen der Gedigte eine Aufrechten großes Aufrichen; die Gedigten wurden gegeben und in delle Sprachen überfelt.

Gelt 1886 miffen mir, bag alles ge falfcht mar.

"Auf Grund des Rationalitätsprinzibe" farderten die Bolen all "lit unveräußerliches Kecht" lolch Echtet, in denen sie felbig ag en alle Nationalitätsprinzib dandeten, als sie die Wacht hatten. Denn das früher vollriche Königerich, bessen vollen Wiederscheilung sie verlangten, in niemal die Rationalitäts geweien, janderen ein Bolferslaat, in weihem bie freinds Kationen rücksische unterdrückt wurden. Und wie berutel traten nöhrend der iegten Jahryschiet de golen, die überraft über nationale Gedrädung jammerten, im öfterreichischen Galizien die nationalen Rechte der Rushnen mit Jühen!

<sup>1)</sup> Bgl. Saffe, "Deutsche Politit" I., G. 51 ff.

111.

# Die "franten Staaten" und ber "Schutz ber Schwachen".

(Der Unteridieb) 1).

### 1. Wie handelten die anderen?

- 1., Krant'' var aar 250 Jahren ber König Karl II. van Spanien (1665—1700), und das jpanijhe et de bejdöfligte Jahrzehnte hindurg aufs ledhaftlete die eurapäiligen Kachnette, dis der lange, blutig Spanijhe Erdfolgetrieg (1701—1714) eine vorläufige Entschefebung brachte.
- - die Zeit des Kaisers Friedrich III. (1440—1493);
  - bie Beit Ludwigs XIV. (1643-1715);
  - die Zeit der frangöfischen Revolutionstriege und Napoleons I. (1792 bis 1815).
- 3. "Krant" war im 18. Jahrhunbert Paalen, und Ruhland trat als returner Argt auf, freilich um die Krantseil und Unardnung immer heillafei zu machen. Wit falmen Friedrich 11, dem Gragen nicht dankts genug dafür sein, daß er es oethindert hat, daß ganz Kalen eine Beute Ruhlands wurde. Es fanz zu dem Zeilmagen 1772, 1783, 1795, 1814/35. Dadurch wurde damals altes deutschied, walch waren wir Palen, dem deutschied, walch werden und Palen, dem deutschied, von der deutschied wurde damals altes deutschied, von in wäre auch Ostrowen und Palen, dem deutschied, von in deutschied wurde das deutschied von deutsc

Nach meinem vergriffenen Kriegsbuch "Der Unterschieb" 1916.

4. Und in der n eu e ft en 3 e it? Wir hatten feit hunderl Jahren eine wachsende Bahl von "tranten" Staaten:

por allem die Turtei mit Borderafien und mit den früher ab-

hangigen Landern, Agnpten, Tripolis, Tunis, Algier; Marotto. Berlien. Abellinien:

China:

bie Bortugiesifden und Spanifchen Rolonien;

Rongostaat;

Diterreich - Ungarn.

Was haben lich diele Länder für artliche Kuren und chirurgische Eingriffe gefallen lassen miljen! Die Türte i wurde nach und nach von ihrem nordafilantischen Besit befreit; duch mehrere Kriege entstande die verschiebenen Bestanstaaten, die heute selds der arzistigen Behandlung nach nich eintren föment. Wie viele "Reformvorschläge" wurden gemacht! wie oeite Einmischungen in die inneren Angelegenspellen! besonders demitägend waren die jogenannten "Kapitulationen", d. h. Privilgeien in der Aussühn der Gerichfestertelt.

Die "tranten" Leute waren während der letzten Jahrzehnle für unser Diplomaten Gegeussand eistrigster Sorge und Aufmerksanktit; sie dibbeten die wächtigkten "Kragen" der Gegenwart; ein Staat juckte dem andem in der menscherfreundlichen Silfeleistung den Kang abzulaufen. Wir hatten uns daran gewöhnt, won einer orientallischen, pertischen, mendlanischen, abelistuschen, oficialistischen, portugiesischen "Krage" zu prechen. —

Much Diterreich - Ungarn wurde feit einem Menichenalter als "franter Dann" angesehen, und in ber Zal ichien biefer Bolferftaal auseinanberzufallen: In ber weitlichen Reichshälfte verlor bas Deutschtum immer mehr feine führende Stellung; Die Dichechen ftrebten nach Gelbftanbigleit; Die Bolen arbeiteten auf Die Berftellung eines großpolnifchen Ronigreiches bin. In ber bitlichen Reichshalfte riffen bie Dabjaren alle Gewall an fich; ihr Riel mar, nicht nur ben Bolferitaat Ungarn in einen madjarifchen Rationalftaat zu verwandeln, fondern auch die gubrung, ben beltimmenden Ginfluk in ber gangen Doppelmonardie gu erlangen. Bisweilen war burch bie "Dbftruttionen" in Reichsrat, Reichstag, Landtagen die Staatsmafdine oollig Stillgelegt. Rein Bunber, baf die Radbarftaaten icon an eine Aufleilung bachten: Galigien follle an Rukland, Siebenburgen an Rumanien, Gubtirol an Italien fallen, ein Dichedifches und Grofferbifches Reich entfteben. Man borte wohl die Auferung bag bas Deutsche Reich die beutsch-ofterreichischen Rronlander erhalten folle, falls es fich an bem Raub beteilige.

Alle gersegenden Bestrebungen fanden bei Frankreich, England, Rusland die liebevollste Forderung 1).

Und ber "Schus ber Schwachen?" Die Gefchichte Portugalift ein flaffifches Beifpiel bafür. Geit 1703 geriet es in immer grobere Mo

<sup>1)</sup> Wir benten besonders an die unermübliche Tätigteit des verschlagenen Achters Kramarsch, die eine Hauptursache für den Ausbruch des Welftrieges wu.

Welche Berlogenfeit, wenn die Welfhen und Angestadsen isc als Be-facter er Liefnen Pufferstaaten Holland, Belgien, Luzemburg, Schweiz ausspielten gegen beutsche Unnezionspikinet Die Geschiebe von und niemals Gesaft brohte, wohl aber von von angeblichen Beschipter.

# Und wir Deutschen?

1. Daß das "Iranle" Deutschlend wieder gefund und start wurde, wichtige Grengesbiete dem deutschen Dollstum gurückgewann: das war sein grobes Berbrechen, das hat wesentlich den Welttrieg herbeigeschlen. Die Rachbarn sanden es unerhört, daß Deutschland ausbörte, ihr Beuteobjekt zu sein.

Wegen der bielen Geschichtssälschungen muß immer wieder auf das Berbältnis zwischen England und Preußen hingewiesen werden. Habeburger und Hohenzollern waren Englands willommene "Hestlandssoldaten" in seinem langen Ringen gegen Frankreich; dabei ging die Bacht am Rhein allmählich an die Hahensaltern über. Wir müssen siehe festsellen, daß die Hahensaltern von dem verdündeten England saxtwährend die größten hemmungen ersubren!).

Un biefer Stelle moge an bie wechselnbe Befchichte ber beutiden Seegeltung erinnert merben:

1. Bom 13.—16. Johrhundert beherrichten die Deutschen Ofis und Nardfee. Das burbe anders, als feit bem 15. Jahrhundert ringsum fräftige Rationalftaaten entstanden. Um Schluf des Dreifigigörigen Krieges, 1648, fab es folgendermoften aus:

Das aus dem deutschen Reichsverdand ausgetretene Salland beherrichte

bie Mindungen pan Rhein, Mags und Schelbe.

Die Mündungen ban Befer, Elbe, Ober tonnten ban ben Schweben gesperrt werben.

Die Beichsel flat ban ber Quelle bis gur Mündung burch polnisches Gebiet.

Die Gefundung des beutschen Baltes luchte En gland nach ach geber und mehren. Als eine Artifen zu hemmen, auch 1848, 1869, 1866, 1870/171. Und noch 1871/2 Wider Gewarten erstartte des Deutsche Keich mehr und mehr; es nahm zugleich einen unerhörten wirt sich off til der All fom ung. Dog wir doch "lowerten" vorgingen, d. h. uns nicht mehr von den Nachbartlaaten drieben liegen, galt als sech und vonnegend. En gland in tenten tiesen siegen, galt als sech und wieden auf dem Weter immer mehr einträchigt; durch die Wellmartl, auf dem Weter immer mehr einträchigt; durch die Reglamteit und den Wetendungsgeift der Deutsche folge sich sie fliener begauemen Rube gelötzt. De es da ib folite das Seutschlie Steid, wie frühre der jannighe, holländische, französliche Konturtent, mit alten Witteln gedemutigt und " unfächlich gemacht werben.

Franfreich's Gehnlucht nach ber "natürlichen" Grenze blieb unerfüllt.

<sup>1)</sup> Bgl. G. 294 f.

Ein neues Glied in ber grußen Rette unferer Berbrechen war die Ausfähnung zwijchen den Hand ben nachten alleten und Sabeburgern, der im Jahre 1878 geschlaftene Zweibund zwischen dem Deutschen Reich und Offererich-Allgarn. Man hat es nicht an Berlucken schlein allete, diese Nuben dur heren des des des dies gliedes, mußte der Reich anmen. Alle Nachbarstaate führten sich in ihrer Ausbehnungspolitif durch das Deutsche Reich und ber der gebenmet.

England in seinen Welthetrschaftsplänen; Frantreich in feinem Varbringen nach bem Often; Rukland in seinem Barbringen nach Westen und Guben.

2. Aber es tam nach ich timmer. Die Deutschem wurden nicht mur felbt gelund und stat, landern sie vermaßen sich, auch de die an eine "Tranken" Siaalen gesund und stat zu machen. Wie sindhoft! Dem do verbarden sie den Auspstädern ir Kandvert, überall standen sie den Engländern, Franzelen und Russen im Wege. Ungawlich! Die Deutschem meinten es ehrich mit der "Aufrechterhaltung des status quot und mit der "gissen Tur", sie schaller, Bacten waren sie weistlich zu haten "Terken und werden, mie weistlich zu haten sie eine Ausstellen sie eine patitischen Kigenten in ternehen Anderen, sie Williamen Konten niemand aufgezwungen und hüteten sich gewissen auf gesten eine Konten sieden der Sieden unternahmen nur in außen siener klande geschen siehen kannel gesten Bahndauten, hafenan lagen, Berzwertsbetrieb und särbeten nach Krästen bie Gesundung der kannel.

Bismard war 1878 auf bem Berliner Kongreg "ehrlicher Matler"; bas tonnte ihm Ruftand nicht vergeiben. Wäre er ein "unehrlicher Matler" gewesen, fo hatte man bas für befter gedaten.

Die Kongofonfereng berlief 1884/85 unter bem Borfit Bismards nicht nach ben Bunfchen ber Englanber.

Erft recht fühlten bie Englander, Frangofen und Ruffen fich gehemmt:

als unfer Kaifer 1896 mit dem Krügertelegramm den Versuch, die Buren zu vergewaltigen, verurteilte;

als er auf feiner Drientreife fich für einen Freund ber Türfen erflärte; als er 1905 auf ber Langerreife bie unantaftbare Couveränität bes Maroftanifcen Staates betonte.

Besonders empört aber waren unsere Gegner, daß das Deutsche Reich 1909 den Jadsburgischen Staat nicht im Siich ließ, sondern bereit war, an seiner Seile in den Krieg einzutreten.

Dah die Deutschen niberglaupt lebten und voeren wurde von den beutehungrigen Deienschondsmäßten als unerträglis, empsunden. Was machte 3. B. der deutsche Generaltansul zu Tederan dei sich denen, als England und Ruhland diese, "Bund zur Aufrechterhaltung der Unabhängigteit und Integrität Persiens" schassen" hablen

Der gemeinsame Sag gegen uns verband Frantreich und Rug. land feit 1891 immer mehr miteinanber. 1904 begann bas Barfpiel für

den Weltfrig durch die Amaherung Englands an Frantrelh und Ruhland, mit denne se diehet la geit in Feinbligheit gewelen wer. Unermädlich arbeitete Eduard VII. an unserer Eintrelsung; wiederholt haben wir seit 1904 unmittelbar vor dem Ausdruch von Arteges geschnehen: wegen Waarotte, wegen Bosnien und Sprzegowina, wegen Kagoliv und Albanien. Aur unsere unvergleichliche Friedenstebe und haben die este verflieben den Weltbrach Unsere Gebuld wurde auch Inla, 1914 auf bie größte Frode gestellt, die Sende Just 1914 das Mach ooll und der Artig unvermenblich war.

#### Deutiche Michelei.

In der nachbismardichen Zeit entartete uniere Hilsbereitigaft. Michi finterissigne Seibstudie war der beutschen Regierung vorzuwerfen, sandern volliger Wa aus fan art in an al Pielfeit Aufret. In hälter Wa aus für fan art in auf volliger Wa aus für fan auf volliger Wart. 10 hälten auch vie bei unseren Hilsastionen an die Erhaltung und Kroberung der ei an ein Geüntwelst in mussen.

Mie groß war ber Unter [hie el Die and ver en liegen die "Kranker" nicht gefund, die "Schwacher" nicht ftart werben, um dos einträgliche ärzbiliche Geschlicht nicht zu beeinträchtigen; wir geschreben dobel die eigen Geschlichtigen der die geschlichtigen, bobeitet bebeitet des eine bollichte Rockernbeitenm. Her wir zu den nicht der die bedeitete des eine bollichte Rockernbeitenm. Her wir " dur " dur " der " der betretet

1. wir schieden Dffigiere, Techniter, Ergie, Lehrer auf bringende Einsladung in alle Erbieile und - fictren fremdes Bollstum; 2. wir lieben Bauern nach Aufland, Umerita und Auftralien gleben und

2. wir itegen Ballern nach Bugiano, America und Auftration 3 — stärften fremdes Balletum;

3. wir öffneten unfere Universitaten und hochfculen ben Austanbern und - ftartten frembes Bolfstum.

#### Weshalb waren wir Deutschen braußen in ber Welt so unbelieht?

1. Beil man unfere Michelet verachtete, bie Ausländerei und Bedienten, haftigleit, ben Mangel an nationalem Gelbftbewuftfein.

garigert, den Mangel an narionalem Gelopoewugrein. 2. Beil die fremden Nationen uns faft nur durch die Brille des Berliner Zageblaties, der Frankfurter und der Kölnischen Zeitung fannten.

3. Weil es sich meist um "beutsche" Auslands ju den handelte, wenn über beutsche Aufbringlichteit geklagt wurde; sie trigen saft alle beutsche Namen.

## 1890-1933.

## Die Grogmacht ber Lüge in ber nachbismardichen Reit.

Rofef Gorres bat bie Refgrmatign ben am eiten Sunbenfall" genannt, und ber 1876 gegrundeten Rentrums Goeresgefellichgit ericienen bas mit Luther beginnende Erwachen des Armindeutschums und die machfenbe Befreiung bam Belichtum als ein "400ighriger Riebergang". Um gefehrt feben mir Arminbeutichen überall ba einen Gunbenfall, ma beutiche Selben fich in ben fübifdrömifden Menichbeitsmabn verftriden laffen. Go mar es bei Rarl bem Groken; fo mar es mieberum nach ben Befreiungefriegen, nach 1815. Da fat ber beutiche Didel, wie Sans im Glud, feine mertvallften Bitter gegen alten welfchen Blunder hingegeben und felbit feine welichen Geinbe geftartt. Des tatfraftigen Bismard entichloffene Balitif hat nur zum Teil wieber gutmachen tonnen, mas in ben Jahren 1815-1858 gefündigt mar.

Leiber wurde nach Bismards Entlassung (1890), der neus Kurs' eine Fortsetzung des darbismardsen Siinbensalls. Bir santen in diesetbe Schwächlichtett, Kurzslächtett und Kampfesscheu zurück. Die Feinde des Krmindeutsstams erkantten: brausen und brinnen.

#### Beidictige Tatfagen.

Die anderen.

Aufpeitschung der Kriegskimmung:

Frantreich pflegte seit 1871 ben Revanchegedanken und erfehnte leibenschaftlich einen neuen Waffengang mit Deutschland.

In ben beutid = ruffifden Beziehungen trat ein Umidwung ein; man fah im beutiden Reid und im Rweibund ein hindernis feiner Blane.

In England muchs bie Efferjucht auf den wirtschaftlichen Aufschwung des deutschen Reichs. Um 1895 erhob die englische Zeitschrift "Saturday Review" den Schlachtuf Germaniam esse delendam ΣBfr.

1. Briebenstimmung.

Unfer gesamtes Interesse warbte sich den wirtschaftlichen Ausgaben zu; Regierung und Bolf wünschien nichts mehr als einen Langen Frieden Benn sich einmal, angelichts der seinditden Anmahungen, eine Kriegstimmung regte, sa wurde sie mit alsen Witteln unterbrückt. 2

Die friegerische Einmischungs- und Eraberungspalitif Englands, Frankreichs, Ruklands:

in Ditalien.

in Gub- und Mittelafien.

in Maratto.

auf ber Baltanhalbinfel und in

3.

Die Bundnispaliti! ber Feinde brangte jum Krieg: 1891 begann die Berbindung gwi-

fcen Frantreich und Rug-

1903 begann die entente cordiale zwifchen Frankreich und England,

1908/07 die en alt for u tit is de Bertländigung. Mittide nowentiamen wurden gesolfesen, sogar mit dem "neutralem" De cig ien. Seit 1908/09 Jamden die Baltann achte unter dem wahlwallenden Schulde Deriverdamber; jelöft Jtalien war feit 1908 sein stiller

.

Fieberhafte Ariegs. rüftungen:

In Frantreid murbe bie breis jährige Dienftgeit eingeführt;

in Rugland wurden mit frangöfifchem Geld Millianenheere ausgeruftet und bas Gifenbahnnet aus-

gebaut; En g l a n d verftärkte seine Kriegsflatte:

in bem "neutralen" Belgien wurde bie allgemeine Wehrpflicht eingeführt;

Serbiens Seer muchs, als fei es eine Grokmadt. 2. Statusoup:Balitit.

Das Deutsche Reich war "saturiert"; die Erhaltung bes status quo wurde jum Leifslag aller Außerpolitift. Anglilich besalgte man ben Grundlag ber Richteinmischung in die inneren Angelegenheiten srember Staaten, auch vo es sich um das Wohl ber eigenen Bollsgenofen handelte.

3.

Unfere Bunbnispolitit

wallte ben Weltfrieg berhüten, nicht herbeiführen. Sie biente ber Berteibigung, ber Erhaltung bes status quo.

Unfere Rriegsrüftungen

blieben hinter bem Wachstum de eigenen Baltes und bar allem hinter bem "Williarismus" bes Dreiberbonbes zurück; ögernb und unzureckend fo ig en mit ben anderen. Gerobau beidämmend voor die mitlichrische Baldickobsgelie Oftereis, dingarak. Ruch volrtischaftlich waren bei und
leinerteil Bordereish und zum Krieg
getraffen.

## Die Reihenfolge ber Mobilmachungen.

(Mile Angaben nach mitteleuropäischer Beit.)

In Rugland wurde am 25. Juli bie "Ariegsvorbereitungsperiode" berjügt, am 30, Juli 6 Uhr abende bie Mobilmachung. In O sterreich - Ungarn wurde die Mobilmachung am 31. Juli, 12 Uhr

23 Minuten, beschloffen, in Frantreich am 1. Auguft, 4 Uhr 40 Minuten nachmittags.

in Deutichland am 1. August, 5 Uhr nachmittags,

in England für bie Flotte am 2. Muguft, 2 Uhr 25 Minuten morgens, jür bas Landheer am 3. August, 12 Uhr mittags 1).

I.

# Bor bem Rrieg:

Lugen auf ber einen und Mangel an Wahrheitsmut auf unferer Seite.

1

## Der Lugenfeldzug ber Reinbe.

Seit bem Ende bes porigen Jahrhunderts, besonders aber feit ber entente cordiale zwifden Frantreich und England (1903), murbe mit wachsenbem Gifer und machsenbem Erfolg ein Lugenfelbaug gegen uns geführt. Eine großartige Beltpropaganda oon Bort und Feber. Breffe und Rabel verbreitete in allen funf Erbteilen faliche Rachrichten über bas Deutiche Reich und Ofterreich-Ungarn. In Bahrheit war ber Dreiverband offenfiv und Iriegeriich, ber 3meis bam. Dreibund befenfio und friedensliebend; aber mit breifter Stirne ftellten Die Feinde Die Dinge auf ben Ropf. Bas bei ihnen felbit bis gum Babnfinn gefteigert murbe, Imperialismus und Militarismus, und was als Folge davon eintrat. Unfreibeit und Ruditanbigteit: bas marfen fie uns por.

### Der angebliche Imperialismus.

Rach so siegreichen Rriegen, wie wir sie 1866 und 1870/71 führten. hatten bie Frangofen, Englanber und Ruffen ficherlich nicht bie gleiche Magigung gezeigt; vielmehr maren fie von ihrem sacro egoismo und oon gabllofen ungefdriebenen "Rechten" gebrangt, ihre "unerloften Bruber" ju befreien. Aber obgleich gegen 30 Millionen Deutsche in unferem Beften und Often wohnten, beren Borfahren und beren Sanber fruber

<sup>1)</sup> Seit 1917, besonders aber feit 1919 ift bas Urfundenmaterial immet mehr angewachien, aus bem unbeitreitbar berppracht:

bag ber Rrieg gegen bie beutschen Mittelmachte ichon feit vielen Jahren beichioffen mar:

bag ber Rrieg 1911 auf brei bis vier Jahre verfcoben murbe; bag bie ruffifche Gefamtmobilmachung icon feit bem 6. Dai im Gange mar.

3u unserem Reich gehört hatten, dachten wir nur an Frieden 1). Trok : bem rebeten, ichrieben, tabeiten Frangolen, Englander und Ruffen jahraus, jahrein von bem beutiden "Imperialismus", von ber beutiden Gefahr, con unferen Unnexionsplanen auf Solland, Belgien, Luxemburg, Someig, auf Teile Ofterreich-Ungarns und Ruglands, von unferen hinterliftigen Unichfagen auf Brafilien, Marotto, Berfien, Turtei, Abeffinien, China; wir feien "ber Storenfrieb", ber mit feinen geheimen Abfichten eine ftete Beunruhigung fur bie gange Belt bilbe. Dagegen traten bie "uneigennütigen" Feinde, wie fie verficherten, "fur ben Schut ber Schwachen" ein. "Um bes Friedens millen" fielen fie uns hemmend in ben Arm, wenn wir einen fleinen Flottenftunpuntt ober eine beideidene Roblenftation erwerben wollten; auf bas Signal ber Sintermanner geriet ber Beitungs-Blattermalb aller funf Erbteife in Erregung über unfere bofen Plane; als ber beutiche Generalfonful in Agppten ben Rang eines Gefandten erhielt, witterte man grafliche Abfichten; man erhob ein Entruftungsgefchrei über jebes Rriegsichiff, bas wir bauten. Dabei gelang es ben heuchlerifchen Drahtziehern, feit 1909 eine lacherliche Banit beim englifden Bolle gu erregen; in ben Theatern murbe ber erwartete Aberfall ber Deutiden icon als Wirtlichteit vorgeführt.

#### Deutichland "eine Blage bon gang Euroba".

Abmard hat immer dos Einvernehmen der des faiferreißes fler wöhligter gehalten als dem Jwei- dyn. Dreibund; dos Dreifalferbladus follte die Grundlage des Friedens von Europa bilden; als "ehrlicher Maffer vermittelle er zollichen Petersburg und Wien, und es gelang ihm die Lotalisterung des auflich-attrichen Artiges 1877/20.

Gerade darüber war man in Englandergrinmt, und ber eytlich Minister Beaconsfield prach domals won dem Fallerien Wismard all achten Normal Gerundung der Gerander Bettenfall für der Gerander Bettenfall geründung der Faller der Gerander gegen den utliffen Beatlifigien der Gerander Gera

Aber die 1878 nach dem Berliner Kongreße eintretende Berlinmung solischen Deutschaud und Busschauf frohloteft man; um so größer mor ere örze in Sondon, als es Bismard, troß bes 1879 solissen Deutschland und Offerereich-lingarn geschioffenen Bühndisse, gesang, dos alse Dreitalstereriskinst zu erneuern. Odgliech Bismard nur am die Erholtung des Friedens dock, prach man in London don einem "Bündnits gegen England"; voell die Erkeitelte fisch sielenen imperialitätischen Bäsenn gebenmt faß, kem

<sup>1)</sup> Der norbifde Staatsrechtslehrer, Professor Riellen, schrieb 1917, bat unter allen Grohmachten altein Deutschland frei von imperialistischen Gelüsten sei.

beite er uns jum Störenfrieb. 1887 ware es beinahe gelungen, burch gefälische Briefe bas Vertrauen bes Zaren jum Kaifer Wilhelm I. und Bismarck zu erschüttern. 1890 ift durch englische Einslüffe ber Draht nach Betersburg jertiffen 1).

Seitbem muche bie Reinbicaft swiften Deutschland und Rufland.

#### Der Mililarismus.

Rinbifg ist der Verwurf des "Milisatismus" und des "finnlosen Bettrüllens"; das deutsche Keich sei schult bat in den Austurstaalen die Ausgaben sür Heren Fielte ins Unerträgliche sliegen, das es geiner allgemeinen Abrüllung sommen sonne, das alle "Humanen" Kriedensbestrebungen an unteret Slarcheil scheiterte. "Zweimal inszenichten die Heinbe die Aomödie des Haugen aus und 1905, um die Well mit Algen über ihre eigene Archenssliede und über unteren V.

im 17. Jahrhundert unter Ludwig XIV.,

um 1800 in der Revolutionszeit und unter Rapoleon I.,

um 1850 unler napoleon III.,

um 1900 unter bem Ginflug ber Revandehoffnungen

ben Unftog gu bem "Bettruften".

Wit mülfen es die eines ber größten Verdienfle der Hochengolten beeichnen, daß sie sein großen Aufürsten zuerst die Brandenburger,
dann die langsam in den preußtichen Slaal hineinwachsendenburger,
judigt die Angehörigen des Deutlichen Neiches 3 im Wassendienben Stämmer,
Auf da durch Deutlichsand von den Annexionsgestüffen Wodmigs XIV., Napoleons I. und III. gerettel. Aber nach jeder erfolgreichen
Tweihr machte sich, zu unsterem Schaden, wieder die übergroße beutsche

nach bem Giebenjahrigen Rrieg 1756-1763,

nach ben Freiheitsfriegen 1813-1815,

nach dem deutschefranzösischen Kriege 1870—1871.

<sup>1)</sup> Rad Eigenbrobt in "Deutschlands Erneuerung", April 1920.

<sup>2)</sup> Tatfächlich verbantte bie gange Welt bem beutichen Reich und bem Preußentum einen Frieden, wie er noch nie bagewesen war. Aber wir glaubten nicht an die Möglich-

Soll das Wart "Militarismus" einen böjen Klang haben, jo muß man ihn den Franzofen und Engländern vorwerfen. Wie en glif der Militarism us aussieht, konnte man 1916 in der dänischen Wochenschrift "Speltator" seien:

"England ift ein friegerifches Bolt, bas fich nie gefürchtet bat, ben eigenen Bels und den anderer zu magen, wenn es Abenieuer, Dacht ober Bewinn galt. Es ift bem Cflavenhandel nicht aus bem Wege gegangen, wenn es ihm gepagi bat. Sindus hat man bor Beichugmundungen gebunden und in taufend Stude gerreiften laffen - ein toniglicher Goak. ein foftlicher Gport! Sat nicht Lord Ritidener bas Saupt bes inten Mabbi abhauen und auf eine Stange fpiegen laffen? 2Ber bon uns bat mobil bie fürchterlichen Dinge, die bon bem Auftreien englischer Truppen in Gubafrifa ergablien, vergeffen? Ber weiß nicht, baft Indien mit Sungerenot und Armut regiert wird? Ber erinnert fich nicht, wie Danemart 1807 überfallen und feiner Rlotte beraubt murbe? Richt Tugend ober Gentimentalität, nicht Reibelt bor bem Rechte anderer, nicht Friedlichteit ober Menfchen. Liebe find es, fondern rein militarifche Gigenichaften, die bas britifche Weltreich ichufen; ber friegerifche Bagemut, Die brutale Rraft und Rudfichtelofigfeit und Geringichagung anderer, herricher wille und Abenteurerluft . . .

Sis fil für den Engländer nicht genug, den Jeind zu bestiegen; er muß auch jerich mettert werden. Es ist nicht genug, daß Soldeten auf den Kamptifeld fallen; am liebsten follen auch Jeauen, Kinder und Rich lämpfer getrossen der bei bei follen hungern und dahinsieden: da sis der en alisie Mitiatuis mach in kiner modernen Norm."

## Die .. Rudftanbiateit".

Geradegu lächerlich war ber Borwurf ber "Rüdftändigleit", aber er wurde so oft und so unermiddich erboben, daß nan meßt und mitte der Welt datan glaubte. Man sprach oon unseret Unstreibeit, von der hertlichen Willitär- und Juntertafte, von den Oftelbiern, von dem törfichen Ratison als mus und Ratierismus, von den und em oftratischen Kaifen gen; wir Deufschneiten, von dem often und ein einer ich für den Gelieben, Ratifurzeifdere, Bactoaren. In Willisse under wir der Welten der Verlagen und eine Rationarchie beite den wirtlamften Godig der Freiheit; unste nationale Wirtschafte den wirtlamften Godig der Freiheit; unket nationale Wirtschunger worden einigatige.

Mit Recht burfie die "Reue Welifuliur" im Anjang des Weltfrieges ichreiben;

"Das beutsche Bolt, das seit Jahrzehnien das starte Schwert roften lits um des Friedens willen, heißt seit Jahrzehnten der Stören fried Euro-

teit, die Kriege überhaupt abzulsaffen, zweifelten an der Möglichkeit des ewigen Jitdens, und Wolfde erflätte den ewigen Hrteben für einen Traum, der gar nicht einen fisch fel. Das gerügle, um uns in allen fürft Erdieifen als "Wilitaristen" und "Atkspheher" zu verfchreien und mit töblichem Hoch zu verfolgen.

pa &'. Es hat nicht wie andere Großmächte in diesen Rahrzehnten ganze Reiche und Brabingen Afiens und Ajrifas an fich geriffen, es hat nur ein pagr ferne Bildniffe befent und einen Fifcherhafen gepachtet; aber es blieb ber ,Inrann ber Bolfer', Es bat nicht wie England bas grafte Beltreich ber Erbe und ber Gefdichte gegrundet, es beberricht nicht wie England alle Deere und bamit mehr ober minber auch alle Lanber in ihrer Ernahrung, ihrem Sanbel, ihrer Bolitit, es hat nicht wie England gegen ein großes Bolt eine Rontinentalfperre eingeführt, brudenber, graufamer als bie Rapoleons, fonbern, eingefeilt swifden feindlichen Rachbarn, ift es felber biefes ban England ausguhungernbe Bolf - und es beift bach ber Rapaleon' unter ben anderen Bolfern. Es hat nicht wie andere Grogmachte gange Bolfer und Staaten unterjocht; es hat auch nicht wie ber Banflamift über Staaten und Stamme feiner Raffe ein Schubrecht beanfprucht; es ift nicht einmal für feine Stammesgenaffen in ben Raffetampfen Ofterreiche und Ungarne eingetreten: es hat die beutichen Balten geopfert und ohne Rlagen bie alten Statten beuticher Rultur verfinten feben: es bat mit bem Aberichus feiner Bolfstraft frembe Sander genahrt und es ruhig geichehen laffen, daß Millionen Deutiche für Deutschland verloren gingen . . ."

Und dier unfere graufame V ar b ar et hieß es G. 401. Wiefes Voll, besten Arconitum (dieh) taum fo biete zuwehrer Wenschnicken (dieh) taum fo diete zuwehrer Wenschnicken (dieh) taum for die Jundert Arconitum (dieh) taum die Vollege Verläufige Handertraufende, das sich bie Janufisten und die heutlichte er sond, nicht die Janufisten und die heutlichte er sond, nicht die Janufisch date, dens Teien Affrech Und vollege die Vole

# Und wir Deutiden?

"Rur feine Ronflifte!"

Der Bahn ber "mittleren Linie".

Der Unierschied wiffen dem alten und dem neuen Aus (nach 1890) bestend in der Sauptioch aucht, das gis na et stein gange Weben lang unermüdlich und unerschroden für die Na hr fe it gerungen und den Aampf ze gen die Lüg ge tapfer ausgenommen hat, daß er den Seuchten unerdittlich die Wast vom Geschoft tij, daß er in allen Fragen der inneren und duberen Politik wahr ist ja fig, tla und zielisse eine felt im Ausgeren und fied als Fichte er dem dreit eine "Polarkere" felt im Kinge hotte, nach dem er steuerte und den er den anderen zeigte, daß er auch dem Bundesgenoffen gegenüber ein "toujours en wecktet" forderte. Aber der neue Rues, nach 1890? Trop alse großen Worte weren Willem ind jeine Angelte dam pfesige und er den Willem der Ausgelt er den fesige und in der Robert weren Willem in den jeine Rangelt er dam pfesige und ein der Ausgelt dem pfesigen, und der

es fehlteibnen ber Dutgur Babrbeit. Berhangnispollmurbe bie Bahnvorftellung von ber mittleren Linie, ber golbenen Mittelftrage 1). Wohl verachtete Bismard ben "Doftringrismus" und politifchen Dogmatismus; er wußte, daß man zwifchen konfervatio und liberal, Rechten und Pflichten, Freiheit und Gebundenheit, Einheit und Bielbeit, Ruftur- und Machtpolitit, Glauben und Willen, Individualismus und Sozialismus, Freihandel und Schutgoll einen nach Beit, Raum, Bollstum wechselnben Ausgleich suchen muffe. Aber zwischen Gott und Teufel, Bahrheit und Luge, bentich und undeutsch fannte er feine mittlere Linie. Much ift es irreführend, wenn man Bismard als "parteilos" bezeichnet, obgleich er felbit oft genug verfichert bat, bag er feiner einzelnen Bartet angehore. Damit wollte er boch nur fagen, bak er aukerhalb ber Barteiberatungen und bes Parteigmanges fiebe, vor allem aber nichts oon bem fogenannten "parlamentarifchen Enftem" miffen wolle. Trofbem ergriff er in jeber einzelnen Frage aufs entichiebenfte "Bartei" und lieft feinen 3weifel über feine Stellung.

"Ihr fanat nicht Gott bienen und dem Mammon." Damit mill Jelus lagen, daß es Fragen gibt, wo wir uns zu einem flaren En two ed er od er entiglichen müljen. Ju biefem Entwoder-Oder fehlte dem Kalgier Bülgden II. und seinen Nanziern die Entlichluftraft; immer wieder wolkten sie in der abgeten und inneren Bolitit veröhnden, was unvoereindar war; ie glaubten zwei Wege gehen zu fönnen, wo sie lich doch für einen entscheden macht.

"Complexio oppositorum" fann man ale überschrift über bie Regierung Bilhelms II. fegen; in ihm rangen bas beutiche und bas englifche Blut miteinanber. Er beraufchte fich an ber Gefchichte feiner ab. foluten Barfahren bes 17, und 18, Rahrhunderte und bebiente fich gem ihrer fraftvollen Barte, gab aber gugleich bem bemafratifchen Be banten guliebe wichtige manarchifche Rechte preis, bie ihm verfaffunge maßig guftanben, Er lieft fich begeiftern für bie Werte Chamberlains, sog aber gugleich vorwiegend Juden in feine nachfte Umgebung und for berte bie mammaniftifche Staatsauffaffung. Er pries bie Einfachfeit, fühlte fich aber augleich nirgenbe mabler ale im pruntvollen Schein. Er war, wie fich immer mehr herausstellte, burch und burch Bagifift, liebte aber augleich bas Gabelraffeln. Er befannte fich gum ebangelifden Chriftentum, trieb aber gugleich bie Rudfichten gegen Rom fa weit, bag wir Prateftanten une mit Recht gurudgefest fühlten. Er betante mit fraftigen Barten Die Bebeutung bee beutichen Balfetums in unferen Grenglanbern, lieft aber gugleich bie Bolen in unferer Die mart, die Danen in Morbichleswig, Die Frangoslinge in Elfag-Lothringen erftarfen.

Alls das größte Unglüd mitfen wir Wilhelms It. unfeitwollen Berfohn ung sor ang dezeichnen, wobei er benjenigen Barteien, Edwar und Wilfern mit feinem ungeflümen Liebeswerden nachlief, die niemals unfere Freunde werben fonnten ober wollten; daburch bertiebt und enfermbete er fich die bei feln Freunde und Bundesgenaffen.

<sup>1)</sup> Bgl. meinen Auffat "Die mittlere Linie" in ber Deutschen Zeitung, 15. Dez. 1917.

#### Die Beftorientierung.

Belde Tragit! gerabe burch bie Bestorientierung seiner außeren Bolitik im Jahre 1890 ift Bilheim II. 1914 in ben Krieg mit den Bestmächten geraten.

Durch seine Bolitit ber mittleren Linie, durch den Mangel an zielsicherer Entschuktraft wurde Wilhelm II. der un freiw i llige  $\mathfrak{S}$  ch  $\mathfrak{d}$   $\mathfrak{p}$  per des Dreiverbandes, des Bündnisse zwischen Frantreich, Ruhsland, England.

Um das zu verstehen, müssen wir nochmals auf das bisheriae Berhältnis gu ben beiben Raiferreichen bes Ditens gurudfommen. Wohl hatte fich Bismard genotigt gefehen, zwifden Rugland und Ofterreich gu "optieren", und 1879 mar ber Zweibund (zwifden Deutschem Reich und Ofterreich-Ungarn) entstanden, "ein Bund bes Friedens und ber gegenseitigen Berbinbung". Uber Bismard bachte nicht entfernt baran, unlere gange Rutunft auf diefes Bundnis zu grunden, gab fich auch teinen Illufionen über feinen Wert hin. Er beichräntte beshalb ben Bundnisfall fo, bak nach menichlichem Ermeifen ber Beltfrieg vermieben murbe. Bor allem aber gelang es ihm, mit Rugland ben fogenannten "Rudverficherungsvertrag" gu ichliehen, um bas frubere Ginvernehmen gwifden ben brei Raifern gu erneuern; baburch erhielten sowohl bas Deutsche Reich als auch Rukland groke Bewegungsfreiheit. Wie Bismard bie Butunft auffahte, geht aus feiner bringenden Mahnung an die Diplomaten hervor, bas DeutideReich niemals in bie Lage zu bringen, für Diterreich gegen Rugland tampfen gu muffen.

Aber nach 1890? Durch die Richterneuerung bes Rudoerlicherungsvertrages wurde Rugland in die Arme Frantreichs getrieben, und bas Deutiche Reich geriet immer mehr in bas Schlepptau einer egoistifchen habsburgifchen Bolitit. Und wem guliebe geicah bas alles? ben Englandern. Wie turglichtig und verhängnisvoll! Bei ber ungeheuren Beoolferungszunghme gab es nur zwei Bege, um unfer Bolt gefund gu erhalten; benn bas Deutsche Reich murbe gu eng: Entweber Ausbehnung unferer landwirticaftlichen Grundlage, und Die fonnte nur im Diten gesucht werben, o ber Steigerung unferer Inbuftrie und Ausfuhr. Es war tiar, bag ber erfte Weg zu einem Bufammenftok mit Rukland, ber zweite zu einem Bufammenftok mit England führen und dak dementsprechend unsere Bündnispolitik in dem ersten Kall einen Unichluß an England, im zweiten einen Unichluß an Rugland fuchen mutte. Bismard hatte gemabit; Bilbelmiff, anderte ben Rurs, tonnte lich aber nicht gu einem flaren Entweber - Dber entichlieken, Inbem er mit allen Mitteln die Steigerung von Industrie und Ausfuhr betrieb, erbitterte er gerade bie Englander, um beren Liebe er gleich 1890 burch ben Sanfibarvertrag marb. Und weil er und feine Rangler fich nicht bagu gebrauchen liegen, als Englands "Feftlandsfoldaten" gegen Rugland aufzutreten, war alles Liebeswerben umfanst, und die neuen Annäherungsversuche an Ruhland tamen zu spät 1).

Auf der schiefen Bahn, auf die uns der unselige Kurswechsel des Jahres 1890, die Westarientierung, brachte, sind wir immer tieser abwärts geglitten. Wahl atmeten wir disweisen auf, wir Armindeutschen, die an Vismaark selbselten:

bei bem Krügertelegramm 1897.

bei ber Besetzung van Riautichau 1897,

bei ber Tangerfahrt bes Raifers 1905,

bei ber "Aufftahung ber Giterbeule" 1906,

bei bem "Bantherfprung nach Agabir" 1911.

Ab er weil der Kaijer nicht die Keraan und die Charotterstate hatte, um durchynhalten, und weil er sich von "unverantwartlichen" Kalzedern deeinflussen lieh, endete unster Politif in Ost- und Bordersselsen, in Südafrika und Morasse mit dem ütigenden dipkamatischen Kiederlagen. Und wie Ruhland, jo wurde 1885 ganz unnattigerweise Jopan uns entstends; pater nannte man unser jedwantendes Berhalten gegenüber den Sulannen in Olitafrika, in der Türtel und in Marasska, gegenüber den Japanern und den Buten "Tre und bruch go plitist".

Mit Recht fpricht man ban einer Un glamanie, "englifchen Rrantheit". Geit ber Mitte bes borigen Jahrhunderts haben bie Englander, noch mehr als bie Frangofen, bie bemotratifche Seuche über Europa und alle Erbieile berbreitet; ber bemofratifche Gebante gehörte gu ben "elaftifchen Mitteln", mit benen fie fich in ber Ralle von Befreiern und Rulturtragern überall ein nifieien. Bie fehr hat Bismard mabrent feiner gangen Umtegelt gegen englifche Ginfluffe gu tampfen gehabt! und gwar faben nicht nur bie Demofraten in England ihr Barbild, fonbern auch am preugifchen Sofe gab es eine Englanderpartei. Bie Bismard ichreibt, mar es in der Ronflifiszeit (1862 bis 1866), "gang besonbers ber Rronpring, ber unter bem überragenben Ginfluß feiner Gemahlin, einer bon ben Unichauungen bes englischen Liberalismus burdfattigten Bringeffin, felbft ben liberalen Standpuntt bem per meintlichen Reaftionar gegenüber nach Rraffen betante". Der Rronbring entfclog fich 1867 zu einer öffenilichen Kundgedung in Danzig und erfchien all bas Saubi ber Opposition bem Ronige gegenüber. Es bestand ein formlicher Bund ber Frauen an ben europäischen Sofen, um burch gemeinfame Unftrengungen Ronig Bilhelm gur Entlaffung Bismards gu beftimmen. 1864, 1866, 1870/71 hat Bismard mit biefen farten Biberftanben ringen muffen.

Englische Einflüsse machten sich auch während des deutschstranzösischen Krieges (UVO/I) geltend. Die Luzze Wegierung des Kalfers Friedrich III. (1888) wurde dazu benuht, um unsere Wegiehungen zu Außland zu Hören, und zwar durch die gehante heirat zwischen dem Prinzen Alegander we

<sup>3)</sup> En tweder. Der! Abmiral Airpih erfannte, daß Deutschland nur die Wahl hatte: en tweder in seiner welltwirtschaftlichen Betätigung lich die Schranken von Esp land sehen zu lassen aber eine Flotte zu schaften, die imftande war, deutsches Recht auch gegen England zu behaupten.

Der Raifer Bilhelm II. und besonders fein Rangfer w. Bethmann-Sallweg fabrn nicht ein, daß es ein Drittes nicht a a b.

Im Jahre 1890 wurde Bismard entlassen, und alsbald solgte die Berwirflichung des lange erstrebten englischen Bieles: "Der Draht nach Beitersburg war gerriffen." Seitdem fraß sich "die englische Krantbeit" immer tiefer bei unferen Diplomaten ein.

## Unfere Stellung im Dreibunb.

Der Rurswechsel aan 1890 führte langfam auch eine Lader una bes Dreibunbes (zwifden bem Deutschen Reich, Ofterreich-Ungarn und Italien) herbei. Immer aerzweifelter wurden bie Bemubungen ber Berliner Staatsmanner, Ofterreich-Ungarn und Italien "bei ber Stange gu halten". Um bies zu erreichen, tat man bas Berlehrtefte, bas man tun fonnte. Man belag fich felber und trieb eine Bagelftraukpalitit. Die innere Berruttung Ofterreich-Ungarns, Die Untermublung bes perbunbeten Staates burch bie anmagenben Glawen und Mabjaren, bie Burudbrangung bes Deutschiums wallte man nicht feben; man gerichlak bie Augen gar ber Tatfache, bak ber Wert bes Bunbnilles in bemielben Dake abnahm, wie bart bie beutichfeindlichen Elemente an palitifder Dadt gunahmen. Um bebenlichften war, bak unfere Berliner Staatsmanner bie Rubrung im Dreibund gerlaren. ig bak unfere farte Militarmacht aan bem ichmachen Danguftagte in ben Dienft einer felbitfuchtigen habsburgifden Sauspalitit geftellt murbe 1). Welche Berblenbung! Welcher Mangel an gefundem nationalpalitifden Egaismus! Wieberhalt ließ fich bie beutsche Regierung burch bie Schritte Offerreid-Ungarns überrafchen und überrumpeln, fa 1908 bei ber Offupatian van Basnien und Serzegawing; abgleich wir bamals (in wenig angebrachter "Dibelungentreue" gegenüber einem "Ungetreuen") ben aerbunbeten Staat aar einem unbeilvallen Rrieg retteten, blieben bie Wiener Diplamaten ftets unfere beimlichen Gegner; fie lieken fich unfere Siffe gerne gefallen, munichten uns aber nichts Gutes, Sagar auf unfere innere Palenpalitit burften fie einen hemmenden, icabliden Ginfluß ausuben. Durch bie Schuld Ofterreichs laderte fich unfer Berhaltnis gu Italien, bas allmählich ein ftiller Teilhaber bes Dreigerbandes wurde; aber in Berlin bezeichnete man Italiens "Extratauren" als harmlas und ungefahrlid. Durch bie Gould Ungarns laderte fich unfer Berhaltnis gu Rumanien.

Ringsum wuchsen bie Gesahren. Und dach hatten Raifer Wilhelm II. und seine Ranzler nicht ben Mut zur Wahrheit; hier liegt ihre

<sup>1)</sup> Wie fehr bies ber Fall war, ift 1925 eingehend von bem Roftoder Universitätsprofessor 28. Schufter nachgewiesen in bem Buche "Ofterreich und bas beutich Schiffel."

wahre Shull. Statt ben deutlichen Michel aufgurütteln, tat die Regierung alles, um ihn einzulchläfern und ihm die wachfende Gesche zu verheimlichen; wer das Boll aufzullären verfucht, wurde als "heher" verdächigt. Besanders der fünfte Reichsfanzler, von Bethmann-Hallweg, veradreichte immer neue Beruhtzungspillen, wenn einmal hier und da über die genehende Eintreilung und Einkömürung Besaraniffe lauf wurden.

## In den Beltfrieg "hineingestolperi".

Es fehlte feineswegs an Mainten, welche unfere trautige Lage flar ertannten und ben Muth hatten, bie Wahfpielt ju lagen, aber gerade bieß Mainter und die nationalen Verbände, an deren Spihe sie stenden, wurden als "Seher" bezeichnet. Die Regierung war teils unsähig, die Wahfpielt zu ertennen, teils selbte sie in dem tortichten Auch, wurde Derfchierung der Wahfpielt die Feinbe "versähnen" zu konnen. Rach den gräßten diesen wie den eine Anderfelt die Feinberlagen wagelt es Anusser und Sctaafslerteit, av den Reichstag hingutreten und sich zie und Sctaafslerteit, av den Keichstag hingutreten und sich sie zu eine Keichstag den Aufragen ein Keichstag der Keichstag der Keichstag der Keichstag keichten und sich zu eine Interfesiongemeinschaft der europäischen Manarchen glaubtet Welche Berbiendung, daß der Reichstag und von der ehrlichen Friedensliche der eunfäligten Negleung und von der Kriegischen Ausgeliche Verlagen und von der Kriegischen Ausgelichen Keichensliche der einfische Kriedensliche der ein Kriegischen Ruchgenen und von der kriegischen Ausgelante eine Ausgelfichen Kriedensliche der einfischen Regiedenung und von der Kriegischen Ausgelanute er

"Eines muß ich allerdings einräumen: daß seldst russisienes Denten donar gurüdssieder wirde, ahne äußertle Nat den furchbaren leigten Schift zu tun, hobe ich gur Beginn bes Rrieges (1914) einste angenommen, wie ich glaubte, daß auch England, vor die allerleite Entischbung gestellt, die Erhaltung des Weltstebens höher schäden werde, als eine Kreunbsächten."

Täulgung und Selbstäulgung. I Ruzz vor dem Weitfelge wurde des Bühnden mit Jal is en erneuert, und unsere Diplamaten werschiegerten, daß es niemals seiter gewejen sei. Rach im Sammer 1914 er gählten Kanzier und Staatsleitelät dem Reichstage, wie vertrauerswil gerade Deutsschaft von Vertrauerswil gerade Deutsschaft von der Angland mittenander arbeitelen und der Wichelben Frieden erhielten. Mch. wie gerne ließen der de unt sie Reichstag und das des eines des Liefstag und das des des Liefstag und das des Liefstag und das des des Liefstag und das des des Liefstag und das des Liefstag und das des des Liefstag und des Liefstag des Liefstag des des Liefstag des Liefstag des Liefstag des Liefstag des Liefstag des Liefstags des

Erbfehler, daß wir uns lieber gegenseilig gerfleischen, als einen Zusammenschluß gegen die oon außen drobenden Gesahren suchen.

Bürndhr, nicht unter Kriegsluft, sonbern unfrec Kriegs und Ka un fieß is, de n hohen ben Weitfrieg entfelleit. Seit ben Jache 1904 mußte jeder einsichtige Bolitiker einstehen, dog der Krieg mit greutfreiß, Kussammen bie heitige Plitigt, einzig und allein biefen tommenden Krieg im Muge au bedalten, ihm mitikarifs, dischamatifs, viertdeitlich vorstreig im Auge au bedalten, ihm mitikarifs, dischamatifs, dierfeltlich vorsubereiten; ihm nicht, unter Beelsgade unferer Sche und unsierer Jutunft, unter Beelsgade all unferer Reighetes in der Weit aus ginftig war. De eijondbern ihn anzunehmen zu einer Jeit, die für uns ginftig war. De eima f nachm unter Knifter einem bedeuchoften Minauf, umipabelt vom beutheien Wolf; der inne hebenfoften Minauf, umipabelt vom beutheichen Wolf; der inne hebenfoften Minauf, umipabelt vom beutheichen Wolf; der inne in der wir der Weiter des Schadten 

würdigen, unspelbenfaften Müdzugs und ernteten bizionnatische Rieberlagen, die ums webt schadten die bertonene Schadten.

Wie recht hatte ber ölierreichische Feldmaricall nabenhofer, ber icon 1893 warnte: "Je langer notwendige Kriege hinausgeschoben werben, besto surchbarer ift ihre Wirkung."

## Das Erftarten ber inneren Feinbe bes Deulichlums.

Drei Rtafte waren es, benen das seit Jahrhunderlen zerrissen und endlich 1648 zusammengebrochene Deutschland einen neuen Aufstieg und neue Einigkeit oerdankte:

bas romfreie Chriftenlum,

bas unverweischle Arminbeutschtum,

bas gur Pflicht erziehenbe Breugentum.

Die Religionshelben des 16, und die Gessescheben des 18. Zahrhumberts brachten die mabre Freiheit, das rom und judenfreie Deulschum und Christentum; dazu bitbele das Preugentum der Hospengaltern die nolemendige Ergafraumg, indem es neben die Freiheit die Gebundenheit, neben die Rechel Pflichen fellette und indem so die Freiheit daschigte und einschräftlet, wenn sie au entacten droßte. Willender 3, Weimar, Pots dam ! Dies der Artike haben uns auch 1813—1815 aus dem Belend der nappolenisssen auf die beteilt.

Abernach bein Freiheitsttiegen, nach 1815? Wie tdricht ibod bie Nerbrettischung bes 18. Zaschbunderts Wohl hat eine seif Großartiges gebracht, ader zugleich unter Voll in umerträgliche Zestein gelegl. Dem V om in d Zud a wurften erflatten. Sie bedämpften das Preugentum, das some und bad vurften Echtletten. Sie bedämpften das Preugentum, das some und budrette Echtlettum und Deutschunk ist ist die alle unzufriedenen Elemente an sich und lessen eine bemotrallisse Wasse auf; sie bideen nie flacte Parcient, welche die Krunblage des preußischen Celacles und des die die die eine Verliegen Kreifum, Saglabemotratie, Witt ihnen hat V sie mark auch voll gangen Amtsgelt in ledenschaftlichen Rampf gestanden und sich siegerich bekauptet; siedlich, wer diese arohe Zeit mit erkeit hat!

Wie Bismard fiber Schwäche und Nachgiebigleit bachte, zeigen folgende Worte:

Abernad Bismards Entlaffung, nad 1890? Da fehlten Die tampfesfrohen Selben; ba fehlte ber Dut, fich ju ben brei ftarfen Quellen unferer Rraft zu befennen, Bittenberg, Beimar und Botsbam. gum romfreien Chriftentum, gum unverwelichten Deutschium und gum ftarten Breuhentum; ba lagen Raifer und Rangler im Bann ber "mittleren Linie"; aus Mangel an Befennermut wandten fie all ihr Intereile ben wirtichaftlichen Fragen gu und forberten bie rechnerifche, mammoniftifche Staatsauffaffung, die ben Bert ber "Imponderabilien" nicht fannte. Go tonnten allmählich Rom und Juda alle Dacht an fic reifen baw, ihre Schuttruppen, Die brei international bemofratifchen Barteien. Amar muchfen fie mit ihrem großen Anhang gu machtigen internationalen Staaten aus, welche ben beutiden Rationalitaat erftidten: 3 war holten fie fich ihre Anweisungen von auswärts und verspotteten ben nationalen Gedanten; awar bedienten fie fich berfelben Baffen, wie bie außeren Feinde, indem fie von "Imperialismus, Militarismus, Unfreiheit, Rudftanbigfeit" rebeten; 3 mar trat feit 1890 immer beutlicher ein Sandinhandarbeiten ber außeren und inneren Reinbe in die Ericheinung, Erondem nahmen Wilhelm II. und feine Rangler ben Rampf nicht auf; vielmehr bilbeten fie fich ein, burch gefteigerte Rad. giebigteit und Langmut Die Schadlinge verfohnen und in nutliche Glieber bes Reiches permanbeln gu fannen. Qualeich bachten lie mohl, recht drifflich ju handeln: als wenn Jesus jemals um haaresbreite por ber Luge gurudgewichen und nicht vielmehr allen Feinden ber Bahrheit mit ben harteften Borten entgegengetreten mare: mit bochgeichmungener Geikel trieb er voll heiligen Bornes die Mammonsfnechte aus feines Baters Saufe. Aber in bemfelben Dage, wie bei uns bie Anmakungen ber drei international-bemofratifchen Barteien und ber Frembftammigen!)

<sup>4)</sup> Unglere Sedhilolgieti, Nachgiebigkeit und Schwäche gegenüber dem Bofen is der in der Elmart, ben De nen und Pra en zig ber an jo fen in der Roch und Wolffenst genein an Seibstmarch. Die traurigen Wickungen geigten lich im Welftlieg; in einem außerodenlichen Kriegsgerichisverlohen legte am ZB. Märg 1916 der Gerühlerat Schot über der ichflichen Leichstimiste.

<sup>&</sup>quot;Die jungen Schwestern, die von Rappoltsweiser samen, seien alles andere gewies, nelme Egischer sach die deutsche Jugend. Wan meint, man stände nicht auf deutschen Boden, wenn man höre, dos einem Gebet der Refrain angehängt wurde, hobst ereik Frankreicht!" ausgerechnet hier, wo in allenachijter Näche Deutsche fürs Essah huten. Gell

jundhmen, muchs das Liebeswerben bes Kalijers und feiner Kanzier; von bem reichen Gut, das Wilhelm I. und Wismard hinterlassen führen, murde ein Sidd nach dem andern verlichtendert. Welche Berblendung! Die wenigen Wänner, die dem Mut hatten, für "das alte Spiken" einzutreten, erführen schriffte Zurüdmeilung, und alimählich trei eine Unteley oller Berhöltnisse ein. Aus römischen und jüdischen Kreisen flamunten die Freunde und vertrauten Natzeber des Kaisers, und weil Vonu und Juda unter "Freibeit" Serrisch of ist verkleher, nubsen sie nicht, dies sie die Erischer.

tonne Frankrich nicht retten, wenn er nicht Deutschiend vernichte — des sei also der Bunch ... Godt eil es gestägt! im Frieden war es erstaudt; erst die Ritisterhöhrde mußte Nemedur schaffel. Die Angelligiste seine demonstrativ vorgegangen und diellen schaffel gestügert. In dem schaffel wie die Verwarungen, deutschiedig gestügert. In dem schaffel wie eine die Verstellig gestügert. In dem schaffel wir fellen die Fahren, and die Artschaffel, in der kirche durften, nur die deutschaffel auf Fahren, auch die Artschaffel wir fleschaften is werden hieße, die das allerdiens nichts Ansteraddbisfel

#### m.

## Lügen, Mangel an Wahrheitsmut, Gelbittaufdung mahrend bes Weltfriegs.

Beididtlider aberblid.

Bachfenbe Rahl ber Reinbe. Am Serbst 1914 tras

ten (außer bem Dreiberband) Gerbien, Montenegro, Belgien, Japan, Bortugal in ben Rrieg gegen une ein.

Der Rrieg. 2Binter 1914/15. Siegreiches Borbringen

franfreich: a b e r Marneichlacht. Giege im Dften bei Tannenberg und in Mafuren.

Commer, Berbit und 98 inter 1915: Befreiung Gio Iic giens, Eroberung Rurlanbs, Litauens, Bolens, Gerbiens,

1915

Am Mai 1915 brach Italien une bie Treue. August 1916: Ein-

tritt Rumaniens in ben Ariea gegen uns.

1916

Stagerrat.

Deutider Geefteg am

Im herbft: Nieberwerfung Rumaniens.

1917/18

21m 2. April 1917 gab U. G. Umerita feine "Reutralitat" auf.

meiften Staaten Gub. und Mittelameris tas in den Krieg hineingezogen; auch China.

1917 Rufammenbruch Rufe-

laπbs. Serbit:

Siegreicher Milmablich murben bie Borftog gegen Stalien.

Semmungeninber Seimat. Die politifche und mi-

in Belgien und Rorblitarifche Unsuperläffigfeit Diterreid-Ungarns.

Imbeutichen Reich: Romantit bes Raifers. Unfahigfeit ber Reicheregierung.

> Mangelnber Siegeswille im Reichstag, Mangel an Bivillourage im Bolf.

Unbegreifliche Mitd: fichtnahme auf bas .. neutrale" U. G. Mmerifa.

1916

15. März 1916 Entlaflung von Tirbis. Commer 1916: Coaig-

liftentongreß in Stod. holm. Broflamation bes Königreichs Bolen.

Dezember 1916; Friebensangebot ber Mittelmãáte.

1917/18 Erprefferpolitif.

ber Reichstaas. mehrheit. April 1917 Aufhebung

be# Refuitenges feges. 18. Juli 1917 Frie:

ben srefolution bes Reichstags.

November 1917 Breu-Rifde Berfaffungs: borlage.

Munitionsarbeiterftreif.

| 1918<br>Biederaufnahme des<br>Krieges mit Aukland.                           | hemmungen der Frie-<br>bensberhandlungen.<br>30. September 1918 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Friede 3. Breft-Litowst.<br>Siegreiche Offenfive im<br>Beften.               | Reichstanzler.<br>26. Oftober 1918 Ent -                        |
| Im August 1918 Rüd-<br>zug.                                                  | laffung Lubens<br>dorffs.<br>31. Oliober 1918                   |
| Geptember Abfall Bul-<br>gariens,<br>Oftober Abfall Ofters<br>reich-Ungarns. | Menterei in Riel.<br>9. November 1918 Res<br>volution.          |

1. Die Lügen ber Feinbe.

Bahrend bes gangen Rrieges waren Luge und Berleumdung bie Sauptwaffen ber Feinde.

Die Feinde eröffischen den Krieg mit einer Blodad de de der Rahrbeit; es wurden die Radel zerighititen und eine fiederhafte Prestätigteit entfaltet, um uns als die Angreifer bingufellen und die gange Schuld an dem entlessichen Welttrieg uns aufzudürden!). Mit Entliesen höten alle sins Erbeite von der "Bergemaligung Serdiens durch Ofterreig-Ungarn", van dem leichsfertigen Abdruch der Friedensdemühungen, von dem "Neutralitäisdruch" dei dem deutlichen Einmarsch in Beigien und dem überfall (auf das friedliche Frantreich.

Zugleich wurden in der ganzen Welt sinnlose Lügen verdreitet van den Greueln, welche die beutschen "Bardaren" und "Sunnen" in Belgien ausgeübt hätten.

füt die Angländer bie der "Wahr ist, von anüglich sie Anglände oder ih daupflächt die Edimmung der Meuricaln, wenn alle Welt von engelische network die Verlände von der Verlände Gegen und deurschen Gewalftaten sofet. Ut so ist es vo abreitigen Borischen der Verlände von der Verlände von der Verlände Verlände von der Verlände Verlände von der Verlände Verländ

Der Sieg, fo fagte man, werde bemfenigen gufallen, ber bas lette Stud Telegraphenbraht befint.

## Die "Schutblosigteit" ber Feinbe.

Wie verlogen war das Gerede von den fittlich en Beweggrünben, um derentwillen die Jeinde gegen uns tampften oder in den Rrieg eintralen!

Eigland hierde jid als "Hiter bes Walferechts" auf und als "Welfchipte ber Schwachen". Dür Deutschafte durch den Mercklichtsbruch beim Einmarsch in Belgien den Weltstrieß entschlieben den Mercklichtsbruch der Mercklichte Belgien den Weltstrieß entschließen Mittarismus und der deutschließen Aprannei betweit werden.

"Für Recht und Rultur!" das wurde immer wieder der Schlächtußer Feithe. Mit welcher Unverfrorenheit sprachen die Italien zu ihren "Recht", mit welch getalleftigden Phezenlechmall von ihrem "hilforischen, nationalen, göttlichen Recht", vom sacro egoismol "Für Necht und Rultur" traten die Baltarbstaaten Mittel- und Sidametilas in den Recht genoch die between Barbaten.

Am widerwärtiglien war der fromme Augenausschlaft an ach oben, der Nißbra uh, den die "Se inde mit der Religion trieden, die fromme Waste, die sie aufsehten, die Berufung auf den Willen Gottes. In England hatet schon 1850 der Explische Wissenam von Westenmister prophezeit: "England wird vorangeden in dem Areuzzug gegen die lehte Hochung der Feinde auf martischen Sanden" Die utsliede Regierung redet sich und ihre Volletze auf martischen Sanden" die utslieden Freinen. In den gestellt die und ihre Volletze gegen uns getiemm ung hinein. In dem gottoffen, von Freimaueren und Freidentlen behertschie Fran frei die wage man es, den Arteg gegen uns als einen Kampf zun Schule der der bedrängten latsschiften Kriede zu bezeichnet.

<sup>1)</sup> Bgl. ben Abichniii "England als Rulturtrager".

<sup>3)</sup> Der taiholische Theologieprofesson. Der Schrörs hat 1917 in einer Schrift, "Dertscher und frangössichen Katholigismus in den lehten Johackonten" gezeigt, wie ich 1871 vom frangösischen Rierus der Arieg gegen uns als ein Religionstrieg geprobigt wurde.

Und Biffon, ber Prafibent con U. G. Amerita? ber Granatenlieferant bes Bieroerbandes, ber bafur forgte, bag bas ftrommeife vergoffene europaifche Blut in Form ameritanifcher Dioidenden wieber gum Boricein tam? Muf niemanben pagt mehr bas alte Bibelwort: "Diefes Bolt naht fich gu mir mit feinem Dunde und ebret mich mit feinen Lippen; aber ihr Berg ift ferne pon mir." Er ,,betete gu Gott, bag biefer Rrieg recht balb gu Enbe geben moge", bot aber alles auf, um bie Erfüllung bes eigenen Gebetes gu verhindern 1). Als er aus unheiligen Geicaftsintereffen ein Friedensangebot machte, ba nahm er bie Bofe eines Sohenpriefters an, ber als Boltgieher eines "Gottesurteils" über bie Schidfale ber Lanber und Boller auftritt. "Rach bem Bind, nach bem Erbbeben, nach bem Feuer tommt bie ftille, fanfte Stimme ber Den ich feit." Und als er balb barauf feine Reutralitat aufgab und in ben Rrieg eintrat, ba erflarte er, bag Amerita eintrete gegen bie preugifche Autotratie, beren verwerfliches Intrigenfpiel und Eroberungsfucht am Weltfrieg fould feien, fur bie Demofratie, fur bas Recht ber Untertanen, eine Stimme in ihrer eigenen Regierung gu haben, fur bie Rechte und Freiheiten ber fleinen Rationen, fur eine allgemeine Berrfoaft bes Rechts burch einen Bund ber freien Boller, ber allen Rationen Brieben und Giderheit bringt.

Belges Pharifäerium! Die entscheidende Sitzung des U.S. Amerikanischen Bepräseniantenhauses wurde van einem Gestillichen mit einem Eebet eingeleitei:

"Wir haben einen Abscheu vor dem Arieg und sieden den Frieden; aber da uns der Arieg au ig ed drung en ist, sa beten wir, daß die Hexpen alser Amerikaner von Boterlandsliede ersattl sein mögen."

In feiner Botfcaft an die Amerikaner erklätte Wilfon im April 1917:

"Mithünger! Der Gintitt unferes geliebten Katelandes in ben graumen signetiken Reigs für 2 vem eft art is und Wensig on eruc die, der die Well eesfaütert hat, dringt se bite Brabkeme mit sich ... Der Soche, sie bie mit famylen, baltet, so wel ich selven, nicht ein einziges seltem ent. Wie te muss sen my sen zu der Wechte der Archische sie Etement. Wie te muss sen zu für sie der Verein die sie ein einziges der Wechte der Archische und der Siches seit der Wechte und der Siches seit der Wechte und der Siches seit der Wechte und ohne Rud sich und sein der Geben und der der der Verein der Verein der der der Verein der Verein

<sup>1)</sup> General Ae'im [chrieb 1915: "In Nordamerita beiet man Sonntags für den Fieden; an den Werftagen versauft man Wassen aunster Geinde, mit denen sie den Krieg verflängern und das Mut unsterer Kinder vergissen."

<sup>7)</sup> Bald darauf (27. 6. 1917) ftand in einer amerikantischen Zeitschrift: "Demokratie ift Chriftientum als Skaatsversoflungs; Demokratie ift Chriftius als Prophet der allegemeinen Bodschriftsfelte er Nenichen. Demokratie ift Amerika als Beherrifgarin der Belt. Amerika ist die Benfichenstele im Kampfe gegen die Topramet der Aufokratie."

de ut'e weiß man, daß Ameritas "Rrieg für Demotratie, Rultur und Menichichteit" nichts andveres war, als eine gewöhnliche Finausoperation mit nicht ganz zweifellofer Gauberfeit,

Und ben republifanifden Freiheitshelben Ruffands lieg Biffon burch feinen Batichafter mitteilen:

"Amerita lucht feinen sachlichen Gewinn aber eine Bergrößerung seines Gebietes trgendvoelcher Art; es kämpft für keinen Barteil und für tein felbstfüchtiges Ziel, sondern sür die Befreiung aller Bölfer von den Angriffen einer autofratischen Macht.

Der status quo muß in einer Beife geändert merben, baß in einen Beife geändert merben, baß in etwas Checkelides nie bieber entitieher fann, Wit fampten fich bei freieheit, für die Seibfreglerung und für die Entinfellung der Boller, bieten nicht aufogebungen wirdt. "Rein Malt dar unter eine Derrich aft gezwungen werden, warunteres nicht zu ieden wundet.

Die Berbruberung ber Denichheit barf nicht langer nur icone, aber leere Bhrafe fein."

Mit hohem Bathas bestätigte ber bamalige frangöfifche Minifier, präfibent Ribot, bag U. S. Amerika die friedfertigste Demotratie der Wett fet.

Netber erreichte ber "framme" Bilfon mit feinen heussierlißen Bhorden von "Bolferfischliging, Bollerfeirebe um Balleferziebelt" fein entlisse Bei, einen A eil zwif den das de ut ich es do if und die beutig de Reigerung au triben. Seit Gintritti nde musseffreig, eit er fleighet 1917, war Bilfone eitzigler Genoffe der bianvalle Rantefdmieb Gerard, war bisbereige Bolfenfeter in Berlin. Rach feinen Rulfefen von er unermälblig ditig, um in U. S. Amerika da fig gegen Deutschand zu sein. Die zwei bieden Balder, in denner er 1917 um 1919 als "Augengauge und Kenner" der Offichiefte Bertigt über Deutschaldert, strogen van niederträchtigen Lügen und Berfelmungen 19.

## Bufunftsbilber.

Richt nur über unfere inner Politit gegenüber ben Polen, dinen, Frangiori, in unferen Die, Norb- unt Weiemarten wurden beifte Bigen verbreitet, über bie Unfreiheit, in ber bas beutigte Bott lebe und über bie Unterbrüdung ber nichtbeutigten Eldimme in Oftereich/Ungarn, fonben man wuhte auch von unseren verdreit ein en Arieg gafelen zu ergähen. Mit weicher Beuthelte wurde ben Neutralen das Schredeglenis ber be ut ich en Be ge m en ie vorgestleten: "Butte euch vor ben mahr hungrigen Deutigen! Schrede ist ihren nicht an benn sont habt ihr auf immere uere Gelbftändigelt und Breicheit verloren." Um Filfstuppen anzuwerben, verbreitete England in seinen eigenen Kolonien Schauermaten und verlichen Erchauer

In einem über ganz Sübotrika verdreiteten Aufruf eines Netruttrungs blace in Kapftadt finnden in großen Budzfaden falgende Worter. "Deutisch and will die Weit eradern. Deutischand der den Ban, aus unschen lieder Lande eine deutische Kadonie zu machen. Benn wir nicht unser Welt um wir klach um der Welt uns der Velt im, um die Pklace vor der deutische Aufrage der deutsche der deutsche klach der deutsche der deutsche der deutsche klach der deutsche klach der deutsche deutsche klach der deutsche d

<sup>1)</sup> Bgl. Prof. Dietrich Schafer in "Deutschlands Erneuerung", Febr. 1920, S. 65 ff.

Sonberdar, södss sonberdar! Während der leisten Jahrzehnte hetten bie Englander umd Kranssseln reisse Ländermassen nie sig gerissen. Toch dem beteuerten sie mit unvergleichsliger Unschuben beteuerten sie mit unvergleichsliger Unschuben, des sie son best seine kontroller es sis, wie sie behaupten, entwoder um "Befreiungen" unterbrudete Wölfer oder um "Meunionen", d. b., um Wiedergewinnung von Ländern, die ihner angeblich von Rechts wegen gehören, ober um "notwendige Sicherheitsmaßregeln und Garantien". So ertlärte 1917 der Franzole Pischon uber die Fortung wen man Deutssland zweiger und der der Bertang der mit der Befreiten und gesten und erfente der Bestehn und der der Bestehn und der Bestehn sie geröße Strafe, sondern einfach um eine Vordeungen um Berteitsungsjozussagen um eine Polizeinschregel." Auch das Wort "Glacies"
mut gat Wachs beinen: Wenn Doch Rischer ertlätete, "Resslands Gerupe
reiche bis zur Wachs", ober wenn Lord Kilchern ertlätete, "Resslands Gerupe
reiche bis zur Wachs", ober wenn Lord Cutzon Persten als Glacis der
reichen indischen Rolonie beseichnete.

"Vous appellez cela "betrugen'? Corriger la fortune, bas nenn bie Deutig betrügen'? Betrüggen' D, was ift die deutich Spraf für ein arm Spraf; für ein plump Spraf!

Leffing, Minna bon Barnhelm, IV, 2.

2.

# Bas hatte bie Sauptaufgabe ber beutschen Reichsregierung fein muffen?

Am Binter 1914/15 fnüpfte einer meiner erften kriegsvortige am bes Bielenvort an: "Bo fönnt nicht Kett blenen und bem Mammon." Damals gab ich auf vie krage, auf weicher Seite flech Gott?" fogende Entwort: "Bott i fi Ge i fil Bott i fi Wa ab v heilt Gott i Bott i fi Ge i fil Bott i fi Wa ab v heilt Gott schot, Auftur und Refligion auf Wasele volte für die fichet, Auftur und Refligion auf Wasele volte für eine betucle Raubtiervoftift; da fit Gott nicht. "For fon nit nicht Gott vie ben mu nich dem Mam nort! Wo bas Gelb auf dem Teron figt, von man um des goldene Kalb ingst und den Mammon als Spehre aller Guter berecht, von die Mammonsfrechte die Gertsfagl haben, da ist Gott unich.

Menn wir Zeutschen uns selber treu und bek Unterschiedes gegen bie andern benught bleiben; wenn wir den Geist des Mammonismus befämpten, ein gebern und Veictievott, Gouterfundig sein wollen, nicht Mammonstruchte; wenn wir Lüge und Deudsetel, internationale Autragemeinschaft, Hauftlicken und Schinbemartatie abseinen dann können wir zuberschieltlich sein, das Gott uns nicht im Edis affein wird."

Roch heute bin ich felfenfest bavon überzeugt, bag wir ben Rrieg gewonnen hatten, wenn unsere Regierung oon bem leibenschaftlichen Streben erfullt gewesen wäre, für die M ahr beit zu tampfen und unser Balt mit allen Mitteln gegen die Kiut der Lügen, der Berlemdbungen und der Sitenentlänge zu schüben die Kiut der Lägen, de Berlemdbungen und bet Sinche dem eigenen Bolt die Binden vom Geschi geriffen hätte; wenn sie allegemein die Parole ausgegeben hätte: "Mit Gott! Kir die Wahrheit!" und das Feldgesscheit. "Gegen die Lüge und den Annmont!" Unset Ringen mußte als ein Krieg gegen den Weltlapitalimus ausgesaft werden.

#### Die Coulbfrage.

Auch bei der Eroberung Serd i en 8 1915/16 wurden michtige Altenillide den uns ebendeit. Der leetligke Gefandte in London, herr Grutifs, berichtete 1909: Jim fei von den Diplomatien des Dreiberdandes übereinfilmmend gefagt worden, Serdiem wisse fich berutigen; ein Kompromisjei im Jahre 1909 aus Erdinden der Wachfrage notwendig geweien; Serbien milffe nur Gebuld hoben und rüften, dann werde alles noch einnaal wieder aus im erben.

Rachdem im Frühjahr 1917 die ruffifche Revolution ausgebrachen und das Zartum gestürzt war, zeigte der Prozes gegen den zusstillichen Kriegsminister Such om fin ode, daß wir Deutischen im Som mer 1914 über der unstische Wobilmachung planmäßig besogen waren,

Nuch andere Außerungen wurden dekannt, aus denen klar hervorging, daß die politisch mögedendem Kreise in Rugkand seit Jahren den Krieg gegen Deutschland geplant und vorbereitei hatten. Der russische Kreissische Mir a fan off ichried kurz der Kreigsdubsbruch; "Auf jeden Kritt und Schritt, in der ganzen Levente flößt und fließ Außland dei der Löhlung einer vitalfigen Wiggde auf den Miderkond der Deutiffen, Si fie den Auflen jehr flar geworden: wenn alles so verdickt, wie es jeht ist, so gebt der Beg nach Konkantiondet über Berlin." Ein anderer tussischer Diportier erflärte: "Au ein Reich wie das un frige til Krieg das natürlige Geleß feiner Egifen. Der Jahrbunderte indurch fil Außland im fleuer harte Schäuben wie weien, und wenn wir jehr diefen flamme flichen wollten, würden wir auch und ibt Schlung verjähren midlien, die wir her West einembene."

Bitter not tat uns eine mutige Offensine ber Wahrheit. Bit erwarteten, daß ber Gpieß umgebreiß, d. b. daß rudilchislos oor aller Belt die Schamblaten und Bollerrechisdrüge ber Feinde dlaggtellt wörben; welchen Eindrud hätte das auf das eigene Boll und auf die Reutalen aemacht.

Bon Anbeginn bes Krieges an haben lich die Feinde über alle Wöllerrechisbellimmungen, welche burch die Genfer Konsentian und durch die
Bereindarungen im Saag für den Arteg getroffen waren, undebentlich himwaggeleigt; lie haben Dumdungselchoffe gedraucht, Canitätstolonnen angegriffen, Berwundete und Nichtlomdattanten mishendelt, Frauen und Ander interniert, haben feld sie Mishrouch mit dem Roten Areuz und mit fremden Flaggen getrieben, die Australifferung des Gueglanals mishachtet, auch die neutralen Cöchffe gezwungen, ihnen dienflor zu fein.

Der roheste Bollerrechtsbruch war die hungerblodabe. Der Staatsfekretär bon Jagow fagte im März 1915:

Wit etwarteten auch oolle Wahtheit über das oblierrechtswidrige Berhalten der de lg i so en Geistlichteit und Joidbevollerung; vor allem über die anhreigen Falle oon Hochoerteit im deutlichen Erläg-Ledisfringen. Männer, die jahrelang in Vallsoertretung und Regierung eine große Molle gelpielt hotten, wurden als Landsvoerräter entlaren und entliche ins Wusland; der Abde Wetterle, der Sprendomhere Collin, Weill, der Geistliche Sonij, der keinstigte Schriftleiter des "Journal d'Allace" Leon Voll, der Andreas der Abder der Geben Voll, der Andreas der Abder der Vollsche Vollsche

elfässtliche Kloster- und Schulschwestern mit Zuchthaus und Gefängnis bestrafen. Edenso hätte die volle Wahrheit über den tichechischen Hochverrat im österreichisch-ungarischen Heere nur nühlich sein können.

Wit erwarteten, daß alle entlestlichen S ch an b laten und 6 reuel ber ischenbelligen und beußerichen Feirben nem Rungenge gettellt wirden. Bei Ru gl and der wir inicht uur an die unmenschiftige Verwältung Dipreuhens und die vor der Verlächten de

Wit erwarteten, doch alles, was wir von eng lissen, franzölissen, zu jlissen Schanbaten erluhen, der dreitelen Offentlisteit vorgelegt würde: der Baralong-Kall und die rucklofe Aat bei den U-Boot 18. In der fan zu flissen Gerscheidschrichten murden die nettogeurs rähnend erwähnt, die Schüßengradenreiniger, die nach einer erlodgreichen Gradenerstürmung den wehrtes zurächgebliedenen Berwandeten mit dem Melfer die Regle aufschiedenen. In Berwandeten mit dem Melfer die Regle aufschieden. In Jahre 1316 wurde befannt, wie destaufig die Französen in Westarfte die beutsche Industrie Gradener Vorgern zukannengerteben und unter schondleren. Samtliche minntlissen Sewohner Togos vom 18. die 48. Zebenzichte wurden von Regern zujammengerteben und unter schwachten und von den men der französsische und der unsighgebeit Dahoman gedracht, und dann degann für die Ungsätlichen Eine Zeit der unsighaften Erden. — Mus der Fälle ber französsischen Keiten Zeit der unsighaften Erden. — Mus der Fälle ber französsische Keitenserbeden nennen wir nur den Kindermord dei der Prozessischen Karlessube.

## "Reutralität."

Offen five der Mah beit! Wie fegensteich wate es gewien, wem wir von vormberin volle Alarheit über den Begriff ", R eu tra lität" geschaften hätten! Kingaum wuch die Beetogenheit, und es wies für uns leicht gewesen, gahlreichen "Neutralen" die Masse vom Gesch

1. Daß Belgien icon lange seine Neutralität gebrochen hatte, bewiese sommenstar die bei unserem Einmarich erbeuteten Attenstüde. Auch hätten unsere Diplomaten wissen müssen, daß wir seit 1830 ein Durchzugsescht beschen?).

2. War die Schweiz neutral? Rein Geringerer als der wadere Deutschschweizer Sduard Blocher sprach seine Entrustung darüber aus, bab die Schweiz, besonders die französische Westlichweiz, leineswegs neutral fei

<sup>1)</sup> Das hat ber belgifche Rechtsgelehrte Norben bewiesen.

und bag in ber Schweiz trog ber tonenben Worte ihres Prafibenten von einer "Uberwindung ber Raffengegenfage" feine Rebe fein tonne.

3. Und Italien und Rumanien? die auf ben Augenblid lauferntern, wo sie mit Ausslicht auf großen Gewinn ihren früheren Bundesanossen in den Raden sallen konnten?

4. Die Padme in ben biplomatischen Ransten gebößet unzweischoftdem phartischigen Patisbenten von U. S. Um exita, Wilipon. Wil
einer falligen Reutralität ist er geradezu ein Schubelipiel für die Buch
kabenmoral, die Necht zum Unrecht, Unrecht zum Necht macht und mit
allen Schischen der Raduisstell den Geist nach den Nachtaben töckt. Tatlach eilt, daß das "neutrale" U. S. Amerika vom Unfang an auf Seiten
des Terierbandes stant, daß es shon im eisen Artegslöber allein mit
einen Munitionslieferungen den Engländern und Pranzosen die Fortfährung des Arteges überhaupt ermögliche; daß englisch und fransölliche Offiziere die Munitionskudusstellier, daß auf englischen
Bassagriefelisen amerikanlige Munition über den Vegen gedracht wurde;
daß englisch-fanabische Auspen über amerikanliges Gediet beforbert
werden bursten.

Und dann der zweieinhaldjährige Tintentrieg, den Wilson mit uns säche, devor er in den Arteg mit den Waffen eintraft War es nicht empbrend, daß er siu die unerhötetigken Wossterrechtschied und Ammahungen Englands nur sanste Worte sand, uns Deutschen aber überall in den Atm siel, wenn wir uns mit rechtnäßigen Wassen aus der gesährlichen Untermerung tei machen wollken?

Unfangs erhob sich in U. S. Amerika felbst Wiberspruch gegen biefe berlogene Reutralität. Hegamer schried am 9. Dezember 1914 dem Prästbenten Billon:

"Agft Ihre Bollit mit einer gusmmen, welche einen Gebeitalg anisfreibt, um Gott in feiner Angel zu bliene, heiem Worden Ginholt zu inn, während wir mit benfelben handen Dollars einzideln, bie mit dem Mute berre desflect find, die duch unfere Beihilie fielen? ... Glauben Sie nicht, herr Präsident, daß die beiem Behauptungen, es feit die Reutralität der Bereinigten Staaten nur eine Sache der Jorm und beite bei Ma behat in die, gerechtertigt find?"

Spater wurde in dem "Musterland der Freiheit" jeder Biderspruch mit brutaler Gewalt unterbrudt.

5. Auch der Na pie Venebilt XV. tauschte uns eine Reutralität vor, die leine war. Imar hat et immet wieder seine litenge Unparteilichteit detwert; aber sogar suhrende deutsche Jentrumspolitike scheicht, a.B. die den merkwürdigen Kardinialsernenmungen des Jachres 1916, det dem Prosseltummel wegen der Berschiedung belgischer Ardeiter im Ansang 1917 und dei der Entlassung des letzten deutsche Auch der Ansang des Letzten Verlachten Paalaten aus der Umgedung des "neutralen" Papstes, von Gerlach").

<sup>1)</sup> Bgl. mein Bud "2000 Jahre römische Geschichte deutscher Nation", G. 404ss. und meine "Angewandte Geschichte", G. 416ff.

Die beiben frommen "Reutralen", Benebitt XV. und Wisson, arbeiteten mit größtem Elfer daran, die Einheit des deutschen Boltes zu brechen. Der eine trieb einen Reil zwischen Regierung und Bolt, der andere zwischen die beiben Konfessionen.

Weich ein wachsenter Drud wurde auf die neutrolen Länder holl an b. Dane mat f. Schweben, Norwegen ausgeübt! weiche Erpreffer und Erborsseinlicht wie lehr wurde alles Recht mit Juffen getreten, natürlich "im Namen der Freiheit, Gleichheit, Brüderlichteit und bes Gefühleichmungsperchie der Wolferlichteit und bes Gefühleichmungsperchie der Wolferlichteit

## Der Untericiebi).

Offen five der Wahrheit wie beim Ausbruch von der Wolf de empfanglich für die Wahrheit wie beim Ausbruch vos Krieges; niemals das flodze Bewuftsiein, ein Deuflicher zu sein, so lebendig. Hättle so nicht die höchste Aufgabe der Regeirung sein müssen, des deitige Geuer nationaler Begeisterung zu nächen ab zu schülen, denen Stolz, der zunächl eine Gache des Gefühls war, vor und mit dem Berstand zu rechtsettigen?

Es galt, den žiefen Č'nn des Krieges ju verstehen und eerstandlig um machen. Wie wissenspungig war das beutsche Bolt in den eesten Kriegesjahren! Als Schulmann hatte ich meine helle Freude an den eitzigen Geographieunterricht, den sich bei Leute gegenseitig an den Schaufensten goden, wo große Korten ausbignen. Jugleich waren God und Rein, Mann und Frau begierig, Genaueres über die Geschichte und erstehen. Die leicht war es da, ohne im geringsken von der Wahrt, die unserer Fein de zu erfahren. Wie leicht war es da, ohne im geringsken von der Wahrt, die unserigen, den großen Unierschied zu geigen, die tiefe Ruts, die nus Deutschen von den anderen Volken ternent! die Leute ausstalten über under eigene Geschicht, über den hohen Wett

<sup>1)</sup> Mis die Fistumsder und Zwetrelber immer dreifter wurden, verfalft is 1916 die Spifft, pol. er til nier ich für dry', die den hellen Jown der die internationalbere traißfen Parteien erragte; weit is mit Vegessfertrung für den na ei on al en Gedunde eintrat, wurde ist das "op eilst ist fig der Schaffenfrich" deungiert. Se wurd despfinzel für die flyväckliche Rachgiebelgkrich der Regelerung, daß ich deumals einen deutlichen Wickreicht, in dem Ausfelnad zu teren — natürlich wegen meiner fürsten Geduchflichte,

bes Breukentums, über bie militarifden und monardifden Grundlagen unferer Macht, über Mitteleuropa als Beuteobjeft und Tummelplak für Die Nachbarvoller zu jener Beit, ba bie Sobenzollern noch nicht ihr ftartes Seer geschaffen hatten, über ein machtiges Mitteleuropa ber Rufunft als beften Sort bes Friedens, über bie Rotwendigfeit einer nationalen Birticaftspolitit, über ben Gegen einer nationalen Rultur und bie Rraft bes nationalen Gebantens! Menn ich gefragt wurde, um was es lich im Weltfrieg handelte, unterließ ich es nicht, ihn als einen Rulturfampf gu bezeichnen, als ein Ringen um bie beutiche Geele, beutiche Gigenart, beutiche Treue, beutide Sprache, beutide Arbeitsfreudigfeit, beutiden Ibealismus und beutiden Glauben; als ben Sohepunft eines zweitaufenbjährigen Ringens gegen Alien und Salbalien, ba lich bas prientalifierte Belichtum, bas femitilierte Angelfachientum, bas halbafiatifche Glawentum mit ben Mongolen verbundete und Die Gelben, Schwarzen, Roten ber gangen Belt in ben Rrieg führten gegen bas germanifch-beutiche Ariertum.

## Unfere Miffinn.

Mit viel größerem Recht als die Feinde hatten wir Deutschen eine Befreierrolle pielen tonnen, und unfer ganges Wolf war im Herbst 1914 reif sir jolde Aufschlung; denn damals wüßen wir alle, was "umlenen, umdenten" bedaute: eine Absehr vom internationalen Gedanken, eine Nackfebr zum Peuspentum, Deutschum, Christentum

1. Offensioe der Wahrheit! Der Krieg erichien uns als ein Kampi der beutichen Weltanichaung gegen den Imperialismus und Universalismus, gegen den Chauolnismus und Militarismus, gegen den Kapitalismus und Materialismus,

Richt wir, fondern die Feinde waren und find Imperialiften, unerfattlich bie Landergier ber Englander, Frangolen und Ruffen, Der Beltreichsgebante ift in Affen geboren; er war bas glangenbfte, aber verberblichfte Erbitud ber untergebenben alten Rulturweit. Racheinander haben bie Raifer und Papfte bes Mittelalters, bann bie Spanier und Frangolen, Englander und Ruffen bas verhängnisvolle Erbe angetreten. Demgegenüber hatten wir Deutschen feit vierhundert Jahren eine gang andere Entwidlung erlebt; Die religiofen Selben bes 16., Die großen Dichter und Denfer bes 18. Jahrhunderts hatten eine nationale Rultur gefchaffen, Die einen ftarfen Salt an bem Militarftaat ber Sobengollern fand: im Anfana bes 19. Jahrhunderts vollgog fich ber enge Bund swifden bem preuhifden "Militarismus" und ber beutiden Rultur; aus biefer Berbindung murbe bas neue beutiche Raiferreich geboren. 3m Beltfrieg galt es, ben Deutschen zu zeigen, bak fie ihren nationalftagt und ihre beutiche Rultur gegen ben Imperialismus ber Rachbarn vertelbiaten.

Ñicht wir, sonbern die Feinde waren Chauvinisten und Williaristen, b. Ceute, deren Nationalismus aggressiw ist und über die Staatsgrenzen hinausareist. Un ser Williarismus war niemals aaressen.

Richt bei uns, fondern bei ben Feinden mar ber icablice Rapitalismus und Mammonismus gu finden, ber nichts anderes bedeutete als eine Art von Imperialismus, bas Weltherrichaftsitreben ber internationalen Großtapitaliften. Es galt, bem beutiden Bolle bie Binbe von ben Mugen gu reifen und ihm ben Beltfrieg gu erflaren als unfern Rampf gegen die Alimacht des Gelbes, gegen ben internationalen Beltfapitalismus, als ein Ringen zwischen Belben und Sandlern, zwischen Arbeits- und Drohnenvöllern, als eine Abwehr ber jubifden Birticaftsauffaffung, die bas Gelb aus einem bienenden Saftor gum herrn aller Dinge macht. Unfer Bolt mußte ertennen, bag einzig und allein im beutiden Reiche ber Rampf gegen bas Drohnentum aufgenommen fei und bak hierin eine wichtige Urfache bes Beltfrieges liege. Denn gerabe beshalb wurden wir von ben Angelfachfen, Belichen und Glawen fo gehant, weil man bei uns mit bem Gelbe noch nicht machen tonnte, mas man wollte; weil unfer Beamtentum noch nicht bestechlich, ber Grund und Boben noch nicht zu einer Sandelsware geworben mar; weil wir alle, boch und niedrig, ju unferen fogialen Pflichten gegwungen murben und bie Schmachen gegen Musbeutung gefcutt maren; weil unfere Berricher noch nicht bas Toch ber Gelbmagnaten trugen und nach beren Willen Minifter ernennen und entlaffen mußten. Damit bing die Ertenntnis gufammen, bag bie vielgepriefene Demotratie Englands, Frantreichs, U. G. Ameritas nur Lug und Trug fei, eine Daste bes berrichenden Rapitalismus.

Wir hatten afte Urjadje, uns mit Stolz als das tegte Bollwertzu betrachten gegen die Irrlehren des 18. Jahrhunderts, gegen Imperialismus, Manumonismus und Rationalismus.

2. Wohl waren wir der Meinung, daß unterem länwsenden Bolf do de Krieg zistet gezeigt werden müßten; ader unser Jutunftsdossen fich auf die Seiun dung unteren, sonden des sichten ind Zernen, sonden des sontenens. Bolt wollten alle Semmungen iehern Kridet und siene Volkstum der Sottstum zu Bolt die Unter Raum gewinnen für sein Bachstum. Unser döcklens Scheitigen, Raum gewinnen für sien Bachstum. Unser döcklens Scheitigen, Raum gewinnen für sien Bachstum. Unser döcklens der Wittelauspas, wodei wir jeden Druck angstlich vernieden. Wir lagten, daß der gefunde Justand in do de nijt än dig er Botts fia at jei, und als ziel sigwecke uns vor, daß wie das Genze, jo auch jedes Giled des Boltes dobbenfländig jei, d. b. eine eigene Seim sitäte hade. Wir hössfien die Mittel zu erlangen, um eine gelunde Wohnungsreson burdzuschuste.

Jugleich wollten wir Deutligen ben Beweis liefern, daß man für das eigene Bollstum forgen und babei doch frembes Bollstum achten und gelten lassen. Die Franzelen, Engländer, Aufen, Polen, Wahderen, Bulgaren, Turfen zu germanitieren. Wir lehnten jede Form von Imperial is mus auf sentschlieben fie ab : nicht nur das Streben nach deutscher Weltberrichaft, sonden auch den fogenannten Rutturimpertalismus.

Am Shluß eines Auffahes "Die Hauptsache", ber im Mai 1915 in ber "Wartburg" stand, sührte ich aus:

"Haten wir un ab bar bem Er bet Benn des gegenwärtige gewaltige Ringen leinen anderen Sinn haben follte, als den Imperialismus bon England und Rugliand auf uns zu übertragen, dann wäre bleier Krieg mit seinen rieligen Opfern für uns nicht nur bergebens gewesen, lendern auch ein Ruch.

Satten wir uns bar bem Erbe! Wie wir für bas eigene Baltstum 2166t, Raum, Freiheit forbern, fo find wir gerne bereit, ben anderen Natianen basfelbe einzuräumen; wir wollen nicht ben anderen unfere Ruftur aufbrängen und aufgivingen ...

huten wir une bar bem Erbe! Mögen wir nie den Mammon als den hödiften Gott anfeben, bem wir Inechtlich bienen! Wögen wir nicht ertrinken und erftiden in den fagenanten wirtschaftlichen Interessen und barüber allen sittlichen Salt verlieren!

Süten wir uns ver dem Erde! Wige, Deuchstel und Berchlagenstelf find de gaptimellen des Impercialismus und Indrechafisnus. Geben wir Deutschen, wos wir zuversichtlich ermarten, aus dem gegenwärtigen Pilefentampfe liegerich bervo, dann werben abstreiche Kräfte versuchen, uns au zi den felben Weg zu dengen und uns unfere erkeit ur enwie n. 380 wollen und millfen uns felber treu bielben."

## Barin beftand in Babrheit unfere grabe Goulb?

3m Sinne ber Reinbe von einer .. Schulb" bes Raifers Bilhelm II., feiner Regierung, ber angeblichen Militartamarilla, bes beutichen Boltes gu fprechen, als hatte unfere Rriegeluft und Eroberungegier bas große Beltunglad berbeigeführt, ift lacherlich, Much bas Bort, bas im eigenen Sand bie Demafraten feit 1918 unermublich wieberholen "Wir find belagen und betragen", entfpricht fa, wie fie es meinen, nicht ben Tatfachen. Tragbem muffen wir bon einer entfeglichen Goulb fprechen, bie wir alle auf une gelaben haben; fie befteht barin, bafe meber Raifer nach Rangler, weber Reichstag noch Bolf ben notwendigen Rampf gegen bie Linge mit aller Rraft aufnahmen, vielmehr Mugen und Obren, Robf und Berg bar ber Bahrheit berichloffen. Bir haben ben Rrieg berlaren, meil gulegt auch in unferem Sanb bie Dachte ber Luge und bes Dam. mans triumbbierten.

Die Offensive der Wahrheit, die wir für seicht, selbstverständlich und deingend notwendig hielten, unterblieb, und darin liegt die schwere Schuld des Kaisers), des Kanzlers und des Reichstages.

<sup>1)</sup> Die Geinde kannten unfern Knifter bester auf ein felbst. Die Freugein sprachen mit Beuge auf ihn von "Sunden, die beilen, aber nicht beigert", und der ruffiche Riniffere patifient Scionens hatte siehen 1913 in einer Gescheinfigung der Damm gedußert. "Sie freihendeste des Knifters Wilhelm II. bürgt uns bafür, daß der Krieg dann forunt, wenn wie is ihn haber milffen."

Bann find Regierungs- und Boltsvertreter im beiligen Born aufgeiprungen und haben mit flammenden Worten ben Weltfrieg als bas bezeichnet, was er in Wahrheit war: als einen Rampf gegen ben Imperialismus, aegen ben Rapitalismus, gegen ben Chaupinismus, gegen bie Schein- und Lugenbemofratie, a e g en bie fogenannte internationale Rulturgemeinicaft? wann haben fie voll Begeisterung bie Rraft bes nationalen Gebantens gepriesen, bas Preußentum als die notwendige Ergangung bes Deutschtums, bas Deutsche Reich als ben einzigen Sort ber Freiheit, ben Gegen unferer nationalen Rultur und nationalen Wirtidaft? was haben fie getan, um ben Siegeswillen unferes Bolles zu ftarten, um hohe nationale und fogiale Biele zu zeigen, um bas beilige Feuer zu ichuren, Die Kriegsftimmung zu erhalten und alle Fragen energifch beifeite gu ichieben, bie unfere innere Gefchloffenheit gefahrben tonnten? Bohl vernahmen wir einzelne herrliche Raiferworte; aber es blieben Borte, und ber Rrieg begann mit ber verhangnisvollen Ge Ibittaufdung, bak er mit biefem Rangler und biefem Reichstage gludlich burchgeführt merben tonne,

#### Die mittlere Linie.

Die unfelige Politik der mittleren Binie, die complexio oppositorum, bie jeit 1800 jo viel Unheije geliftiet hatte, wurde im Welttrieg unfer Berderben; sie hat alle glängenden Siege unwirtsam gemacht. Wan hat den Eindruch, als wenn der Reichstanste vom Veltimanne-Sollwag alles Ernstes Slaubens lebte, au ch 3 mil che n Krieg nu do 3 rieden einen Mittelyustand sinden und durch Schonung der Feinde und der Neutralen, durch Liebesweden Deutschaftend und den Reich bie zwie Alle ein fehler, die der in den kriegen des Mugust beging, warn eine Folge ietner inneren Saltsfoffet und Unssichsfort und werden.

daß er die Erllärung des Krieges nicht den Feinden überlieh, trog der dringenden Warnung des Großadmirals von Tirpih,

bag er bas falice Bort vom "Unrecht an Belgien" prach. Damit hat er ben Feinden Baffen geliefert, beren Schärfe wir heute noch fouren.

n. Von Anfang an festit beim Reichstanzler ber entistiebene Siegswille "Schonung der Feinber", "Mir dieten die Englacher nicht jum Kutzerken reizen", "Mädigung": das war das Leitmotiv seines Handels. Beische Berblendung! Drei mal hatten wir dem Eige seige sie hat der hatten bei Beische Sandels. Ba nd en; aber wir verloren dem Artieg, weil die tegtene Galatsmämme festien, weil die Politif sortwahrende die Kriegsführung bennnte; weil wir nicht von vonnheren keinen dicht von von nach von Andenntilden machten, die wir beighen, von unsteren Luftkreuzern, von unsteren Artigsführten, den leine von den LeGooten; weil wir nicht den Mut hatten, entsprechend unsteren Leistungen die Oberleitung der Gesamtkriegsführung au fordern.

Die "Schanung ber Feinde" ging fameit, bag bie Regierung es unterlick, unfer Balt über die vallerrechtswidrigen Rriegsgreuel der Keinde gu unterrichten, fiber bie Barglangicanbe, über ben Rinbermarb in Rarlsruhe; daß fie fich nur ungern zu Bergeltungsmaßregeln drangen ließ. Gie fürmtete die Wiederhelebung bes furor teutonicus, burch ben die Keinbe .. aum auferften gereigt werben" fannten. 3m Stillen war ber Reichsfangler felbft bas Oberhaupt all ber Rlaumacher und Quertreiber, Die fich ican im Serbit 1914 bergarmagen burften, Die gan .. marglifden Eraberungen", "Gragmut", "Ritterlichfeit und Berfahnlichfeit" ichwatten und ichrieben. Braf. Delbrud grafelte: "Ein militarifch ungusgefachtener Rrieg mit England bedeutet fur uns ichan einen grafen Gieg." Aus biefer Muffaffung beraus, als fanne ber Rrieg burch bie ewige Betanung unferer Berfahnlichfeit und Entjagungsfreudigfeit beendigt werben, wurden auch Die unfeligen Kriebensangebote gebaren: mit Recht ericbienen fie ben Feinden, trat unferer glangenbiten Giege, feineswegs als Beichen ber Rraft, fanbern ber Comade und inneren Saltlafigfeit.

Au den dar if icheelt in feinen "Artegetimerungen" E. 3.i., "die Regierung hatte unfrere Cintritt in die abertie Herereitung berüht. Wir famen tit mit affenen Vertrauen entgegen. Bald aber des gannen zwei die danken welten mit ein an der zu uringen, betterein webe die Anfhoumpen der Angleiung und der unffigen. Defer Gegensch wor für uns eine schwere Entäulsbung und eine ungeheure Besoftware der Welchung und den ungeheure

In Berlin tonnte man fich nicht ju unferer Muffaffung über bie Rrieg .. natmendigfeiten befennen und nicht ben eifernen Billen finden, der bas gange Bolf erfaft und beffen Leben und Denten auf ben einen Gebanten "Rrieg und Gieg" einftellt, Die grafen Demafratien ber Entente haben bas bermacht. Gambetta 1870/71, Clemenceau und Lland Gearge in biefem Rriege ftellten mit harter Billensfraft ihre Boller in ben Dienft bes Sieges. Diefes gielbewußte Streben, ber machtvalle Bernichtungewille ber Entente, murbe bon ber Regierung nicht in baller Scharfe erfannt, Rie war baran au ameifeln gemejen. Statt alle barbanbenen Rrafte fur ben Krieg zu fammeln und im Höchftmaß anzufpannen, um zum Frieden auf bem Golachtfelbe au tammen, wie bies bas Befen bes Rrieges bebingte, folug man in Berlin einen anderen Weg ein; man fprach immer mehr ban Berfobnung und Berftanbigung, abne gleichzeitig bem Balle einen ftarfen friegerifden Impull ju geben. Dan glaubte in Berlin aber taufchte fich bies bar: bie feinblichen Bolfer mugten ben Berfohnung berfündenben Barten febnfüchtig laufden und murben ihre Regierungen jum Frieden brangen. Ga wenig tannte man bort bie Beiftesrichtung ber feindlichen Boller und beren Regierungen mit ihrem farten natianalen Denten und fiablharten Ballen, Berlin hatte aus ber Beidichte fruberer Zeiten nichte gelernt. Man fühlte bier nur bas eigene Unbermogen gegenüber ber Binche bes Reinbes; man berlar bie haffnung auf einen Steg und ließ fich treibe n. Der Bebante, jum Frieden ju gelangen, murbe ftarter ale ber Bille, fur ben Sieg au fampien. Der Beg aum Rrieben mar gegenüber bem Bernichtungewillen bes Reinbes nicht gu finben. Dan berfaumte bamit, bas Ball ben fdmeren Beg bes Gieges ju führen!"

2. Und unfer Berhalten ben Reutralen gegenüber? Wenn wir Gotlund bie Bahrheit als unfere ftartften "Allierten" betrachtet hatten, bann wore es unmöglich gewesen, bak wir von ben groken . Reutralen", bem Brafibenten Bilfon und bem Bopfl Beneditl XV., alles Beil eewarteten. Goon bie anmagenbe Antwort, Die unfer Raifer beim Beginn bes Rrieges erhiell, als er fich an Willon, ben "berporragenoften Berlreter ber Denichlichfeit", mit ber Bitte wondle, gegen ben volferrechtswidrigen Gebrouch ber Baffen einzuschreiten, botte uns von allen Illufionen befreien muffen. Was bann folgte, mar eine fortgefette Ranis lulation por ber Luge. Bir benlen an die unheilvolle Berfenfung bes englijden Riefenbampfers Lufitania. Obgleich unfere Seeresleitung nicht nur berechtigt, fonbern verpflichtel war, um ber Gelbsterhaltung willen bie amerilanifchen Munitionssenbungen gu verhindern; obgleich ermiefenermaken auf bem Gdiffe groke Mengen Rriegsbebarf maren; obgleich unfer Botichafter rechtzeilig gewarnt hatle, mit bem Schiff gu fohren, magte es Billon, die Dinge auf ben Ropf gu fiellen und uns bes Bollerrechtsbruches zu beidulbigen. Unfer Raifer und fein Rangler hatten nicht die Rerven, ben "Roten- und Tinlenfrieg" für die Bahrheit fiegreich burchguführen; vielmehr ftellten fie, um bie "Empfindlichleit ber Umeritaner gu iconen", ben U-Bootfrieg ein, und einer unferer tuchtigften Selben, ber Grokabmiral pon Tirpik, murbe entlaffen.

We el ch ein Wa dh n, noch weiterhin auf diesen "neutralen" zemche alle Hossenga zu sehent ihn im Serbil 1916 am Kriebensvermittung zu bittent. Die solgenden Jahre brachten eine unheimtlich wochsende Verlitzung und des deutlichen Volles in das Lügernach. Auch als U.S. Amerita in den Arieg gegen uns eingefreten war Auch als U.S. Amerita in den Arieg gegen uns eingefreten war April 1917), durfte Wissen Willen fich den, "aufrichsigen Freund des deutlichen Volles" mennen, um seine Gaufft zu geweich werte Veglerung die "Aufotratie" und den "Militorismus" abzudauen, der Alefonn für eine Graf Sertling erflärt 1918 die "die zehr Arbungsaher, um beim Tichber und Vonenden zu Verlächen der Volles die die Volles die die Volles die Verlächen Verlächen der Volles die die Volles Volles die Volles die Volles die Volles die Volles die Volles Volles die Volles die

Ebenfo toricht war unfer Berhalten gegenüber bem "neutralen" Popft Benebifl XV. und feinen Friedensbemuhungen.

A gritulotion vor der Lüge! Aus Furcht vor einem neuen Riganfledigu der Feinde und aus Furcht, am Griefenlande ein ahrliches Plagenfledigung der Feinde und aus Furcht, am Griefenlands ein abrildes Gerbiens 1916 an den Grengen Griefenlands halt; und unfere Tuppen mußten untdig zufehen, wie die Feinde höhnlachen Griefenlands Natrallität mit Füßen troten und sich Gedinde höhnlachen Griefenlands Natrallität mit Füßen troten und sich in Sadonflich mit ferten Stuffund für weitere Kampfe [chijen. Damals begann die Archimmung des dulgarlichen Berbünderen, die hate ver und unfer törächtes Verhalten dem bestehen Berbünderen, die hate verhauf unfer törächtes Verhalten dem bestehen dem Verhalten dem Verha

3. Wie weil entfernten sich Raiste und Ranzler oon dem gefunden, nationalpolitische Togismus Visinands und letzten zu der ungelunden Komaniti und Sentlimentalität zuräch, door welcher der Reichsgründer so nochderidisch gewarnt haltel Wir halten gehosst, das unster leigerachen Seere im Welten und besonders im Ossen als Vestreite des Veruschen und besten erfolgen von der Vertreiten würden. Etall desse word der des Vertreiten von der Vertreiten wirden. Etall desse word der vertreiten vollen. Associer al kreifen Schiffstruch, und bieder nachmen die kertreiten Vollen. Associer an ihre Vertreiten vollen. Associer auf vertreiten Vollen Associer auf kreifen.

"Umlernen", "bei ber Stange halten".

Ruhrer ber Sogialbemofratie haben fpaler befannt, bag ihre Barfei im Auguft 1914 "gerichmettert" gewesen fei; ja bie gesomte internationale Demofratie in ihrer breifachen Farbung (ichmarg, rot, golb) mil ihrem frembflammigen Unhang war tot. Wie ichnell erfolgte bomals bos "Um lernen" ber Barteihauptlinge und ber Zeilungsichreiber! Alles mas noch wenige Monale vorher, beim Fall Babern, Glurm gelaufen mor gegen bie Rommanbogewall bes Raifers, gegen ben preufifch-beutiden Militarismus, gegen unfere ftarte Monarchie; alles was gegen unfere nationale Wirlichaftspolitit, gegen bie Forberung bes bobenflanbigen Bauerntums angefampft hatte, gegen bie "Agrarier, Ditelbier, Junter, Brotmucherer"; olles mas Tag 'm Tag bie Gegnungen ber internationalen Rullurgemeinschaft gepriefen hatte: alles bas lernte flugs um. Denn es war zu hondgreiflich, bag eben bies uns por ber überflutung ber Reinbe rettele, mas man angegriffen batte. Go erlebten wir benn bas Schaufpiel, bak Scheibemann, Ergberger und Rathenau, Berliner Tageblall, Germania und Bormarts um bie Wette in Ralionalismus und Balerlandsliebe "machten" und nach ben erften Siegen ihre großen Biele verfündeten.

Die größte Schuld bes Weichstangters von Weihmann-Sollweg beitelt darin, dog er bie "gerigmeitetern" internationaldemotrotischen Varieten mieder aufrichtete und treftigte. Und dann hiell er es für seine Jauptaufgade, jie "bei der Stange zu halten", und blidete lich nicht wenig darugt in. Um sie "dei der Stange au halten", erstätte der Keichstangte das heitige Feuer der Augustliage. Um sie "bei der Stange zu halten", ollenden auf eine Anweigung der "Durgfriede" und de Lätigfeit der "Jenstur" wesenlich dorin, die Wahrheit zu bekämpten, den nationalen Gebanten und die Auflährungsarbeit des Ausbeuthet, der hen der Verlenden, Abrieden von der Verlenden, Abrieden von der Verlenden, Voloniale, "Dimarkenvereins, der Vereinigung für einen beutschen Auflächen, zuleig der Verlechen, zuleigt der Verlechen zu der Verlechen "der Verlechen "der der Verlechen "der Verlechen "der der Verlechen "der der Verlechen "der der der Verlechen "de

Mhalish war es in Dit er re i d. - Un ga en. Der ölkerreichische General ber Jalmakrich, Kr au si, da tun se erischet, obe in Mang des Arteges, ähnlich wie bei uns, die Stirmung vorziglich geweien lei; eine ziehe demiglie Regierung haite die Malsen mit sich sortreichen tönnen; "jicher war, daß es 1815 und 1810 leicht geweien ware, in Obserreich die deutsche Graatslprache einzussiglichen". Aber nun geschaft das Ungalnablichet Um sie "wie der Angage un der Angagen geher Augen un, als dei der Alfachen, Ruthenen, Maddrech de Regierung die Augen us, als dei den Alfachen, Ruthenen, Maddrech de Demagogen sie Fügliere Wählerber aufnahmen und die nationale Sehe, die zu Begün des Krieges verschwunden war, wieder läche ihr zich zehe der die habe die gegriffen werde die Gade so fall, daß eingegriffen werden nuchten Austrelie der Aralis hie errettellten Landesversteller, Kranl schreibt "Der Mann, der sich bereit sinden sieh, den Ammeliteerlaß verschlie der Schreibe der Schreibe der Verlag in der Verlag siehe der Verlag der Verlag siehe der Verlag siehen Ammeliteerlaß des gradige Krailer Kart ib er vertreistlien Landesversteller, Kranl schreibt "Der Mann, der sich dere in der Manuscher der Verlag siehen Obliefen der Verlag siehen Obliefen der Wenterliefen der Schreiben der Obliefen der Wenterliefen der Minneliteerlaß zu verfassen, der Obliefen der Dolde in den Rieden delcheim."

Um die ganze Berblendung des Reichstanzlers d. Bethmann zu etfennen, muß man heute einmat eine feiner Neben lesen. Da fagte er 2. N. an 14. März 1917 im Breuskischen Woseordnetenkaus:

"Ich bin ja nicht immer einer Ansich des Reichstags gewesen. Über des darf doch lein Mensch in Zweisel ziehen, daß der Reichstag in den jest bald der Jahren dieses Artieges dem Bacterlande, dem deutschen Bolle Dienfte geleistet bat, wie noch tein Parlament ber Beit." Der Zeitungsbericht fügt hingu: "Stürmischer Beifall fint's und im Zentrum."

#### Rriegswirtschaft und Rriegsanleihen.

Wohl erichien es als eine der höcklich Aufgaden der Regierung, für die notwendigften Lebensbedufrijfte, Brot, Kartolfeln, Mids eine gerechte Beteilung anzuordnen; denn wir waren ringsum eingeschlöffen; und es wurde immer llarer, daß die Hungerblodade eine Hauptwaffe der Feinde bildete. Aber wichtgier als das Verteilen war doch, daß möglichst oiel produziert wurde.

Schon lange rangen fur bas Berhaltnis gwifden Arbeit und Gelb zwei Wirticaffsauffaffungen miteinander: Uns Deutschen fteht die Arbeit obenan, und bas Gelb ift nur bienender Raftor; umgefehrt faben bie Juben im Berteilen und im Sandel Die Sauptfache, und feit mehreren Jahrzehnten begann bas Gelb in unferem Birticaftsleben lich aus bem Diener gunt Seren ber Brobuftion gu machen, Und im Beltfrieg? Leiber lebnten unfere Regierungen alle Ratichlage von beutiden fach- und fachtundigen Dannern ab, Die in erfter Linie an eine moglichft bobe Steigerung ber Brobuftion bachten, und marfen fich ben Juben in Die Arme, por allem bem "hilfsbereiten" Rathenau. Die jubifche Wirtichaftsauffaffung fiegte, und baraus erwuchs bas Traurigfte, was wir erlebt haben. Man bachte mehr an bas Berteilen als an bas Brobugieren; Die unfelige Zwangswirticaft, die bem "Erfaffen" und "Berteilen" biente, erftredte fich allmählich auf alle Waren, auf Gier und Buder, auf Goube und Garne. Der Rrieg murbe ein Gefcaft, bei uns wie bei ben Reinden. Es begann bas Schieber- und Buchertum, Die Sehlerei und Samfterei, Berleumdung und Broineid, amtliche Forberung von Betrug und Untergrabung alles Rechtsbewuhtseins; vielfach wurde funftlich eine Rnappheit berbeigeführt, um beffere Geichafte gu machen. Das anfangs to opferfreudige Bolf murbe gerabegu bem Goken Dammon in bie Arme getrieben, und ichliehlich brang bie wilbe Gier nach Rriegsgewinn in Die entlegenften Dorfer, in Die fleinften Sutten.

Der Krieg wurde ein Geschäft. Wenn, um die gewaltigen Kossen der Krieglührung zu beden, sowere und brüdende Steuern erboben wären, Do hötten alle Dasseingsbiedenen sieherlich des größte Intersse an einer schnellen Beendigung gehabt. Aber die Kriegsanleichen waren nicht, wie man behauptet, ein Opfer, sondern eine oorteilhafte Kontidakanden dei hober Bersinfuna.

Un biefer Stelle moge ein turger Abiconitt aber ben Fluch ber Staatsanleifen anneifat merben.

Das "alte Spitem" Friedrichs bes Großen bedrüfte die ge no mot mit Lotten, und de Jumil Coding, od dem eine Friedrich der Gegen war mit bielen härten brachte er nach dem entjegischen liebenjädigen Arien bei Jinangen in Ordnung, beilte die Jimenen fiedden und macht nich nur teine Saulden, jondern jammette Jogor bis zu leinem Tode einen für damalige Zeiten gewaltigen Staatsichad den bes zu leinem Tode einen für damalige Zeiten gewaltigen Staatsichad den

Aber nach den Archieitsktiegen begann bos "neue Sykem", bab den üt an fie zie neissflecheren, em fich felft gu ertialten, et a gelang nach 1815 dem englisch jüdischen Kapital, field purch gettel der eine gestellt gestellt gut mit allen, et gestellt gut meden. Bergebens empfahl der Bräftben bes Breuglischen Staatsmitteitums, Kriefe, das alte Spitem Reichsich bes Großen. Der preihische Staatschafter, früft Garbenberg, aug es vor, beim englischen Staatswapper und der Brücklichen Staatschafter, früft Garbenberg, aug es vor, beim englischen Spais Brücklichen Staatschafter, früft Garbenberg, aug es vor, beim englischen Spais warden. Dem in wurch girt Breug is en ber erste berhängnisvolle Schitt unt Einatsverfallulum acht unt Einatsverfallulum acht ein.

Und haire? Wie wissen, welche Schwierigkeiten soon feilhzeitig bei nierenational gerichter Reichtsgemechycht bem Fathern Vähnard bit keinen Bestrebungen machte. dos De ut i he K eich auf eigene Fissen gellen. So wurde 1877 die erste deutsige Reichsanleise von 16 Williams Rarf gemacht, von bem Weltiteig woren es 5 Williams Wart. Soon im Jahre 1906 mußen jährlich 145 Milliams Wart Geieuern aufgebracht werden, win des Jinsen und Verenatungsbedah von Verkossphal ab kefen. Ble viel billiager wäre es gewesen, wenn man 1877 und hater druck erhöhre Eeneern gebecht und beim Anleichen gemach bilter!

Durch die Kriegeanleiben der Jahre 1914—1918 wuchs unfere Mbbangiateit von ben Groftbanfen.

# Das Sandinhandardeiten ber außeren und inneren Reinde bes beutichen Bolfstums.

Wer zwifchen Gott und Teufel, Wahrheit und Lüge eine "mittlere Linie" juch, der hat sich schon halb dem Teufel verschrieben, und die ambere Saftle jolgt dalb nach. Mit steigendem Entschen und gekundenen Sänden versolgten wir die Entwicklung, die uns im dritten Kriegsjache unter die Dittaatur der Lüge der derch

Mis im Frühjahr 1917 das ruflische Rallerreich Julammengebrocken umd Offerreich August, wie es schie, enbagtilg greetetet war, als der Papst seine nachsten Arches gesele, Belreiung des Haufes Habburg umd Irhamerung des schieden Prusikand, erfüglich ha, da gatt es, dem teterischen Preugen und dem Bindischen Frühlfen fah, da gatt es, dem teterischen pur den dem der der General der Bertallen Reich der General gu entreisen, da wurde gegen Potsdam, Wittenderg und Weimar zur Generatoffen für der De gegeblafen; da halten wir einen dopppelten, der eich auf einer der Verlang, der einen dopppelten, der eich auf einer der einen dopppelten, der eich auf einer der einen der einer der einer

gegen bie augeren Feinbe,

gegen die brei internationalebemotratifchen Parteien bes eigenen Canbes.

gegen ben öfterreichifd-ungarifden Bunbesgenoffen.

Mit Schaubern benten wir an das "Umternen" der Reichstagsparteien. Am ersten erfolgte der Umfall der Freisinns- und Judendemostratie des Berliner Tageblattes"); da hieh es John im Winter 1914/15,

<sup>1)</sup> Schan seit Jahrzehnten hatten Berliner Tageblatt und Frankfurter Zeitwog der außeten Feinden die Wossen sier ihre vor allegenen Anslägen geliefert. Als der luror teutonicus des Angust 1914 verraucht war, wurde von ihnen das alle Becsehen wieder ausgenanmmen.

ber Erlota bes Rrieges muffe auf bem Gebiet ber inneren Bolitit gefucht werben. 3m Jahre 1916 fielen bie Gogialbemotraten um; Scheibemann reifte nach Stodholm. Geitbem bieh es: "Gin Rarr, wer an ben enbaultigen Gieg ber einen Dachtegruppe über bie anbere glaubt!" "Jeber trage feine eigene Laft!" Balb magten es Cogialbemoliaten, in Berfammlungen und in Beitungen gu erlaren, bag ,ihnen unfere militarifden Erfolge unermunicht feien"; Die Arbeiterführer behaupteten, bag Deutschland nicht fiegen burfe, wenn bie Lage ber Arbeiter fich beffern folle. Belde Luge! Der Umfalt bes Bentrums im Sabre 1817 mar bas Wert Eribergers. Dit fteigenbem Migtrauen faben wir feine geicaftige Tatigleit, feine engen Berbindungen mit ber romifchen Rurie und mit ber Biener Regierung, fein beutichfeindliches Intereffe fur Belgien, Bolen, Litauen und Elfah-Lothringen, fein raftlofes Bemuben, eine Eritarlung bes Breukentums ju perhinbern, Berhangnispoll mar ber Umfatt ber nationalliberalen Reichstags raltion, bielich im Commer und Serbit 1917 mit in ben Gtrubel ber weltbemolratifchen Beitrebungen bineinreifen liek.

Der Reichstag zeigte wieder genau das Bitd, wie beim Zadernrummel bes Binters 1913/14. Es begann 1917 bie Generaloffenfineber Luge , bie burch Munitionsarbeiterftreifs, burch Erpreffungen, burch ben Appell an bie Furcht und burch eine augerft geschidte englische Bregpropaganba unterftut wurde. Rur ber bemofratifche Gebante, Unberung bes preugifchen Bahlrechts, Ginführung bes parlamentarifchen Gnitems, Beidranlung baw. Abicaffung ber Raiferlichen Rommanbogewalt fonne uns por bem Untergang retten. Es folgte, gum Staunen ber gangen Belt, bie Getbitentmannung bes beutichen Botles. Bu berfelben Beit, wo die feindlichen Staaten immer undemolratifcher wurden, ihre Boltspertretung bei ben michtigften Enticheibungen ausschalteten und eine Art von Diftatur einführten, gerftorten wir Deutschen Die Grundtagen unserer Dacht. Bahrend bei ben außeren und inneren Reinden, befonders im eigenen Lanbe bei Mannern wie Ergberger, Cheibemann, Rathenau ber Bille gur Dadt aufs augerfte gefteigert murbe, entaugerten fich Raifer und Reichsregierung bes Dachtgebantens. Gleichzeitig begann in bem oerbunbeten Sabsburgerftaat, in Wien, bie binterliftige Maulwurssarbeit gegen uns 1).

<sup>1)</sup> Bgl. mein Buch "2000 Jahre romifche Gefchichte beuticher Nation".

isalishigh bie Führer ber Sozialbemotratie fein. Die Leitung bes Zentrums brodeft uns altes als, was wir aufgebaut soders, lie is becechet auf bie Zertförung des unbequemen Gebilbes eines beutschen Reichs mit evangetiligem Kaipertum", an das Wort, das Spelfen im Zaher 1813 (sprieb: "Oss Zentrum zeigt getabe so viel Verständnis sür Deutschlands Bedürnflise, um regierungsfähig zu bleiben, und lau ert auf ben Au gen blich, dem Reich iegend eine furchforer Ausber zu schängen. Dieser Augenblid war gefommen, als Erzberger sich 1917 an die Spike ber der demokratisch untertands.

Rom und Juba! Geltfame Bunbesgenoffen! Beich eine Berblenbung, bag unfere Reichsregierung von ber Bermittlung ber beiben Bollzugsorgane Roms und Jubas Rettung erwartete, com Bapit und oon Wilfont Rann man fich eine grokere Tragobie benfen? Drauken itanben unfere tapferen Giegfriebgeftalten: fiegreich mehrten fie ringsum, gu Land und gu Baffer, im Fluggeug und im U-Boot, die Uniturme ber Reinde ab und ichirmten bas gefiebte Baterland, und brinnen . im gefchirmten Baterland, wekten bie inneren Reinbe, genau basfelbe Biet wie bie augeren verfolgent, ben Dold und lauerten auf ben Mugenblid, um ibn bem Giegfriebbeer in ben Ruden gu ftoken 1). Diefer fam im Serbit 1918. Gine Socifut pon Lugen brachte uns bie Revolution: Lugen über bie angeblichen "Gewalt-Friedensichluffe" gu Breft-Litowst und Bufareft mit Rukland und Rumanien, wo wir in Wahrheit die besiegten Geinbe mit torichter Grogmut und Dagigung behandelten; Lugen und Berrat bes Sabsburgerfalfers, ber hinter unferem Ruden mit ben Reinden Berbandlungen anfnupfte: Lugen über bie angeblichen Rechte bes beutiden Reichstages, ber ichlieflich burd Erpreffung bas partamentarifche Guftem burchfente, Die Rommanbogewalt bes Raifers beidrantte, Die Berabichiebung bes Rriegsminifters von Stein und bes Generals Lubenborff erzwang. Wie fehr maren ber verblenbete Raffer und bas verhekte Bolf in ben Banben ber Luge und bes Wahnes perftridt! bas Bolt, als es die Befeitigung ber faiferlichen Rommandogewalt und bie Entlaffung Lubenborffs wie einen großen Gieg feierte, und ber Raffer, als er fich einbitbete, mit Silfe ber Cogialbemofratie fic ein neues Reich ichaffen zu tonnen.

Im Anfang Ottober 1818 wurden, neben bem Reichslangte Pring Nax vom Adahn, Erzder ger und E ch eide ma an nie höchsjten lichtenben Reichsbeamten: ihnen stand bie Freiheit des Naterlandes niedrigt als der Eige Pions und Jados. Sie verhinderte naties, was den Aufammendruch hätte adwerden Tönen; verhinderten dies, was den Aufammendruch hätte adwerden Tönen; verhinderten dies, was der eine Verkeitung, verhinderten die Hobes entergliede Vorgeding eigen die Weuterer und Emporer, verhinderten die Entspehung von Truppen, die unsere Oftprovinzen mit Leichtafelt dieten retien fonnen.

<sup>1)</sup> Der englische General Maurice erflarte Enbe 1918: "Die beutsche Armee ift von ber Zivilbevollerung von hinten erbolcht worben."

Mit zwei drei firen Lügen wurde am 28. Oktober 1918 der Aufzufe herbeigeführt, die West etrei der Flotte. Durch fortgefelst Bühlacheit war es "den Unabhängigen" gelungen, den Mannishaften zwei törigte Wahnibeen einzuhämmern: die Offiziere hätten beschollen, für die Flotte im Kannpfe mit den Engländern den Untregang zu Juden; anderleits sel die Stimmung auf der englissen Flotte [o, daß, wenn seleklik die rote Kanhe zeigten, eine Verbrüberung loglem würde. Das meuternde Flottengeschwader wurde nach Kiel gedracht. Dier keigerte sich die Andotmäßtgeft, und door Westlin aus geschäch sicht, wur sie zu unterbrüden.

Am 11. Rooember 1918 unterzeichnete Ergberger ben fcmachoollen Waffenftilltanb.

"Die maggebenben, führenben Gdidten."

Bisher ift nur oon ber Riefenschulb des Raisers, der Reichsregierung und bes Reichstages die Rebe gewesen. Aber ebenso groß war bie Schuld der sogenannten "unchgebenden, fubrenden Reisie" des Bolfes.

Es follte bod felbftoerftanblich fein, bag in einer Beit grokter politifcher Freiheit, bes allgemeinen gleichen Bablrechts, ber Breke. Berfammlungs- und Rebefreiheit fich bie Gebilbeten und Befigenben in erfter Linle ihrer Bflichten bewußt gewesen maren, bamit bie ungebilbeten Daffen leine Beute ber Luge und Berbehung murben. Aber mo maren fie bei bem faben Rursmedfel bes Jahres 1890? mo maren fie, als es galt, gerade gum Cout ber Monarcie gegen bie Irrungen bes augenblidlicen Throninhabers und seiner byzantinischen Anhänger anzugeben? wo betätigten fie fich in ben Monaten und Bochen por ben Reichstagsund Landtagsmahlen, um bie Berfeuchung ber Quellen unferer Dacht ju verhuten? Wir muffen bie Feigheit und Rampfesicheu unferer "führenben Schichten" an ben Pranger ftellen, bie nur bann ben Dut fanden, eine Meinung gu haben, wenn fie faben, bag Raifer, Minifter, Regierungsprafibent berfelben Unficht waren. Wann wagten fie es, ben Rampf gegen die brei Totengraber bes Reiches, gegen die Freifinns-, Bentrums- und Gogialbemofraten, aufgunehmen und gegen ben Strom gu ichwimmen? Saben fie nicht gespottet und gehöhnt über bie "Schwarzseher", die das Unglud, das uns betraffen hat, tlar ertannten und mit warmem Herzen, mit eindringlichen Warten, deren Wahrheit niemand leugnen tannte, jur rechtzeitigen Abwehr des Unheils auffarderten?

Die ..makaebenben" Deutichen! Bas haben fie gur Gtarfung bes Deutschtums in Gliafe-Lathringen, in ber Goweig, in ben beiben Rieberlanden, in Ofterreich-Ungarn, in Ruktand getan? Bie gang anders bachte und handelte par 150 Jahren ber junge Gaethe bei feinem Aufenthalt in Strafburg, bas bamats gu Frantreich gehörte und auf beffen Univerlitat ihn fein Bater fcidte, bamit er ein elegantes Frangafifd fprechen lernte? Er ergablte, bag er fich gerabe bart mit Stalg feines Deutschtums bewuft gewarben mare: "Bir fakten ben Entichluf. bie frangalifde Sprace ganglich abgulebnen und uns mehr als bisber mit Gewalt und Ernft ber Mutterfprache ju widmen ... Un unferem Tifch ward nichts wie Deutich gelprachen." Aber unfere "Makgebenben" in bem 1871 wieder deutich geworbenen Elfag-Lathringen? Im Saufe bes beutiden Statthalters und ber beutiden haben Beamten wurde mit Barliebe frangaliich gesprachen; und wer fanft auf furgere aber tangere Beit nach Elfag-Lathringen tam, bielt fich fur befanbers gefcheit, wenn er, ftatt beutich zu fprechen, feine frangofifchen Gprachfenntniffe perpallfammnete.

3m April 1914 außerte fich ber Ofterreicher herr von Groling: "Das groke beutiche Bolt, bas fich mit fo fraftiger Sand bie Reichs. I an be gurudgemann, weiß nun feit Jahrgehnten mit bem ungebarbigen Elfah-Bothringen nicht fertig ju werben, greift fcmantend balb nach diefen, balb nach jenen Daknahmen, lakt fich gerabesu an ber Rafe herumführen, und tut und lagt bas alles aus einer ichwächlichen baltlofigfeit heraus, die bas gefamte Tun und Laffen bes Deutichen Reiches au beftimmen icheint. Auf allen Gebieten geigt fich bas übergli gaghafte Beifetreten, angitliches Berichweigen, nirgende fraftvolles Bollen, offenes Befennen erfannter fibel. Mis Deutscher bes Muslandes mun ich bas beutiche Bolf im Reiche, auf bem bie Soffnungen aller Deutschen ber Erde beruhen, eindringlich ermahnen, endlich ber unfeligen Schwäche berr au werben; benn besteht und wirft fie fort, fo leiben nicht nur, wie icon heute, Unfeben und Ehre bes gefamten beutichen Ramens auf ber Belt barunter, fondern es tonnen auch die fibel, die ob diefer Comuche grok und größer werben, einft bas Deutsche Reich bernichten und bamit bem gefamten Deutschtum auf ber gangen Erbe ben Untergang bereiten."

Die "maß gebenden" Deutschen! Mann haben lie in der deutsche Gedweig, in den nieder deutschen Abgeneister Bediens die franzisische Spracke abgelehrt? Wielmehr waren lie softwaren Gedweig. Bedien. Durcemburg, lagar Solland immer mehr verweichfen. Alleme Graß-Rausleute sonden nichts darin, daß jeder Ausländer, lagar der Bake, Alfeche und Maddier, in sein er Sprach die Geschlichte sich sieder eines darauf ein, ebem in sein ein er Sprach antwarten zu konnen. Unsere Diplamaten redeten und schrieben nicht nur in Fanteria und Englen, sonder und in Bedgein, Salland, den ner disch wie kantige und England, bendern auch in Bedgein, Salland, den ner disch die der Antigereichen, im Agypten, Auftei, Japan franzislich oder englisch bei der die Fach ein der Antigereichen, im Agypten, Auftei, Japan franzislich oder englisch die Geraden mehr Amfigereichen, im Agypten, Luttei, Japan franzislich oder englisch der die Geder der Antigereichen der Amprich darauf hat. Meltprach zu lieft,

tam ihnen nicht in ben Ginn. Auf ber beutiden Bagbabbahn murbe frangofifch, auf ben beutichen Dzeandampfern englisch gesprochen. Und bie "führenben" beutichen Schichten in Ofterreich-Ungarn? Der bohmifche Sochabel beutider Sertunft ift jum großen Teil feinem Bolistum untreu geworben, 3. B. Die einflugreichen Familien Gowarzenberg und Thurn; und nicht viel beifer mar es in ben beutschen Rreifen ber Großindustrie.

Die "maggebenben" Deutiden! Ihre Tolerang, auf Die fie fich fo viel einbildeten, ihre Objektioitat und Reutralitat murben gum Gelbitmord, gur Berleugnung bes beutichen Bolistums. Es war ein offenes ober ungeschriebenes Gefek, bak in ben Rlubs, Rafinos, in ber Sandelstammer, im Wanderbund und Sportoerein Unterhaltungen über Religion, Bolitit, Bolistum unerwünscht waren, bag man, aus Rudficht auf Rom und Juda, über die Quellen unferer Rraft nicht fprecen burfte. Wie toricht!

Und während des Weltfrieges ? Freilich wurden im Ansang auch die "führenden Schichten" von der allgemeinen Begeifterung ergriffen. Aber eine eigene Deinung, einen felbftanbigen Willen halten fie nicht; fie icielten nach oben, und als fie faben, bak ber Reichslangler bas beilige Feuer erflidte, ba fellen fie fich ichleunigft mit an die Bafferfprige, um vielleichl bas Berbienitfreus ober gar bas Giferne Bivilfreus zu ergattern. Bon ben "Rationaliften", vom Allbeulichen Berband, oon ber Bereinigung für einen beutichen Frieden, ja fogar gulent von ber Baterlandspartei rudten fie mit einem horbaren Rud ab.

Als die innere Rot immer großer wurde, 1917-1918, habe ich in gahlreichen Städten über "Breugentum und Demofratie" gesprochen. 3ch forberte bie Buhorer auf, gegen ben Strom gu ichwimmen, ben Spieg umgubreben, jum Angriff übergugeben und zugleich ben Wegweiser von

lints nach rechts zu ftellen; ben Dehrheitsparteien rief ich zu:

Abr municht eine Reuprientierung aur Beltbemofratie: mir aur ftarten Monarchie. Ihr gur internationalen Bolfergemeinichaft, wir gur beutichen Rultur. Ihr rebet bon ber Sogial bemofratie; wir behaupten, bag unfere borbilbliche Spaialmonarchie eine ausgleichende Gerechtigkeit und reichen Segen gebracht hat. Ihr forbert, bak bas Preugifche Wahlrecht bemofratifch werbe; wir halten eine Reform bes Reichswahlrechts für notwendig. Ihr redet von einem demofratifchen, wir bon einem beutiden Frieben, ber unfer Bolfstum aus ber Enge führen foll. Ihr feib auf einen falichen Strang geraten; wir wollen euch auf bas rechte Gleis gurudführen.

Man flatichte mir lebhaftesten Beifall, ging nach Sause und warlete auf bie "führenben Gdichten". Aber fur bie "führenben Gdichten" gab es nichts Schredlicheres, als in ber Zeit bochfter Biel- und Saltlofigfeit "führen" ju follen. Gie flammerten fich, trog ber ichlimmften Erfahrungen. an die Lugenworte "Burgfriede", "Ginheitsfront" und ftellten fich hinter jebe Regierung, mochte fie Bethmann-Hollweg, Michaelis, Bertling, Max von Baben ober Scheibemann und Erzberger beiken.

Die Rampfesichen ber "führenben Schichten" ericheint mir als bie

haupturface unferes Bufammenbruchs.

# Diftatur ber Luge nach bem Weltfrieg baw. nach bem Waffenstillftanb,

(1918-1933.)

# A. Die "Steger",

1.

Werwar "Sieger"?

Dolch sto boon hin ten! Das ist die einzig richtige Erstarung für underen Jusammenbruch. Seit 1917 führten wir einen boppelten Krieg: nach aufen und nach innen. Dem entsprechen gab es auch zweierlei Sieger: brauhen und brinnen. Obgleich unster Aruppen überall weit jensetts ber Grenzen standen, siegten die äußeren Zeinhe, well bie inneren Keinde des Wienardreiches unsteren Sies fabotierten!).

E begannen bie Jabre un ferrer größten Som ach Dahin bette bie tampleischese Wollist ber imtireren Linie gefährt, de junier betutigies Bolt bon Mannern regtert wurde, bie fein Unglüd als Sieg en my fan ben, Rroblofend gaben bie fohworzen, roten, gobenen Inter mationalbemoftaten ihrer Siegesfreube Ausbruck; ja, sie mochten sich gegen feltig bon Much mit reitig, bie Bevolution gemecht zu abenden

Der sozialdemotratische Minister Ch ei de mann rief am 9. Nobember 1918: "Wir haben auf der gangen Linie gesiegt", d. h. die Menschichelbs apostel über die Kräste, welche Deutschland groß gemacht hatten, über Wittenbera. Weimar, Poetbam.

Der Judendemotrat Rathenau schrieb: "Die Weltgeschichte würde ihren Sinn berloren haben, wenn der Kaiser siegerich durch das Brandenburger Tor in Berlin einaerückt wäre."

Der Zentrumsbemofrat Raden sagte in gefränktem Don: "Die Rebolution haden boch wir bom Zentrum gemacht."

Der deutsche Pater Schwanis gab 1919 in Bingen seiner Freude idder unseren Jusammendruch solgenden Ausdruck: "Gott hat alles wößgemacht... der Bapst der Breußenreitigion (d. h. der Hockzollern-Kalfer und König) ist gegangen, und wenn wir es guch nicht mehr

<sup>1)</sup> Allenthalben "Gieger"! Bor allem die Afchen in bem auseinanbergeleienen Donau-Doppelftaat; die jubifchen Bolfchewiten "Gieger" in dem zusammengekrechen rustifichen Rafterrich; "Gieger" die oon uns befreiten Polen, Litauer, Letten, Eten.

erleben, so wird boch einmal das ganze Gebäude des Protestantismus von selbst zufammenbrechen müssen. Gott hat alles wohlgemacht").

"Sieger" woren weniger einzelne Staaten, als die über flaatlichen Mächte. Denn der Welttrieg bebeutete den Höhepuntt des zweitaulendigdrigen Ringens zwischen dem germanlichdeutlichen Baltstum und der römilichieblichen "Wenschheit", zugleich zwischen dem Armin- und dem Flaausbeutschaum. Ein Musagang erscheint ums als ein Eige Aans und Judas. Wir erinnern an die zwei graften Lügen der Beltgefchichte. Zheatratie und Dematratie, die innerlich unterschapenandt find:

Einerseits wurde die frahe Balfhaft aam Gottesreig sumgagen, als handle en sich une fin a citiit ist e Menlichstiersganilation, an beren Spike Gatt des Menlichsterstellen der Selekt Gottessaaf ist die Auflich der Auflich der Selekt die die Selekt Gottessaaf in der römischalbischen Kirche greispare Gestalt angenammen, and unser Aufgade sei es, ihn über die ganze Welt auszubeiten. And ersei vor erhabet die Kuflätung im 18. Jahrdundert, daß der Kentlich der die Auflichtung im 18. Jahrdundert, daß der Kentlich der Selekt Richtige ertenne, was sie Selekt Michige ertenne, was sie Selekt Michige ertenne, was sie Sea auf Swigdiet zu Ewischt Richtige ertenne, was sie Sea auf die Jahren Kontlich und Wirtschaftschen "nature und vernunftzemäß" sei und was sier alle Zeiten, Bander, Wilter in gleicher Welte gelte. Wirt höteten die beitig Plicht, diese Nature und Bernunftzemäße, aar allem den dem bemachtalischen Gebenten und der weigen Friechen in der gangen Welt zu erweitflissen.

Wie alel Unseil soben biefe beiden Idean, Eheatratie und Dem atratie, über die Renligheit gekraaft Gemeinsom ift die Armahung, "alleinfeligmachend" zu sein, die Anmahung, "Menschen und Voller ausratten zu duffen, die das angebliche Seil nicht annehmen. Gemeinsam sis von allem, daß de eide, Aberatatie und Demotratle, soll immerkart Masten waren, hinter benen sich ausschweifende Macht-kertfaletz und Gebeir verkeitet ?).

<sup>4) 1921</sup> behauptete ein Rölner Franziskaner auf bem Jälicher Kathalitentag: "Im Zafte 1918 hat Deutschland aus geerntet, was oor vierhindert Jachen gefät wurde. Deutschland auf Jachen benachtuch ist bie Kracht von Erstennung vom Rachfoliskungs."

<sup>2)</sup> Nach be fo n Nichtungen fin "Theotaetie und Demotratte, waren wir Description and eine Angeleit in der Nichtungen der Nichtungen der Nichtungen der Nichtungen der inderfeite Angeleit der inderfeite Angeleit der inder inder Nichtungen der inderfeiten der Angeleiten der Angeleiten der Angeleiten der Angeleiten der Nichtungen der Angeleiten der Angeleiten der Angeleiten der Angeleiten der Angeleiten der Nichtungen der Angeleiten der Angeleiten der Angeleiten der Angeleiten der Angeleiten der Angeleiten der Angeleiten Angeleiten der A

Bit der Belifterischaft ber lige durfen wir uns auch nicht iber bie engen Begiebungen goifden Bagif is mus und Bolide in im us dunben. Beide vom et mus bennbern. Beide willichen als leigtes Biel das Aufforen ber Gewalt; beide falten als Mittel zu biefem Ziel ben entfestichften Arieg und Maffenmord für erlaubt:

Der ruffifch-idbifde Bolfdewift Trotti fagte: "Es ift gleichgultig, ab auch Millianen bon Ruffen getotet werben muffen, wenn nur bie 3bee bes Bolfdewismus burchgefeit wirb 1)."

Der jadija Bajijik Fried duherte: "Mie mehr werben die durch die deutigden Wochzolden gedinfligien Wolfer der Teigerifche Aufertechung Beutifchands angeben. Sie werben jede berartigs Wegung kuferfechung Deutifchands angeben. Sie werben jede berartigs Wegung durch werden und falleich, men nie Gedigebung ein Geben imme, durch Wuffellung bes Landes und unerdittlichen Wassenmord biefem Bolt, das alle holfen, ein Ende bereiten."

Und wie biefer Massenmard aussehen würde, verrät der römische Ba, is ist Fr. W. Förster, "Balle das beutsche Balf nicht seinen antionalistischen Wahn entiggt und der deutsche Militarismus die Weltwieder in Krieg stürzt, wird die amerikanische Chemite durch giftige

age usv. aus Deutschland eine menschenleere Mondlandschaft machen." "Ir Otterngezichet!", so würde Jesus diese angeblichen Beglüder der Mensche beit genannt haben.

2

#### Die Schufdluge als Indegriff aller Siegespreife.

Um 18. Januar 1919 war Helting in Berfallles, ber Kaflibent der franoffisien Neurolli fagte: "Der Areugup des Kochfe ist beende. Im Stands jant Deutschland, der Unftilter aller Artiege, und über die ganze Erde hin erfont das Kürren abgerillener Seiten. Lang gefesselle Racionalistaten find ber im Von der ihr ihr der einen, mie ihr die William inch nich fah; ein Bund die figt die Auftre einen, mie ihr die William den nich fah; ein Bund der Kechfe und der Gerechtigteit, ein Bund, der den Weltfrieden verfahrei."

Trog des Wassenstillstandes, der am 11. November 1918 zustande tam, wurde von den Feinden nicht nur die Hungerblodade ausrecht erschaften, sondern auch die Blodade der Wahrheit: Hunger und Buge blieben nach wie vor ihre wirtsmitten Wassen.

<sup>4)</sup> So meinte ja auch die judischemokratische Frankfurter Zeitung: Ein Volt mülse die Freiheit haben, lich sein Schickal seldt zu wählen, auch wenn es sich damit den Untergang destimme.

Rriegsschub" eine ber größten und gewissenlichen Lügen ber Welfgeschäfte ist, das dielmehr Deutsschaft im Sammer 1914 das Opfer eines lange varbereiteten teuslissen Werfalls wurde; aber wie der Jude Shplach, bestanden die Fetnbe auf ihrem Schein, den unsere lagenannten beutsichen Welfschaftragten iechteritz unterfigkieben haben i).

Daldssta do an hinten! Die inneren Feinde des Armindeutschiums und sienes Aussteins om Luster die Visismard unterschigten auf eifzigste die Behauptung unserer "Schuld". Der wandelbare Zentrumsdematrat Exzberg er hat sawohl der den Briebensverschandlungen auch Wählsstelten sadotiert, bestere Bedingungen durchzusehnen und und Wählsstelten sadotiert, bestere Vollegung überzumpett und dum alles bedingungsias unterschrieben, was die Keinde deltsierten. — Außerdem lieferten die beidem Judendematraten Eis ner und Kauh fry den in Berfailles versammelten Priedensmachern Waterlass sin untere. "Schuld vollesse der und kauh fry den in Berfailles versammelten Priedensmachern Materia sin untere. "Schuld

Am Mal 1922 erregte ber fechenbach-Krazeh graßes Auflichen. Bedenbach war Selretär bes Juden Krut Eisker, die Auflichen Theodulianismacher im Monember 1918. In dem Krazeh murde felgendes felgefiellt: Um die Schuld Deutlichfands am Kriege zu dewelfen, berführmeilte und fällichte Eisner einem Bericht des desmaligen deutschen Baufchafters in Warte, dam Schot, fo dah dernus ein amtickes deutsches Schuldbefenntnis wurde. Diefe Urtunde Middel in der Auflichte States ist wurde im Aufliche deutsche Malt 1919 der deutsche Malt 1919 deutsche Malt 19

Eine abnitige Kalischung beging der jüdische Sozialist Kautsch, der ale Unterfracischeriet mit der Serausgade des vierdändigen Wertes "Die deutichen Datumente deim Kriegsausdruch" deauftragt wurde. Dhen dem Alfschiud des Wertes, an dem mehrere städieute mitardeiteten, adaymarten, verössent lighe Kautsch ein Bud, "Die der Weltfrig entlichen. Dargeleitli nach dem Attenmaretal des deutschen aussächtigen Amites", aus dem guerst des Austand lange Aussige beingen kannte. Das gang Buch wer ein Weisserindsde und Seschicksfälsschung, um den schaften Versten gestellten Deutschaft und Geschicksfälsschung, um den schaften Versten und sieherschen von

<sup>1)</sup> Es gibt auch eine Ralantal. Schuldlage. Die Läge von ber tolonistorichen Anfabigeit und Unwürdigfeit Deutschlands bilbete bie Rechtfertigung für ben Raub unferer Rolonien.

<sup>3)</sup> Bgl. Helmolt, "Rautsky als Historiker", Charlottenburg 1920.

Enthällungen im Sudomilinau-Prozeh, 1 r o h der im amiligen Auftrage betrusgegebenen Dotumente zur europäisigen Politik, t vo h der im Jahre 1920 erschienen Betenntnisse des serdisigen Gesanbten am Verliner Hof.

— Hir den 28. Juni 1922 waren in allen Teldben und Horfern des Reichs große Rundgedungen gegen die Lüge von unstere Schuld oorbereitet; da war die Ermordung Vasthenaus für den Vecksfanzise Wirtselm willfommener Anfah, alle dies Berchamsungen au verbieten.

3.

Die Luge: "Ihr habt es ja ebenfo gemacht."

Mitten im Arleg, nach bem Baratlong-Standel, fogie mir ein angelebener Sper, der das Eftems effeut von 1870 trug: "Lieber Herr Froffjort Mir Deutiforn sindlig besseller: es wird haben und der über gleich gefandigt, extra et intra muros." Zich widerfprach ihm deftig: Wein und abermals neint Wir Deutiforn ihm nicht fähig, ein ron Warclong-Zai; vin Find auch nicht fähig, ein 70-Willionen-Volf faltberätg mit der Oungerheitste au betriegen.

Leiber erlebten wir hierbei voleberum aas Janbinhandarbeiten der äußeren und inneren Emtente. Genus so riesen ja auch im eigenen Lande die Schwarzen, Noten und Golbenen: "Unfere Offiziere haben es in Kranteich und Belgien gerade so permacht", bie Beinde im uns gegenüber im Berfailler Krieben nur da 8 felbe, wad mir Ausland gegenüber im Frieden zu Beefl-Altiomft getan haben"; "nach dem Krieg bon 1870/71 haben unfere Truppen in dem franzölfichen delepten Gebiet e de en fo gehaust wie seit die Franzosen im Rhein- und Auchrgebiet."

Die folgenden Ausführungen follen einen breisfachen Unterfchied flarmachen.

### Berfchiebene Rriegstheorien.

Wir Deutschen haben fast nur Not- und Berteidigungsteige gesührt. Luther, bet den Arteg durchaus als ein Gement göttlicher Weltodrung anertennt wie Mottle, erstärte doch nur Not- und Verteidigungstriege für derechigt. In geschozu lächertider Übertreibung legten 1914—1913 Veichgregierung und Veichgtag Wert daruft, daß es für uns nur ein Verteidigungstrieg sei, und sie oersäumten es darüber, unterm Wolfe die Eugeng und sienen des eine liedlichen Uflichen und über die eigenen Ledensnotwendigsteiten. Dagegen reden die Wesselfden und vor allem die Engländer immer vom Recht ist iegen?).

#### Bismarts Friebensichluffe.

Won den inneren und äußeren Seinden des deutschen Reiches wird Bismard immer als der rächsichslosselben wie ländergierigie Friedensderen, die Visnard wahrschlig nicht aus Blut und Anadysier degann, hat es den Frieden nicht, wie Ludwig All. und Nachobier degann, hat er dem Frieden nicht, wie Ludwig All. und Napolen 1., jo viel genommen, wie er ton nite, sondern wie er br auch te. Und dasselt eichgeint er uns Rachledenden eige zu mahool, las das Gegentelt. In den drei Kriegen 1864, 1866, 1870/71 handelt es sich um die deutsche frage, die Visnard unt lein de ut sich er Eine löste; er dachte nicht merferntelfen an die "Befreiung" der rings um uns wohnenden Millionen beriffen Vollsenoflen.

Der Rrieg 1864 mar eine Abmehr oon banifchen Annexions-

Wohl hat ber Krieg 1866 bem preußijgen Staate einen gewaltigen Machtzuwachs gedracht: auher Schleswig-Holltein Hannover, Hellen, Rassan, Frankfurt a. M. Were das war doch alles eine Berigischung in n er h a l b Alein-Beutschlands, während dem ausscheidennen Okterreich tein Kubreit Land venommen wurch.

Die schönfte Frucht bes französlichen Krieges 1870/71 mar die Aufrichtung des deutschen Kallerceichs. Die Bulge der Franzoseln aufoerglichen mit dem, was sie selbst desigeten Feinden aufzuerlegen pflegen, nicht schwerze genannt werden. Sie musten Essa und einen Zeil won Kothringen zurückgeben und außerdem sänft Milliarben Frant Kriegsfolfen zahlen.

<sup>1)</sup> Bal. S. 270f.

Der größte Unterschied liegt oielleicht barin, daß Bismards Feiebensschülle eindeutig waren und teinerlei Freiheitsberaubung, Militäre oder Hinarztontrolle brachten, während die Freiheitsberaubung, der Freihensbeitimmungen absichtlich in oielen Vuntten untlar und oielbeutig ließen, um nachher eine eifrige Aboolatentätigteit beginnen und nach "Rechtstitelm" sie friedliche Eroberungen suchen zu tonnen.

Deutsche und Franzosen im besetten Gebieti).

Mit Recht weist Linnebach darauf hin, daß es zweierlei Friedenschluse und zweierlei Rachtrieasbelekungen gibt. Er schreibt:

"Bie man bie Griebensichluffe in falche einteilen fann, bie mit ber Abficht auf einen mirflichen Brieben gefchlaffen find, und in falche, bie lebiglich eine Atempaufe bor neuen Eroberungen, bor neuen Rriegen fcaffen fallen, fa tann man auch bie in ben Friebensbertragen borgefehenen Radfriegebefegungen in falche einteilen, bei benen ber bertraglich festgelegte 3med ber Befehung und die eigentliche Abficht bes Siegers fich beden, und in falche, bei benen bies nicht der fall ift, bei benen vielmehr ber Sieger Abfichten berfalat, bie über ben bertragliden Amed hinausgeben. Dedt fich ber bertragliche 3med ber Befehung mit ber palitifden Abficht bes Giegers, fo mirb bie Befanungemacht bie bereinbarten Bebingungen gemiffenhaft beabachten. Beht aber bie balitifche Abficht bes Giegers über ben bertraglich feftgefehten 3med hinaus, fo ift bie palitifche Abficht bas aberfte Gefen, nach bem bie Befagungemacht handelt. Bertrageberlegungen find bann bie unausbleibliche Falge. Die Befagung wird jur Quelle bauernber Reibungen gwifden ben beteiligten Regierungen und gu einer ichmeren Saft für bas befeste Bebiet."

Und nach unserem siegreichen Rrieg von 1870/71? Bei der Besehung frangosisicher Gebiete hatte Bismard feine andere Absicht, als die Sicher-

Racj bem trefflichen Wert von Rarl Linnebach, "Deutschland als Sieger im besetzten Frankreich 1871—73". Stuttgart 1924.

beit für die Bestätigung des endgultigen Friedensoertrags und für die Rablung ber funf Milliarben Aranten. Bon breiundbreifig Departements, Die im Rriege erobert maren, blieben beim Friebenichlug noch neungebn befett, Davon murben bis Enbe Oftober besfelben Jahres 1871 breigebn geraumt, weitere zwei im Berbit 1872, Die leuten vier im Berbit 1873. Bie ber Umfang bes befehten Gebiets, fo nahmen auch bie mit ber Befekung verbundenen Laften bauernd ab. In ben lekten Monaten mar bie Befagung nur noch 5784 Mann und 1029 Pferbe ftart. Dementfprechend oerminderten fich auch die Ausgaben Franfreichs fur die Befahung, Und welche Rechte beonipruchten wir fur bie Befahung? Die Frangofen waren nur gur Berpflegung und Unterbringung ber Befotungstruppen verpflichtet. Wir verlangten weber Unterbringung ber Officiersund Beamtenfamilien, noch Golb, Gehölter ober Lohne, noch Befleibung, Ausruftung, Bewaffnung, Mangoerfeiber, noch Bergabe oon Grundftuden für Spiel und Sport, noch Schulen und Rirchen, Bei ber enbaultigen Raumung bes bejehten Gebiets ichrieb 1873 ber Berichterftatter ber gewiß nicht beutschfreundlichen Times: "Rie ift eine bewaffnete Dacht belfer in ber Sand gehalten und feiter oon oller Enrannei über ein beffegtes Bolf gurudgehalten worben, als Die beutichen Befohungstruppen."

Und wie handelten Die "Gieger" nach unferem Bufammenbruch 1918?

B.

# Fortsetjung bes Rrieges mit anberen Mitteln.

1.

# Durch bie augeren Reinbe.

"Friebe ber Gerechtigfeit?"

Wir etimern uns noch einmol on den "hödsstwurberwollen Betrug" des Papilsonse Chare Borgia im Johe 1502 (cgl. E. 106). Genon is handelten unlere Feinde. Wie oft haden lie ihre II ne ig en nügig et eit betont und den Gedanlen der Annetionen entrültet von lög gewielen! Sei ortifiseteri: Rad Beseitigung unleres "Ralierismus" und "Miliorismus" werde die allgemeine Bestevoerdrüberung eintreten; und der dumme beutsche Micht ist, die der die Geseiche Verlegen der die Aufler kannet der Angelen und hörften weg, entwassiente sie liebst. Wert under Justimme beutsch (1913) wirfte gerade so, als wenn ein eiternes Gitter gestallen und die longe unsterbuckte Raustiernatur der Volleren sie ihre gestallen und die longe unsterbuckte Raustiernatur der Volleren fielt wöre, die lich und is wenn is eiternes Gitter gestallen und die longe unsterbuckte Raustiernatur der Volleren fielt wöre, die lich und mit Gewalt austoht. Das verlieben sie unter "Kreitheit".

Über den "Frieben der Gerechtigkeit", ben uns nach monotelangen Beratungen die Berjailler Friedensmacher im Mai und Juni 1919 ditlieteren, urteilte 1920 Keptens, der engtigke Dertreter im Oberften Wirt-|djafisrat: "Es gidt wenig Epijoben in der Weltgelschichte, welche die Nachwell mit größerer Berechtigung verurteilen wird; der Weltfreig hof in einem offen en Bruch der Der felfligt hen Verträge geen de." Soon 1919 nannte der französische Minister Clemenceau den Berjailler Frieden "die Fortsehung des Krieges mit anderen Mitteln".

"Hößiglier Beitebensmacher bachten nicht beran, die Konfiltsfloffe zu befeiligen, bamit bas
angelligie Jiel des Weltliteigs erreicht werde: Der Weltfriede. Ihr einiget Gebante war: wie lönnen wir den den Niefen, der sich oser
trauensooll in unfere Hond gegeben hab, für alle Zeit unschäddlich machen?
Die Konfiltistioffe wurden gehauft, befonders in Zwifchen und Offeeuropa. Dade oerflanden es bie Seudfer, die Sedfalung der bei großen
Welflawenreiche (Polen, Afchehollowatei, Jugoflawien) als ein Wert
leibstliefer Vollerderfreiung hinzufellen. Die Welt hat niemals fünstlichere
Chaatengedible gelefen, die angebild nationale Wunsche befreibigen soliten. An Wahrheit handelte es sich darum, Deutschand in die Jange zu
nehmen.

Als Sauptziel hatten die Jeinde mit tönenden, phrofenreiden Worten das Seil fi be fil mm un aş re af ber 2 või eler hingeleitli. Worf lie dachten weder daren, blefes Recht den Indern, Lapptenn, Marollanenn, Perfern zu gewähren, noch es für uns Deutsche getten zu lassen. Wasch werden, die nicht des nur als Waste, um gegen das Deutschum ortwebet zu werden. Lügen und die Jich zu gegen das Deutschum ortwebet zu werden. Lügen und die Jich zu geschen Reich und von Deutscheingen, die man den der deutsche Allegen der deutsche Allegen der der deutsche Angeleigen Vereinungesergklistligten Angaden, die man den Friedenscheigeten werder die Voerlangsserblistligte im Alsselbeitgingen, Seid ticol, Norddohmen, Südsteinungserblistligte im Alsselbeitgingen, Seid ticol, Norddohmen, Südsteinungt, Hoffen und Westpreußen machte, waren unrichtie.

Die befgische Megierung behaupter auf dem Friedenskongerh zu Berlatiles, um die Kreise Wakmebh und Eusen zu erhalten, dah die wallonische Sprache die Vallösprache sei und dah diese Zaische zur Genüge geige, daß es sich nicht um ein deutsches Seital Vand handele und domit die Einvereiteung an Weigien ohne weiteres gedoen und gerecht ist.

Roch berlogener haben bie Frangofen gehandelt, um bas Caar. gebiet bem Deutschen Reiche auf lange Beit in einer Form gu rauben, die einer enbaultigen Abtretung die Wege ebnen follte. Wir lafen in einer Eingabe bes Sagrreviere an bie beutiche Reicheregierung: "Bei ben Ariebeneperhandlungen in Baris Ende Mars 1919 murbe bon bem frangöfischen Ministerpräsibenten Elemenceau ber Wiberstand bes Bräsibenten Bilfon und bes Minifterprafibenten Blond George gegenüber ben bon Frankreich borgefclagenen Bestimmungen über bas Saargebiet, welche auf eine bollige Unnegion burd Franfreich abgielten, burch eine unerhörte und unglaubliche Taufdung gebrochen. Clemenceau berief fich, wie Tarbieu in ber "Alluftration" ausgeführt bat, barauf, bag an ben Brafibenten ber frangofifchen Republit Boineare bon 150 000 Frangofen im Saargebiet eine Abreffe mit ihren Unterfdriften gerichtet worben fei, in welcher biefe angeblichen Frangofen um die Biebervereinigung mit ihrem Mutterland gebeten hatten." Gine folde Abreffe ift niemals abgefandt worben, tonnte auch in bem rein beutiden Sanbe nicht guftanbe fommen.

Bei ben Borarbeiten für dem Begfalller Frieden arbeiteten die Hofen and Franzosen mit einem gesälschen Geographiewert, das zu diesem Jweck 1918 don einem Bolen in Barissaussaussenen wurde und gang Oberschieften, Polen, Weltpreußen als polnisches Land besandelte.

Um nun boch ben Go ein gu mahren, als fei ihnen bas .. Gelbftbestimmungsrecht ber Bolter" etwas Seiliges, murben im Rorben und im Diten brei Abitim mungsgebiete feftgefest, in benen bie Beoollerung felbit über ihre Butunft enticheiben follte. Aber melde Berlogenheit haben bie Beinde auch hierdei gezeigt! Um, wie fie fagten, jebe ungerechte Beeinfluffung ber abftimmenben Bevolferung fernguhalten, ichidten fie "interalliierte Rommiffionen" mit Truppen in biefe Gebiete, por allem nach Beftpreußen und Dberichleften. Dieje haben überall bie Deutichen gehemmt und die Richtbeutschen unterftuht. Rach ben planmakigen Tauichungen war es fur bie Entente und fur die Reutralen boch eine große Uberrafdung, bag bie Abftimmung überall mit einem glangenben Befenntnis gum Deutschtum enbete. Trogbem haben unfere Feinde fich nicht geicheut, bas Bahlergebnis mit allen möglichen rabuliftifchen und rechnerijchen Runften gu "torrigieren". Den Bolen murben funf beutiche Gemeinben öftlich ber Beichsel zugewiesen, um ihnen bort wichtige Dacht-Stuppunfte gu vericaffen. In Rord. Schlesmig murbe bie neue Grenge nach einer oorher milifurlich festgesetten Bone gezogen, so bag wiber alles Recht die beutichen Stabte Tonbern und Apenrade unter banifche Fremb. herrichaft tamen. Um icamlojeften hat man fich in Dberichlefien über bas Abftimmungsergebnis hinweggefest.

#### "Garantien."

Die Feinde sind nie um Worte verlegen, wenn es gilt, ihr angedliches "Mocht" zu deweisen. Wie die Frangolen Eliaf-Lothringen nicht "annetliert", sondern "einenter" beden, so fprechen sie jedesmal, wenn sie ben Etid enger ziehen, mit dem sie uns erdrolseln wollen, oon "Garantien" und "Gantionen". Um des großen, helligen Ieles, um des ewigen Friedens willen, müßten wir noch mehr in die Schrauten gewiesen werden. Seit 1918 hat jedes Jahr eine Steigerung der "Garantien" gedracht:

Die ungekeuerligen Zumutungen, die beim Walfenkliffund (1. noembete 1983) an uns geftelft kwurben und wohund wir jede Wöglichteit
verforen, den Kampf wieder aufzuneinnen, waren "Gerantien", und odgleich wir alles punttide gefüllten und on der Bersögerung bes Siedfeniglusfes unigdubig waren, mußten wir jede Bertängerung des Wöglfenlittligandes mit ungebuteren neuen Leftlungen bezahlen: mit der Wögde
von 2000 Landburtigheilltigen Walchien und der Ambelgsfüllt

Eine "Garantie" war beim Friedensischluß die Herabsehung unseres siedenden Heeres auf 100 000 Mann und die zunehmende Berstärfung der seinblichen Truppen im besehren Metingebiet.

Eine "Garantie" war bie Forberung ber Entwaffnung bon Dris- und Grengwehren.

Alls im Mars, 1921 Duisdung und Dusselborf befest wurde, sprach wan von "Santtioner". Unmittelso berauf purche im Mod 1921 durch das Sondoner Ultimatum die Schlinge noch etwas seiner gesporn; damade entstanden die Asider gelingen; damade vonetstanden die Asider gelings den Borvonth für die Wichträumung der Kölner Jone (10. Januar 1925) geben mußte.

Eine "Sanktion" war 1923 die empörende Besehung des Ruhrs gebiets.

Entwürdigend war die endlos fortgefeite Rilliartontrolle. Ihne uns mitzuteilen, worin unfere "Berfediungen" bestanden, wurde die Räumung der Kölner Jone immer weiter hinausgescholen. Wiebern suchten die Franzsein damit neue "Garantien" zu oerbinden, "Echerbeiten" gegen die Angeistellt eines ganz entwofftneten Ostles. Andeitsch war diese, "Sicherbeitsfrage", die mit peinlichem Ernst oon den seindlichen Vergierungen behandelt wurde, die eine Romöble und weiter nichts, als eine neue Korm der ner franzöhlichen Nachtwillens.

Wer die fie na zi fil sie Weth o de scheid die Aglisse Ammbsson am 1. Februar 1925: "Kannteis im Vousissanden die Ammbsson am 1. februar 1925: "Kannteis im Vousissanden die find die nacht die gangen Radwlissis der wohldessische gerinden gestellt die der Wohlsteflecken Langblissen Versissen der Gedanten und zum Berhalten der Währheit eigene erhnoen zu sich siehen, erfreut sich dei biesem Bemühen der Unterflügung eines Teils der deutsissen der Schaften der Wentlichen Versissen der Versisse

#### Bertragsbrüche ber "Sieger"1). Böllerbund.

1. Wir benten zunächst an das Berhalten der Franzosen umd ihrer die Geschaften an K hein und K u.51. Seie griffen sortgescht über ihre Beschunfte finaus; von vornherein war ihre feite Wössch, aus dem linksteinischen Gebiet nach sünsehn Zahren keineswegs zu weichen. Despalse etlater der französisch Winterpreschient Polinare immer om neuen, die fänstehn Jahre hätten noch nicht zu laufen angesangen. Absesadbe erlater der französische Arzieg und die zie den Pheinare wirden Seschiebe, so ersolgten täglich nurchörte Eingriffe in Berwaltung um Rechsprechung, in Wirtschaft um der Arzieg und darent, die ihren Seatospflichen nachsammen und sich nicht ohne weiteres den gesehnderigen Forderungen sigten, wurden oerhörfet hzw. ausgewiesen. Vertragsbrücke waarn die Beschung von Fransfurt a. Ar, der Einmarch im Dissiphort um Duisdung, März 1921; der Einmarch ind Suchspeliet; die Richtzdunung der Kölner Jone.

Als Cabismus muß man bie Art und Weife bezeichnen, wie bie welfchen "Sieger" friedliche Burger qualten : bie unnotigen Bertefts-

<sup>1)</sup> Der größte Bertragsbruch ist und bleibt bas Berfailler Friedensbittat. Aber felbst baran hielten die "Sieger" sich nicht für gebunden.

sperren auf Tage und Wochen, die Aussteldung aus den Wohnungen; die Belfchgandnungen; die Aussveljung von vielen Tauleind Eifendohne demetrn mit ihren Familien; die Befehung der Hoffamter; die eigenmatigier Aufertegung von gahlreichen Zollen; die Haftontrolle; die faglichen Verfügungen, die Wifthandlung von Leuten, aus denen man fregndwelche Angaden erpressen wille; die Hausspellungen; das Emdringen in die faaflichen und städtigken Finangämter, jowie in die Vaanten.

2. Das flaffifce Beispiel für die Anmahung der Franzolen und für das maßter Geifis des Allter dur nie so lie eines deutschiefteinblissen Organs der Ententemächte waren die Leiden des Saarge die is seit unlerem Jufammendrug, Rach dem Berglailter Dittat wurde der franzöfische Gesteller Gegentümer famtlicher Gaartobsenfelber; das sollte eine Knitchäbigung sein für die Bertulie der nordfranzöfischen Bergwerfer "Geme hofe für einen Soseftnopft" Bei 3925 sollte der Boltebund der eigentliche Regent des Gaargebiets sein und dann eine Boltsabstimmung kattlinden, od man zu Frankreich der Zeutsschaft and

liber Coorregierung und Bolferbund bettigtet bie Agigie Aundhögen (1925): Senaß den Agigierung ben Definungen bes Bertigtet bier der treges miljen ollicheit dom Böllerbund fan Coarminiter neu ernant worden, venn auch fiere Biederbool juuffig ist bief Coorregierung beitet os einem Frongelen, einem ous dem Soorgebiet sommenden und bet miljegierung beit anfalfigen Richtfrangelen und der Bertigliedern, bie der anderen Ernnerben und Sandern als Fronfreich und Deutsflood angehören. Der einheimligke Saarländer blilte natürfich Setreuaensman ner Wedblerung fein.

Der erfte Gaarlanber in ber fünftopftgen Regterung wor berr bon Bod; er blieb nur wenige Monate in biefer Stellung, weil er ale burch und burch beutider Monn mit ben übrigen völlig im frongofifden Fobrmoffer ichmimmenden Mitgliedern nicht orbeiten fonnte. Gein Rochfolger murbe ber berüchtigte Dr. Dettor, bei beffen Ernennung bie foorlandtiche Bevölferung überhaupt nicht gehört murbe, obwohl ber Bolferbund immer mieber bos Gelbitbeftimmungsrecht ber Bolfer in allen Tonorten gebriefen batte, Dtefer Dr. Settor batte feit unferem Rufommenbruch in Caprlouis ben Frangofen Sanblongerbtenfte geleiftet; jum Dont bofür war er 1919, im Biberfpruch ju ber Stodtverordnetenberfammlung, bon bem frangofifchen Militarbefehlshober gum Burgermeifter bon Goorlouis ernannt worben. Als Stadtoberhaupt falfchte er eine Dentichrift ber Stobt an ben Bolferbunberat in eine Lopolitate. fundgebung für Fronfreich um und richtete, ohne Wiffen und Billen ber Stodtvermoltung, on Clemenceau und an ben frangofifchen Kriegeminifter Briefe, in benen er im Romen ber Stabt Goorlouis ber frangofifden Regierung ein Treuegelobnis ablegte. Bergebens proteftierten in Benf bie Bertreter ber Saarbevolferung, als ber Bolferbunderot biefen Gerrn, ole ihren "Bertrouensmonn", jum Mitglied ber Regierungsfommtifton mochte (1920). Obgleich es 1922 gelang, Die Falfchung nach: gumetfen, bestättigte ber Bolferbunberat ihn bon neuem in feinem Umt. Erft als er 1923 eines Meinetbe überführt wurde, trat er "ous Gefundheiterudfichten" gurud, ernannte aber felbit einen gletchgefinnten Rochfolger. Rur 1924 verlongte bie Bolfsvertretung bes Svargebiets menigstens ein Borschlagsrecht; trahdem wurde ihr als "Bertrauensmann" ein Derr Cohmann aufgezwungen, dessen Berhalten die Saarbriider Zeitung als "einsah untwürdig" bezeichnete.

Der Bosten eines Auftusministers wurde vom Böllerbundsvat eines Auslies Annelließigte und debemann übertragen, dessen teuelter Mitarbeiter, Brossson zu steine Austum, der Träger der fran ziß serung der 
ber 1 f. sie a. Sch u se num zu Mit der Derbeitagermeister vom Ganzbrüden 
1924 Kottand dunsst Mit der Gebeitagermeister vom Ganzbrüden 
1924 Kottand dunsst Mit der Gebeitagermeister vom Ganzbrüden 
1924 Kottand dunsst sie der Offentlichsteit enthältle, wurde gegen ihm 
von der Ganzbrüden geste der eine Auftragen erfolgen; sie mittige Kabel 
berordnete, den den der der eine Auftragen eines der Kottanden 
1924 finiter ihren Oberbützgermeister.

Obgield der Wilferdund der eigentliche Regent des Saargebiels sin follte, empfing der Parisben der Saargeieung, der Jornsofs Aran follte, empfing der Parisben der Gaergeieung, der Jornsofs Aran follte Recht seine Weispinger nicht aus Genf, sondern aus Baris. Wider auch eine Konfliche Weisbenderweitung, Irampslische Wurden, angedich für die franzölische Grubenverweitung, Irampslische Schulen errichtet, die der Kegierung in Paris unterflanden und in die man die deutsche Kinder lockte. Hährt Johre hinrestenander ist der Arangas koult Bräflichen der Kegierung gewesen, und 1300 wurde zwieden franktreich und England der erstellt der Wilder der Vergeieung gewesen, und 1300 wurde zwieden Parisben franktreich und England der erstellt der Wilferbundsver under Arange der Wilferbundsver under der Wilferbundsver under der Vergeieung der Vergeieung

Durch den Naubbau, den die Frangssen an den Saartobienschleiner treichen, besinders advurch, daß sie die Görferfeitspieller in Angrisi nahmen, welche die Breußische Bergeerwaltung belassen die Kinchen angen Soffer, Kinchen und spaar die Kilendodnen geschörte, durch beim Wolferdund machten nicht den geringsten Eindruck. Offender wie bei Wissisch der frangsfissen kiegeteung, entwoder die Bewölferung mitche zu machen oder des Gaarland als Walle an Beutsschand zurchtellen zu sichen. Kinche Sehrimbesselb, die 1924 bestannt wurden, zeigten, wie beibes nebeneinander berging: Brohagando sie Francisch un d Silbeung der Gaarnierschaft, bestanders der verbossen veulschen Woschung-Westel.

Alls die nationalspialitische Bewagung gestegt hatte und Abolf hitte Reichstangter geworden war (30. Januar 1933), da wurde das Saarland ein beliedtes Jief für die Judene und Zentrumsemigranten 1). Der unermüblichen Tätigkeit des Reichsministers für Aufstärung und Propoganda (Dr. Goedbels) ist es zu verbanken, daß das Saargediet 1935 rese los ans Vaterland zurügefallen ist.

3. Früher gad es eine italienische, frangofische, polnische, ischeische, sowie bei beträckungen, welche die Deutschen trügen trebulden mußten, fummerte sich weber die Weltpressen ooch die Regierung des deutschen Reichen Keichen Keiches, Seute ilt durch die Künfte der Kriedensmacker von

<sup>1)</sup> Bgl. bie fpateren Ausführungen über die Beigentralen ringsum.

Rmar hieß es in einem polnifden Aufruf bes Jahres 1919: "Im Ginflang mit ihren freiheitlichen Trabitionen wird bie Republit Bolen ihren Mitburgern beutider Rationalitat balle Gleichberechtigung, vollige Glaubene. und Gemiffenefreiheit, Rutritt au ben Staateamtern, Greiheit ber Bflege ber Mutterfprache und nationaler Gigenart, fowie bollen Schut bes Eigentums gewähren. Für bie Stellung im Staatsleben und für das Ausmaß der bürgerlichen Rechte ist in der Republik Polen weder bas Glaubensbefenntnis noch bie Mutterfprace enticheibenb, fonbern lediglich die perfonliche Tuchtigfeit." Aber biefe Borte maren bon bornherein eine bewußte Lüge. Rach der Abtretung von Bofen, Weftpreugen, Oberichleften fente fofort ber Rampf gur Bernich . tung bes Deutschtums und ber evangelischen Rirche mit allen Mitteln ein, Bon ben 1.1 Millionen Deutschen, bie in ben abgetretenen Gebieten Bofens und Befibreufens mohnten, maren icon 1922 mehr als bie Salfte teils freiwillig bem Drud gewichen, teils burch Lift und Gemalt verbranat; auf ben Berfailler und auf ben Dinberheitsfounbertrag murbe teine Rudficht genommen. Gin "Staatsichus-Gefen" tft angeblich gegen tommuniftifche Umtriebe gerichtet, bient aber bagu, ben Ausrottungefampf gu legalifieren; bas Bahigefen ichabigt planmagig bas Deutidtum.

<sup>1)</sup> Was ich unter "Deutschland" verstehe, umsaft alle Deutschen Mitteleuropas: nut Soliand, Beigien, Quermung, Coweig, Deutschliererich, sondern auch die geftoblenen Teile von Steiermart, Käenten, Arain, Alroi, Gudetenländer, Welfpreußen, Bofen, Menel, Deetschlefen, Brotichtenber,

<sup>2)</sup> Das find Aberschriften aus wenigen, beliebig ausgemählten Zeitungsnummeen.

1890-1933.

höfe, Blarcyācten, Blarcădec 311 entelynen, d. h. ju rauben, obglefch der Minderchitsschubertrag und die polnische Berialfung diesen Belfa ausderfaltich dem Jugriff entgogen. Troh der zugescheren Abgabefreiseit nahm man den Diranten durch eine "Emigrantensteuer" SO dis 80 Peogent tipse Bermigens ab.

Nicht weniger schimm lach es für die dreieinsalle Millionen Subetenbeutligte in Bähmen und für die Deutligen in Südircal aus. Aschechen und Jialiener fümmerten lich nicht um das Recht der Minderheiten. Und der Batlerbund ? Er zeigte sich überall als gesügiges Wertzeug der graßen und lleinen Entente. Auch jaurten die beutlichen Kathaliten aergebens nach der hilfe des Papstes aus.

4. "Auf Reparatianslanto." Immer neue Bersuche wurden gemacht, um aus bem beutschen Bolle nach viel höhere Summen zu erpressen, als die gesamten Kriegstasten der Entente betrugen i).

Die Saarbergwerte sollten in alle Ewigteit ahne Berechnung ausgebeutet werden, abwohl die Berluste der franzäsischen Bergwerte längst erleit waren.

Im Frühight 1923 erfalgte ber Ruhreinbruch ber Franzseln und Belgler. Einige Monate plate (A. Auguit 1923) erflächt einer Augeminister von Nalenberg im Reichstag: "Wegen geringsügiger Lieferungsrückliche wurde bie Ruhrbelehung aerfligt, abwahl Deutschauserung der Schaftliche Mort an Fepractionen gestiefte hate. Freisig die Repractiansfammissen Wart aus Fepractionen gestiefte hate. Freisig die Repractiansfammissen Wert gering eine viel geringere Leistung. Wer gerobe in besein Tagen veröffentliche was aufswirtschaftliche Institut was Mostfall und Wickler geringen der Grenorien und der Grenorien werden der Grenorien und der Grenorien der Gre

nettunni witb.

Um schamlasesten war falgende "Gutschrift an Reparationen": Rach dem Berjailler Dittat sallten die Erläse des in Feindesland liquidierten deutschen Privatvermägens dem Reparationssonto gutgeschrieben werden.

<sup>1)</sup> Arogbem behauptete Poincaré als frangofifder Minifterprafibent in jeber Sonntagsrebe, wir hatten überhaupt noch nichts geleiftet.

Das wertoollite diefer Objekte hatte einen besonders hohen Beitrag liefern müllen; es hatte einen Friedenswert von 1,4 Milliarden Goldmark. Diefes Objekt würde sine Hrieden Goldmark an die französische Societie voor die Leife konstelle voor die Leife voor die voor

#### "Abrüftung."

"Ho of strug il" Die Notifiken Olec Betrug il" Die Pagifisken oller Länder hatten die frohe Botschaft vom emigen Feiden und vom Ende des Milliatrismus, des "Jerstürzes aller Aultur", verfalndet; sie verschieder Kriteg werde der alleeligte sein und eine allgemeine Abrullung folgen. Natürlich milje ein Casaat den Annag machen, und ver fönne das anders sein, als der um Wassfenstillftand diete. Durch eine einigig-artige Lügenpropaganda wurde der deutschiede Pückel de derte, daß er des "vertuske alle Ensten mit seinem Milliatrismus" umfürzte und sich selbst entwossfinet.

Und die anderen? Zwar hatten sie feierlich versprochen, seldst adhurissen, wenn unsere Entwossenung vollendel siel. Statt dossen floogte eine als ge meine Un frü für ng. Daran änderten weber die Flottenschlommen etwas noch die lächerlichen Abrossungsforgerenzen. Die gonze West ringsum siorrt heute mehr in Wassen, zie zwoor. Sogar Velgien, Posen, Afchehossender.

2

# Durch bie inneren Feinbe.

Auch die internationaldemotratischen Flaousdeutschen waren dei der Benügung des dittigen Rüngens (November 1918) zu einer Portsesung des Arteges mit an deren Mitteln sielt entschollen. In ihrem adgrundtiesem Soch gegen des Preußentum und das Bismardreich wetteissert die schworzeutsgoldenen "Sieger" des eigenen Landes mit den äußeran "Siegern".

#### Berftlavung bes beutichen Bolles.

Als Sindendurg und Qubendorff im Setds 1918 zu der Erlenntnis lamen, daß der Krieg zu beenden und Waffenstillsfandsoexhandlungen zu eröffnen seien, da dachten sie nicht an einen Krieden um jeden Preis.

Unfere militörische Lage wor feineswegs perzweifelt; unfere Truppen beboupteten fich jenfeits ber Grengen, nicht nur in bem weiten Dften, fonbern ouch im Weften, Die Reinde, befonders die Frongofen, waren aufs aufterfte ericopft. Es beftand burchaus bie Möglichfeit, bag ber beutiche Riefe fic noch einmol zu einem erfolgreichen Biberftand aufroffte, und baoor batten unfere Comargrotgolbenen nicht geringere Ungft, ols bie ouberen Reinbe. Deshalb mußte bie Rovemberreoplution ben "verfluchten" Militarismus beseitigen. Es gelang bem Totengraber bes Reichs, bem oom beiligen Papit hochgeehrien Ergberger, jowohl bei ben Baffenitillftanbsverhandlungen als auch bei ber Annohme bes Berfailler Friedensbiftates bie enticheibende Rolle gu fpielen. Um bem Ermachen bes beutiden Bolles guporgutommen, unteridrieb er eilfertig olles, mas ber frangolifche General verlangte, und die Forderungen ber Frangofen muchfen in bemfelben Dage, wie fie in Ergberger ihren beften Bunbesgenoffen ertonnten. Richt nur bie Arieass, fondern auch die Hondelsflotte, bazu unermekliches Material murben ousgeliefert, auch bem polnifchen Generol Soller ber Durchmatic gestattet.

"Sodftwundervoiler Betrug!" Eraberger berftand es ebenfo. wie die augeren Feinde, ben beutschen Dichel burch heilige Berfprechungen au beruhigen. Satanifch mar bie Berlogenheit, momit er bie Bemphner ber bebroften Grenggebiete in Giderheit wiegte, um fie an ber Gelbitbilfe gu hindern. Abordnungen aus bem Gaarland, die im Januar und Mars 1919 gu ihm tamen, beruhigte er mit ben Worten: "Wir werben unter feinen Umftanben in eine Abtretung bes Spargebiets willigen: lieber Fartfetung bes Rriegszustanbes." "Gie brauchen fich wegen bes Saargebiets feine Gorge ju machen. Es ift ausgeschloffen, bak bas Sagraebiet bireft ober inbireft abgetreten wirb. Ich gebe Ihnen mein Wort, bag es feine Regierung geben wird, bie einen Grieben unterzeichnet, ber bas Saargebiet ober irgendwelches andere beutiche Land preisgibt." Und auf die Rrage, ob bas Saargebiet nicht etwa zeitweilig befest murbe, antwortete Ergberger: "Das Caargebiet wirb auch nicht vorübergebenb befent. Bir merben ber Entente anbere Garantien geben, um bie gewünschten Roblenlieferungen berauftellen, und geben in biefer Sinficht volltammen tonform mit Amerita." - Dach Unnahme bes Berfaitier Friebenspertrages burch bie Beimarer Rationalberfammiung telegraphierte ber Führer ber iesten Abordnung an Ergberger (20, Juni 1919): "Bin faffungslas über Ihre gegenwärtige Saltung, bie in icharftem Biber fpruch fteht gu ben une feinerzeit gemachten Berfprechungen." Darauf ift nie male eine Antwort ergangen.

und ausblünderten, hinderte er als "Gegner bes Militarismus und Chaubinismus" jeben deutschen Miberftand und berichtete nach Berlin, daß alles in bester Drbnung fet.

Und dam die Behandlung der indferen Baltifum ir upen fluff Bunfa der gleiche wurde ein beutiges Freiwilligenhere gegen den ruffissen Balfigenismus aufgestellt, das sehr erfalgreiß vorging. Dann ader wugd sowoff bei den "Siegern" denligen als auch dei den, "Siegern" im Rich die Peliogustis, de mödte danas für das Deutschum ein Genim eriväglich Albeitum wurden die heitigsten Verfrechungen nicht gehalten, vielmehr die braden Krieger bie Ausschliebe dehanbelt.

Mit Recht fagte ber Abgeordnete Albrecht von Graefe in einer großen Reichstagsrebe bes Jahres 1921:

"Es iff für mich ein unerträgliches Gefähl, daß unfere Minister sich darun gewöhnen, in ben Momenten, wo ihnen des Wasselfer an die Rehle geht, wo sie die Boltsstimmung fürchten, mit ihnen den Worten Bersprechungen zu geben, die des Bolt in dem Bertrauen bestätzen, daß wirtlich etwas geschiebt, was dem Boltsampfinden entspricht; daß aber die Bersprechungen mich ein mer erfolgen, daß aber die Bersprechungen mich ein mer eleb werden.

Rudichauend werden wir bereits die Neuorientierung ber ichmargrotgolbenen Reichstagsmehrheit im August 1914 fo beurteilen burfen, bag fie ber Bolfsftimmung nachgab, um fie nachber in ihrem Ginne umgubiegen. Und als Ergberger, Geibemann felbit bie Regierung in Sanben hatten? Wir benten an ben Oftober 1918, wo man im Bolt ben nationalen Widerftand forderte; besonders aber an ben Dai und Juni 1919, mo alle Deutschen in ber Ablehnung ber Friedensbedingungen einig maren. Gin Sturm ber Entruftung ging burch bas gange Bolf, ber an bie berrlichen Augusttage 1914 erinnerte. Allenthalben fanden große Protestversammlungen ftatt. Besonders eindrudsvoll mar die Rundgebung in ber Berliner Universitätsaula, an ber lich alle Barteien und Die Regierung beteiligten. Die Sogialbemofraten Chert und Scheibemann. ber Fortidritisbemofrat Saugmann, ber Bentrumsbemofrat Fehrenbach wetteiferten mit ben Rechtsparteien in Ausbruden bes Abicheus. - Alles war Gautelfpiel, um bas Bolf in Sicherheit zu wiegen und bann boch feine Berfflavung bedingungslos gu unterichreiben 1).

374 1890—1933.

A a b i e f em Regept handelten die regterenden Demofraten auch joder. Niederbolt riefen fie, der Wolfstimmung nachgebend, laut ift "unannehmdar", "unmöglich" zu den Forderungen der Allisetten, um dann tegelmäßig umgutalten. Wie benten an des Jahr 1921, als am 5. Wal in Vondon oretindet wurde, daß wir 132 Milliatden Goldmarf jahlen sollten. Unfer Außenminister Simons ertlätze die Anspräche für unannehmdar. Im Namen dere Sozialdenmortate sagte der Reschsänzige Willer: "Eine deutsche Keglerung, die bereit wäre, die Porschäuse ausstührde zu ertlätzen, wich sig nicht geher der Verlässen von der Verlässe

Dosfelbe Gautelipiet wiederholte fich 1922 bei der Forderung der Finang fantrolle, 1923 bei dem Aufreinbruch, 1924 bei dem Dawes- und 1929 bei dem Young plan. Am 29. August 1929 stamb in den Zeitungen: Die deutsche Detegation, an ihrer Spife Dr. Strefemann, werde unter teinen Umfänden des Aufommen unterseichnen, auf bas sich die Allitecten nach der Wochen langen Bethandlungen auf Roften Deutschlands geeinigt hatten. Sohon am Tage darauf wurde berückt, daß die Bedingungen angenommen seien, und unster tömischibligheit Zeitungen deutsche Seitungen deutsche Seitungen deutsche Seitungen deutsche Seitungen deutsche Seitungen deutsche Seitungungen aus verbreiten.

fiber biefe Abbiegungsneihobe ber Internationalbemofraten ichrieb Theabor Fritich am 1, Januar 1928:

"Es gibt ein raffiniertes Berfahren, um jebe öffentliche Bewegung mit Sicherheit unicablich ju machen, indem man fie auf ein totes Gleis vertchiebt."

Sabatage bes Bolfswillens! Kluge Unternehmer bemächtigen sich der Sache, ehe ehrliche Menschen sie in bie Hand nehmen; und sie erlassen

Durch Erzbergers Tätigkeit gelangten die Allfierten zu der überzeugung, daß die Reichsregierung das Berfailler Oktat dedingungslos annehmen werbe, und siellten am 13, 6, 1919 für Ultimatung.

internatianaten fpetulativen Großtaptiat freie Babn gu ichaffen: darum mußte ber Bertrag trealhalterweife unterzeichnet werben, obgleich bas Reichstabinett Renntnis von ber Berchonblungsbereifigiet ber Entente batte."

Mus eine Riede des [enaydifchen Meitlers Tarbleu (25, 6. 1920) beställgt: beh im Milletten monattong fis gegen die fraterieungen Clemenceus aufs [chäftlige wuhrt hatten; daß im Zenuar 1919 als Grundlage für die Berhandlungen will milbeur Friedensbedingungen außestüllt kinn; daß Clemenceun ein Jusefläsobnis nach dem anderen Millen abgerungen fab eine des juderigen der Berhängungen (7. 5. 1931) bie Rezus filt al ber Milletterten umgeheuer gewefen [ei, ob Deitlich abm unterglöhen merbe aber nicht

einen Aufruß, der in geschiefter Weife alle die Schlagmarte enthälf, die feit geraumer Zeit im Umlauf find. Der Aufruß enbet mit der Aufsoeberung zur Albung eines großen Bundes. Taufende, Zehntausende, Dunderttausfende himmen begeistert bei. Es wird eine große Sache, und — zuleht berläuft sie im Sande.

Friish erinnert an ben Berd and ju Betam fung ber Ariegaich ub luge. 1100 Bereine und Berdande folossen fingen Reight bei ein grofe Baltsebenegung aus. Wer alles berlief nach obigem Rejept; wer unter ben ihrenden Mannern Namen wie Delferul, Miege, Dernöurg iss, ber wuße, was zu erwarten wer. Ind fo fam e. Der Berband schwanz is der Derausgabe eines Budleins auf, das wirftich eine Reihe ernier Zasiachen, von alsen Schwanzer einer Feine, aufgasse und bereiter Asiachen ber Empbrung fand. Wer- danit war Schuft. Es ge ja a nichtis; "bie tochende Wolfseles fatte if da ausgefocht".

Die Flavusdeutschen, als die inneren Feinde des Preußentums, trugen die Hauptschuld an der dreifachen Berstlavung unsers Bolles: Wir wurden politisch verstlavt und hörten auf, ein souveraner

Staat zu fein.

Indem die außeren Feinde, mit Unterstützung ber Flavusdeutschen, mit unerschütterlicher Zabigteit, Jahr um Jahr, Wonat um Monat ben Erboosselungsstrid enger zogen, erreichten sie unsere wirtichaftliche Beriftaungir.

Dazu fam die gestige dzw. tulturelle Berstlaaung. Sie wat die größte und schimite Not. Es gelang Nom un vol Jud a, unfalles, was die gestige Nadrung unteres Wolfes dibete, einen deherrichenden Einstluß zu gewinnen: eine Entwickung, die leider schon vor Jahrzechnten begonnen hatte, durch die Novemberrevolution aber zu vollem Sieg gelangte.

#### Die Lügen Demofratie.

Den Ampruch, "Alleinfeligmodend" zu fein, b. 6. allein far bie bleieritige und ineliefig Belf das wohrt Beil zu betingen, ils ein Erbe bet eitige und beniehige Belf das wohrt Beil zu betingen, ils ein Erbe tuntergebenben Allen Aufluchen. Ist bie Luben feinen Aldziuden als Bollimenschen unerefannten, da jeit man in Amna den Belfelschlickereis für die Wenfcheit, die eigenen Roulischen Belgelscheit, die eigenen Roulischen Belgelscheit, die eigenen Roulischen Bereifischen Einstellung der Berunftgemöße Mich estellte bes Welchaftereischen Fara die einstelle Welche Belgelschaftereische Pritz de, mit der Mitzud, allein bas wahre Seitlene Welchaftereische Welchen und Prede in der die eine Belgelschaftereische Welchen und Prede unterordern mößere der Verben mößere unterordern mößere unterordern mößere der

<sup>3)</sup> In feinen Rud, "Berufpstand und Sinat" frieft Braumeiler (s. 186 f), won den "Mittifgattstätten, die nut für unfällig Seinal auf durffem Wohn dahen, deren Schieft auf der Stadt nicht und der Schieft der Betald nicht mit dem Schieft des beutiffen Staates zu enlischen deugen. Dies Wirfspattstäfte wollen nicht festlicht der Ruchn, fendem Berhändigung mit den ferschen Kimangundich der Welf, um den Breits der Erlia au ung des deutschen Schauften der Mittigen Bolles" (Alls Stauweiler das ischieft, war es geführlich, des Durf, "Webt" zu gebenachen.)

An ber Reugeit glaubten Kranzofen, Engländer und Aussen, bie gang weit frangfolijd, englidf, nuffijd maden zu missier; sie frachen von ihrer "Misson" (Sendung). Bor allem aber war es feit dem 18. Jahr pundert (d.). Eit dem Zeitalere der Mississium und der frangfissen Kedulution) die Dem ofratisse Estaatside, weiche den Prund erhoß, über die gange Bell ausgeberleit werben zu missen

Sind bie beiben Sauptfeiten ber tatholifchen Staatstbeet); man tam fie bie geiftliche und bie weltliche nennen: ber Belt-Gottefflaat und bie Beltbemotratie. Belbe fabe ich jeit Johen als die bei bei den größten Lügen ber Beltgeich ichte bezeichnet.

"Mas 1519 ble Bolleirembjeit bes Raifers, 1315 ble unhjellige Milmap to Dynajien, 1371 bet Gentin-Delpoitisma Sièmanch serbihoerten, bafür ward 1919 ber Weg frei. Die Dutligen empfingen, du Zrofgefdent ber Rob, bis Joneme ber politighen Mündspleit, bie Einrichtungen für eigen e Schief falsgestalt ung, bie Berlastung ber Zemotatier.

<sup>1)</sup> Bgl. meine "Gefcichte ber fatholifchen Staatsibee".

Die große Taufgung! Rubertich wurden wir das bemotratischte Bott ber Welt. Richt nur das Neich, sondern auch die Länder, Prodingen, Arrije, Städte erhielten für ihre "Bollsvertretungen" das allgemeine, gleiche, dirette, geheime Wahftrech, und wahlberechtigt waren alle Personen männlichen und weiblichen Selchiechs, die das wansiglie Lebenssahr vollendet hatten. Und darin sollte die Freiheit bestehen? War es nicht eine Lüge, daß wir durch die Nevolution die Freiheit gewonnen hatten.

Bolfsstaat? In der längli überwundenen Gedonterweit des 18. Jahrunderts, der französsischen Altstaung", wurzelse die neue Weimarer Werfassung, und es war dezeichnend, daß ein Jude (Preuh) sie entworfen hatte. Natürtlich fehlte ein freudiges Betenntins zum Schanten des deutschen Auftimalitaates; nicht einmal die deutsche Reichse und Staatssprache wurde feltgelegt; wir vermitzten Schubeltinmungen gegen die Simwonderung Fremblichungier, vermitzten tzenden Gegengewähr gegen die Allimacht des demotratischen Parlaments ("Schwahdube"), wie es doch die Gemotratischen "Rulterflaaten" Frantfelch ergland, U. Ameerita beissen; wir vermitzten die Sauptsache, eine starte Reichs- und Staatssewalt.

Bolisftaat? Wetchen Ginflug hatte benn unter bem vielgepriefenen neuen Guftem bas "Boll" auf bie Aufftellung ber Wahlliften und auf bie Bufammenfegung ber Regierung 1)? Feftftanben und "ftabil" waren allein bie Barteibaupter von Roms und Jubas Gnaben: Gie machten bie Bahlen und verteilten bie Amter. Unwillfurlich benft man an bas erfte Triumpirat in Rom (60 por Chr.), ba bie Führer ber brei großen Barteien fich einigten, Bompejus, Craffus, Cafar, und bie Dacht unter fich teilten. Go war bei uns feit bem 9. Rovember 1918 ber Ctaat ein Beuteobjett fur unfere ichwarg-rot-golbenen Barteien, Die ihre großen Begenfane beifeite icoben, um Conacherpolitit gu treiben. Das enge Bufammenarbeiten von Rom und Juda, von Zentrums-, Freisinns- und Sozialbemotraten brachte bie Staatsmafdine gum volligen Stillftanb; fie hatten nur ben einen Gebanten, Die boben Boften bes Reichstags- und Landtagsprafibenten, bes Breugifchen Minifterprafibenten, ber Ober- und Regierungsprafibenten ufw. gemein am gegen bie "Rationalen" gu perteibigen.

Wie verächtlich sprachen jene Leute von bem fruheren "Obrigkeitsftaat" und von der Herrschaft des Rapitalismus! Und dabei gab es bei

uns zu leiner Zett einen so schomfolen Despotismus, wie nach dem Sieg der Demotratie; gerade durch die Revolution gelangten der Staatsobsalutismus und die Staatsammipaleng, die gentralsstige Kegterungssjuckt und die Vürartatie, der Gesetgedungsdespotismus der Staatsgewolf, die Hertschaft der Verlegen und der Verlegen der Verlegen und die Hertschaft der Verlegen der Verlegen der Verlegen und die Verlegen der Verlegen der Verlegen und die Verlegen der Verl

Weld ein Nifbrauch wurde mit dem Wart "Pallsgemeinschaft" und mie Ausbrud "Bürgerliche Parteien" getrieben! Was wußten dem die schwarztotgaldenen Halbdeulichen und ihre undeutschen Guhrer von "Balt, völlich, Bollstum"?

#### Die "Führer" ber flavusbeutiden Republit.

Für die erste Rachtriegszeit kann man Rathenau, Erzberger, Scheidemann (gold, schwarz, rot) als die Triumvirn bezeichnen, d. h. als die drei Männer, welche die Wacht in Sänden hatten.

Der Jube Rathenau:

Nathenau liebte es, als eine problematisch Natur zu erscheinen, als ein Philosoph, der auf allen wissenschiefen Gebieten Housenschieden, bes Freunds aller "Wielfeitigen"). Aber hinter voller Wosks veröng sich eine Verlenden des Freundss aller "Wielfeitigen"). Aber hinter beier Wosks veröng sich ein Piebenutier Wille: Wilt sicheren Griff ris er gleich dem Ausbruch des Weltsteiges die ganz Kriegswirtschaft an sich und wurde der Urfeber gestigete Verwirtungen. Nach dem Artiege befannte er: "Die Weltgelchiche hätte übren Sinn verloren, wenn der Kaiser als Sieger wurd des Verlegen der Verlegen von der Kaiser als Sieger wurd des Verlegen von der Kaiser als Sieger wurd des Verlegen der Verlegen von de

Weld himmelweiter Anterschied liegt zwischen dem, was Kreiherr om Liebig 1), und dem, was Anthenau nier, Zetrug am ventschien Striberr verstandt: In Anthenau Buch , Der deutliche Staat" heihrt es, Am die Staat verschied der Verschied ve

<sup>1)</sup> Als "gwiefpaltig" ericheint Rathenau auch in bem Buche feines Lobredners Dr. Stemberg: "Rathenau ber Kopf."

<sup>2)</sup> Frb. v. Liebig veröffentlichte 1919 ein Buch, "Der Betrug am beutichen Boll" (Debmann. Munden).

"Der Zusammenbruch Deutschlands steht unmittelbar beoor. In ber nächsten Zeit wird Deutschland in brei Teile gersallen: Bayern, welches sich mit den Resten Ofterreichs oereinigen wird;

die Aheinprooinz, die eine Art zweites Belgien darftellen wird; Rorddeutschland, das unwiderruflich dem Bolschewismus oerfallen muß."

# Der Zentrumsmann Erzberger:

Erzberger mar der Bater der unseligen Friedensresolution vom 19. Juli 1917; indem er ben Gerninichen Gebeimbericht befannt machte, ftartte er unfere Reinde. Bei ben Baffenftillstandsoerhandlungen gab er leichtfertig noch mehr preis, als bie Reinbe forberten. Durch taufchenbe Berfprechungen bat er bie beutiche Grengbeoolferung im Weften und im Diten betrogen und bann im Juni 1919 bie beutsche Rationalversammlung überrumpelt. Als Finangminifter betrachtete fich Ergberger als .. Sogialifferungsminifter"; alle feine Steuerplane maren biftiert com fogialiftifchen Eigentumshaß, oom Sah gegen bas werteichaffenbe Rapital. Und wie unverantwortlich bat Ergberger bie Gelbpapierwirticaft gefteigert! Gelbit ber Sozialift Calwer nannte biefes Berfahren einen "grandiofen Boltsbetrug", Die Methoden eines Sochftaplers feien harmlos gegen bieje Methoben ber Gelbbeichaffung, Geinen mahren Charatter enthullte 1920 ber Selfferichprozeg. Es zeigte fich, bag Erzberger mit orientalifdem Gefdaftsfinn fur feine eigene Gelbtafche forgte, mabrend er als Minifter pon ben anderen mit beweglichen Worten Die größten Opfer für bas Baterland verlangte; bag er fogar bie eigenen Steuererflarungen falichte, mabrend er öffentlich lich aufs icarfite gegen faliche Steuererflarungen ausfprach. Das richte rliche Urteil verfundete, bak ber Bahrheitsbeweis fur die oon Selfferich gegen Erzberger erhobenen Beiculbigungen im mefentlichen gelungen fei; fur Die Bermifchung politifcher Zätigleit und eigener geschäftlicher Intereffen; fur Unmahrhaftigfeit, Unanständigfeit, politifche Tatigfeit gum Rachteile Deutschlands. 3mar murbe ein wiffentlicher Meineid nicht angenommen, meil Erzberger mabrend ber Berhandlungen feine eiblichen Ausfagen richtigftellte. Aber bas richterliche Urteil ftellte fest, bag es fich bei ben nachgewiesenen Unmahrbeiten Erzbergers "nicht um oereinzelte Falle, fonbern um ben Musfluß einerinneren Unmabrhaftigleit" banbele, und es fügte bingu: "Mehrfach mußte er eibliche Ausfagen miberrufen, bie er nicht mit genugenber Sprafalt gemacht batte."

Mit Nicht schried Derstinanzard dr. In an gin der Deutschen Zeitung, "Edithem Geigegbung und Wistlichung in einer dam liegen, eben wir im Wahrbeit in untontrollierbarer Finanzwirtissoft; da man "lawerdi", fontrollierbarer dinanzwirtissoft; da man "lawerdi", fontrollierbaren ginter der Seitung der das übsgie Seldhinauswerfen und fünfliche Geldmachen, das wir erlebt zahen wir erlebt, und ist der Vertreibenschen Seitungen, die dem anzeitigen beutifigen Schichlaate den Tiptennamen "Schiederrepublit" eingetragen denen Nocht der Deutsche Jahren ja gen istel, was deprenden für der der Vertreibensche der Spienen ja gen ist, was deprendikt sie im

Jur Beurteilung des sozialdemotratischen Reichstanziers Scheibenn ist seine Stellungnahme vor dem Arieg besonders wertwoll. Am 10. Desember 1901 äuberte er sich als Abacordneter:

"Ich lenne die preußische Geschichte gut genug, um zu wissen, daß der Bortbruch so zu sagen zu den erhabensten Traditionen besin Breußen regieren den Haussesseptert."

Als im Anfang des Jahres 1912 viereinhald Millionen beutlicher Mähler lifre Chimme sur die voie Internationale abgegeden hatten und hunderlifte Schinzelle in den Reichstag einzogen, da reise Schin solialbemann in seiner Siegesfreube nach Parie; dort frat er im Warz 1912 bei dem Siegessselle der französsische Solialiken über dem Siegessselle der französlischen Seichstag swahl als Helben der Ausgang der deutlichen Neichstag swahl als Helben der Ausgang der deutlichen Neichstag wacht der Verleichen der Anfanz der Verleichen der Anfanz der der Verleichen der Verleiche Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleich von der Verleichen der Verleiche Verleiche Verleiche Verleiche Verleiche Verleich von der Verleiche Verleiche Verleiche Verleich von der Verleiche Verleiche Verleiche Verleich von der Verleiche Verleiche Verleich von der Verleiche Verleich von der Verleich von der Verleiche Verleich von der Verleich von der Verleich von der Verleich von der Verleiche Verleich von der Verleich von der Verleich von der Verleich von der Verleiche Verleich von der Verleich von der Verleich von der Verleiche Verleich von der Verleich von d

"Id betone mit aller Schäfe, dog wir weder im Reften noch jenfelste Rovble einen möglichen Zeich einen Kontinenten in Deutschaft und und unsere Freunde in Frankreich und England find siet entischlen, eine Katolkrophe, wie lie ein Arieg im Inneren Europas für die gange Auturweit bedeuten wärde, zu verfinderen. Weche Flüssfonent

In den verföngnisvollen Monaten Wai und Juni 1919 hat Scheldenmann flich einerfeits an der Protefttundspetum beteitigt "die Sond jall verkorren, die jolde Urtunde unterschreibt"), anderseits dem Volke verfüglich ver den Wolke verfüglich ver den Wolke verfüglich ve

Die weiteren Reichstanzler? Dem Zentrumsmann Fehrenbach wurde es übel, wenn er das Wort "völtisch" hörte.

über ben sozialbemotratischen Reichstanzler a. D. Bauer enthüllte ber Barmat-Autisterprozeß (1924/25) so haaftraubende Dinge, daß er von ber Partei gezwungen wurde, sein Manbat niederzulegen; er war, auf Rosen bes Reichs und zu personlichem Borteil, in die schmutigen

<sup>1)</sup> Rach einer Flugschrift des Borfigenden ber Deutschen Bereinigung, Graf ju Hoensbroech.

Schiebergeschäfte ber Oftjuben oerwidelt. Zugleich mit ihm andere sozialbemoftatische "Führer": Heilmann, der Minister Gradnauer, der Polizeiprässent Ricker.

In dem Zentrum-Reichsfanzler Wirth waren bie ichwarzen, roten . golbenen Farben innig perbunden. Die Ermordung Ergbergers (1921) und Rathenaus (1922) nutte er gu einer verlogenen Bete gegen bie Rechtsparteien aus, fprach oon einer Atmofphare bes Blorbes und ber Bergiftung, Die bei ben nationalen herriche, nannte bie Ermordung Rathenaus bas "Werf einer weitverzweigten Berichwörung". Damals begannen bie unerhorten Eingriffe in bie Unabhangigfeit ber Richter, d. h. in das Rechtsperfahren, wobei der Reichstangler Dr. Wirth eifrig oom Bentrums-Muftigminifter unterftugt murbe. Der Sag richtete fich gegen bie Nationaliften und Bolfifden. Diefelben Leute (Brigabe Ehrhardt), die ihr Beben eingefent hatten, als die Polen uns um ben letten Reft Oberichlefiens bringen wollten, murben als Comerperbrecher, Sochverrater, Mordbuben, Jehmemorber por ben Staatsgerichtshof gebracht. Drei Jahre bauerte bie Untersuchung, Das Ergebnis? Rach bem richterlichen Urteil handelte es fich bei ben Unflagen um ,lauter Irrtumer", bewußte Falfdungen und Berleumbungen".

Ahnild war es bei dem Magdeburger Beleidigungsprozeß 1924. Gegen das richtetlige Urteil, daß der Reichsprassibent E 6 er t sich bei dem Munitionsardeiterstrett 1918 des Landesverents lichtlig gemacht dade, wurde Berufung eingelegt. Jwischen dem Urteil erster und zweiter Instante deleidigte ein Landerstädische der Mandebura mitterenden Richter

Damals ichrieb ber Rechtsanwalt Dr. Rubell:

"Was soldt man dagu jagen, daß subtisen einem Utreit erfter und weiter Inflam gann Bollsgenüben, Berbahne, gestüblien keiteide und Staats mitigerten, Nichter, Amodite und Nechstehrer über einen Schölfener einer Schölfener einer Schölfener einer Schölfener inder ehreiten Gedurch das Ereid weiter Inflam noch jahre Anfelien ber Berfon und Säche utreiten fünnen, wenn die Klicker sich von der mitigen Bestätigen wir das Utreiten Tübensen, werden die Hicker sich von der Verlagen uns der Verlagen der Verlagen uns der Verlagen der Verlagen uns der Verlagen gesprochen, weit wir nicht den nötigen Wut gehöbt fälten. Web das lied unt das den Verlagen es wird die Artiet im Bolle erweitern."

Ebenso wurden in den Barmatprozessen dem Staatsanwalt und den Richten partespolitisse Erwägungen untergeschoden. Unter dem "getruchten alten System" war es üblich, dis zum Urteitsspruch größte Zurüdhaltung zu üben.

Eine überaus traurige Rolle hat der sidbiss oersippte Dr. Strefemann als Abgeotdneter, Neichslangter und Ausenminister in unseren politischen Zeben gespielt; er war ber unssellollise Bertretete der "mittleren Linit", Jührer der nationalliberalen und hatte der bet deutschen Boltspartie. Bor 1914 stand er inkt, in den ersten Artegsfahren rechts, fell aber 1917 mieder nach lints um. Rach der Recolution löste er ich bald von der "nationalen Opposition" und ichöß sich, "um Schlimmeres zu verfälten", den Schwarzschgoldenen an. Dadurch wurde er ergierungsstäbig, war 1923 für kurze Zeit Reichstanzler, seit Voveneher 1923 die Aussellenmister. Er trat in den Kreimaureroche ein und fühlte sich gludlich im Berlehr mit den englissen und franzischen, "Brüdern"; er lah überall "Silbertireisen", besonders bei den Aldsjuhg des Lotarnopaties (1925) und der der Missahme in den Wilstalle bund (1926), mußte aber vor seinem Tode ertemen, daß sein Bertrauen von den "Kreibern" geindlich mißbraucht sich.

Wie leichsfertig Strefemann mit der historischen Wahrheit umging, mie ein einziges Beispiel zeigen. Als Aussemminister appellierte er 1924 an das Rußebeddiffnis des Bolles und wannte vor den Schimenn und Drängenr; dabei wies er auf die vorbiblidie, "abgellätet Ruße" des Claatsmannes Freihern vom Stein fin. es fre sen nu no Seien fin. Extende der Aussensche der Auflach der Aussensche der Aussellung der Aussel

Roch einige "führenbe" Manner ber beutichen Republif!

In ben Korruptionssumpf (ber Juben Barmat und Aufisker) find auch ber Bentrumsposiminister hofte und ber sozialdemofratische Wirtschaftsminister Schmitt führengegitten.

Sojialdemotratlise und demotratisse Kultuskniniser (quest höß än fiß begannen den Jodissiuken, jehre" Togenten aufquipingen; nic benten an die startbelasteten Juden Alfolai-Löwenstein und Lessiug. In die neugegründelen Auderständigen Under Auftre der die Fernandeute, etals Agistien und Judenstämmtligen auf Professioren für die intissen Vorsissenlicher deutze.

Der foglaldemofratifce Ministerprafibent Beigner in Sachsen wurde au schweren Freiheitsftrafen berurteilt, weil er mit bem Strafgejehluch vielfach in Konfillt geraten war.

Als die Franzofen 1923 in das Aufrgebiet einbrachen, sach Sebering in dem Heldentum der beutschen Sabotagetrupps eine innerpolitikse Gesär. Indirect riggt er die Schuld an der Tragöbie des Leo Schlageten, am 28. Mai 1923 von den Franzofen wie ein Verfrecher erschoffen wurde.

<sup>1)</sup> Bgl. Bulle, "Schuldbuch ber Republit"

Berfuche, bie Reichseinheit gu gerftoren.

Ab er andere Plaine kanben wiederhalt felt naße var ber Berwittlichung, wobe is eut sich se'ep aratif iren (von ber Zenttums- und Baprifchen Ballspartei) im Bunde mit den Franzelen eine Austellung des Reiches betrieben. Unter biefen Landesverratern haben lich besonders der daptische Austernabetto Seine, der Oberbürgermeister Abenauer und der Pharter Kastert aus Köln, der Areiter Prälat Kaas und Dr. Darten betrangetan. Geplant war die Witternung

ber Zentrumsstaaten Graßbagern (mit Einschluß bes größten Teils van Deutsch-Ofterreich). Baben. Württemberg:

bes rheinisch-weltfalischen Freistaates mit eigenem Jugang jum Reer in Olbenburg;

bes selbständigen Welfenreichs mit Einschluß von Braunichweig:

ber felbftanbigen ich lefifden Republit').

Ein leiliames Jusammenabeiten von flavusbeutigien Landesverrätern mit Irangistijen Chaudnitten, wobei wiederhalt bie Waste "fggale" Bettrebungen getragen wurde! Schor im Winter 1918/19 verluchten biefe herren, die Berfaller Friebensmacher zu beeinflussen. Nach der Belehung bes linten Rheinulers wurden immer neue Pläne zusammen mit den framzölfighen Generalen geschmiedet. Die überraligende Besehung von Frantsut a. M., danau und Darmitabt am 6. Van 1920, der Izofte späte der Kupteindruch hingen damit zusammen. Die Franzseln schäten 1920 einen befanderen Geschaften für Separationsbestletzungen nach Münden, dem Wonssel und sein der Vanden der Vanden der Winden, dem Wonssel von der Vanden der Vanden der Vanden der Winden, dem Wonssel von der Vanden der V

Der Separatismus brach 1923 an seiner eigenen Erbärmlichleit zusammen. Aber die Abtrennungsbestrebungen saben, besanbers in Bayern, bis in bas Jahr 1933 nicht geruht. Erst Hiller hat ihnen im Frühjahr 1933 ein Ende aemacht.

<sup>1)</sup> Dag ber Jude Rathenau auch an eine Aufteilung bachte, ift bereits ermagnt.

"Wiederaufnahme abgeriffener historifcher Fäben."

Eng mit bem Separitismus maren anbere Berfuche verbunden, uns von bem Bismardreich gu "befreien". Bir fprachen von gweierlei Deutichen und von zwei Begen, Die unfere Gefchichte gegangen ift. Die novemberreoolution brachte ben Gieg bes Flavusbeutichtums und Die Bentrumsherricaft. Es eröffnete fich bie Auslicht auf Bertrummerung alles beffen, was wir Wittenberg, Weimar, Botsbam verbanten, b. h. auf Bertrummerung ber romfreien Rirche, ber romfreien Rultur und bes romfreien Staates, auf die Rudfehr gum Mittelalter. Wir horten wieber von ber "tatholifden Staatsibee"; man wagte es, Bismard bie Schuld an unferem Elend gugufchreiben und bas "Bolferftaatsibeal bes Subens" bem verwerflichen "Rationalftaatsibeal" gegenüberguftellen. Dr. Eberle, ber Freund bes Berraterfaifers Rart, ichrieb: "Es handelt fich um ben Gegenfat ber Ibeen Wien und Berlin. Es handelt fich lettlich um einen Rampf zwifden ber neubeutid-preukifd-protestantifden und ber altbeutich-ofterreichifch-tatholifchen Auffaffung ber beutichen Geichichte." In Reben und Schriften murbe bas beutiche Bolf ermannt, gu feinem eigenen Seil bie burch Luther, Die Sobenspllern und Bismard ..abgeriffenen hiftorifden Faben wieber aufzunehmen".

Bu unferem Glud gab es auch Gegenfate: nicht nur zwifchen Berlin und Dunden, fonbern auch zwifden Wien und Dunden. Babrend man in Dunden von einem grogbanrifden Ronigreich traumte, bem fich Deutsch-Ofterreich angliebern follte, bachte man umgefehrt in Wien an bie Bieberherftellung eines habsburgifden Raiferreiches, mit bem fich bas tatholifche Gubbeutichland verbinden follte. Der Berraterfaifer Rarl veröffentlichte in einer angesehenen frangofischen Zeitschrift 1920 einen Auffag, worin er fich bas Berbienft gufchrieb, burch feinen Abfall ben Gieg ber Entente entichieben gu haben.

Gemeinfam war allen Beftrebungen bas Bemuben, unfer Bolf gu verwirren und von ber Berwerflichfeit bes bisherigen Beges gu überzeugen. Schon 1919 ichurte bas mit Erlaubnis ber britifden Dilitarbehorbe in Roln ericheinenbe Wochenblatt "Rheinische Republit" in einem unfagbar roben Ton ben Breugenhaß. Da bieg es:

"Der Größenmahn Deutschlands, ber im 20. Jahrhundert gur vollenbeten Raferei murbe und im Muguft 1914 bie gange gibilifierte Belt gegen fich herausforberte, ift bas logifche Ergebnis ber Berbreugung aller beutiden Stamme unter ber Erg Moltte - Bismard - Roon ... Bismard murbe Deutschlands bojer Damon ... die Beltgeschichte wirb ibn unerhittlich richten, wie fie benn auch fein Reich gerichtet bat. Deutichlands Seil liegt in ber Abfehr bon Bismard."

"Rur die Rudfehr zum Romifden Reich beutscher Ration fann uns retten!" fo tonte es uns vielftimmig entgegen aus bem Munde gahlreicher Polititer und Siftvriter, aus ben Gdriften pon Eberle und v. Rralif, Mudermann und Raufen, aus Zeitschriften und Zeitungen. Do harten und lafen wir: "Es gabnt eine unuberbrudbare Rluft zwifden national und fatholifd ... Deutide Ratho liten, eure Stunde ift gelommen!" In Rr. 43 ber "Allgemeinen Rund-

"Man muß bem beutschen Bolte seine Bergangenseit wiedergeben, umb au biesen Schien ist auch das bottlisse Jobe ber Deutschen zu rechnen, das Kasiserum Freiligd, ni ch das Kasiserum gleichen Bismords, ni ch is des notionale, von gewissen krieft von das die ebnagslisse soher protestantisches Kolserum bezeichnete, sonberm das geroßbautsche Kasiserum, ni ch it mengen Einne eines die Seutschen umsoffenbar Kasiserum, ni ch it mengen Einne eines die Seutschen umsoffenbar Kasiserum, ni der im engen Einne eines die Seutschen umsoffenbar Mationalitaates, sonbern eines üb ern auf as na zu ni ver la ien,  $\beta$  de von il fil ist gie an Ketchen des Gerickschen umsoffenbar vom Retein bis Wöhmen, von der Korbie bis auf Abria, ja bis zum Schwarzen Weer umsoffen follte."

Der Zeluitenpater Mudermann nreifte umber und hielt unter anderem in Bertin eine Reife guidmunchsginender Boträge über, Avon und Deutschlich ein der Arbeit gegeben, da bie Alleine it und fit". Wenn er jagte "Es hat einmal eine Zeit gegeben, da die Reifgione innen Bund geschollen hatte mit der vollischen Ergent der Archiven der Verlägen Verlägen Verlägen der Archiven der Archiven der Verlägen zu eine Verlägen Archiven der Verlägen der Archiven der Verlägen der Archiven der Verlägen der Verlägen der Verlägen von der Verlägen der Verlä

In ber fuhrenben latholischen Wochenichrift "Das neue Reich" vom 13. Dezember 1923 (Rr. 11) standen in einem Auffag "Zur Rheinlandfrage" solgende Säche:

Im Herbeit 1824 erfigien in Regensburg eine Schrift Joermann "Krobpeutschlands veirpubreitsöriger Albetzgang zum Rleinbeutschietstum." Der Gebanlengang war folgender: "Der Zerfall Deutschlands had ticht einem Weltleiteig begonnen, sondenn mit der Reiconnotion. Es gibt nur einem Felho des Deutschen Reichses: das ih Peutsen und der Protestantismus. Bismard war nich ber Reichschmieb, sondern der Reichsgerträmmerer. Die Schrift loteftleitet mit einem eistigen Machinitie und einem Latsotischen Reich von der Partie von der Verlagen der Ve

Wiederaufnahme abgerissener historischer Gaden Wie hatten 1918—1933 eine Jentrumshertschaft, und es schien, als wenn nur Jentrumsnähmer Reichstanzier sein sonnten: Wirth, Warz, Brüning, Kein Wunder, daß eine großigigte Gegenresomation einseite? Daraus wurde damals auch gar tein Sehl gemacht, lauf ertöhner die Sieges sanfaren. Auch die von Papit Pius XI. 1925 gegründete fatholische Affind bedeutele Gegenresomation!).

<sup>1)</sup> Bgl. meine "Angewandte Ritchengeschichte", 3. Auflage, G. 418 f.

# Fieberzustand.

Wiederhalt hade ich auf die unheimliche ühnlichkeit unfeter Zeit mit der untergebenden Alten Kultuweit hingewiesen. Schan Plata fprach im 4. Jahrhundert d. Chr. dan einem Fieder zu ff and, der viele Menschenalter hater aum dolligen Alfammendruch fährte.

Aber ich berfäunte nicht singunfägen, daß unfer nebliches Mittelturapa babnu nuberührt ibte und bah bon sier aus eine Erneuerung ersagte. Die hassung, abg wiederum inmitten eines kerbenden Eurapa unter beuisches Matt sich aus den Berfriedungen löfen und geneten werde, sabe ich jeldt in den schimmten Jahren ber Schmach (1919-1939) nicht ausgegeben. Netigian und Beitanschauung kräubten sich gegen den Gebanten, daß de Läge enhaltigt ritumphieren werbe.

#### ī.

# Draugen in ber Welt.

Wir (prachen von der Fortliehung des Krieges mit anderen Mitteln. Als "Senddoten des Friedener" weren die Franzofen, Engländer, Ruffen in den Artieg gegogen, und, nachdem "der Anflifter aller Riege (Deutsch land) in Staud gefunten war", verschörten sie im Winter 1918/19: Zeht tomme der Weltfriede. Die Wirtlichert so anders aus: ein Fiederzu sie and, der sieden von Jahr zu Jahr verschlimmerte!

Genau so find in der Gegenwart Piutatratie, Demotratie, Theatratie die Ursachen für den Fiederzustand: Die gaidene, rote und schwarze Internationales hinter ihnen fieben Juda und Ram.

Friede auf Erden? Während unfere Feinde von Frieden reden, benten fie an Ausbeutung und Geld, an Petroleum, Baumwolfe, Aupfer und Eifen; während sie im Winter 1918/19 die allgemeine Abrüstung verhrachen, Karrt die Makt in Waffen, wie nie zuvor.

1.

In 3 m i f chen und D ft eur op a wurden die Ronflittsftoffe nicht befeitigt, fondern vermehrt. Wir horen von fortmahrenden Spannungen

gwifchen ben burcheinanber gewürselten Rationen.

Die größte Gefahr bilbet bie Entwidlung Ruglands, Rach bem Bufommenbruch bes Raifertums (1917), befonders ober nach ber Beendigung bes Belifriegs (1918) betrachteten Die Berbunbeten" bas Riefenreich als ihr Beuteobiett. Aber ber Comietitaat bam, ber russische Bolschewismus zeigte sich als eine starke Macht. Um ibn gu verfteben, muffen wir miffen, bak die Berrichaft ber Ruffen feit 1500 nichts anderes gewesen ift, als die Fortsehung bestatarischmongolifchen Defpotismus; fie blieden Aligten bam. Salbaffoten. 3m 18, und 19, Nahrhundert ichien Rukland mit deutider Siffe ein Stud Europa gu merben, Aber als feit 1881 ber beutiche Ginflug mehr und mehr gurudgebrangt murbe, ermachte von neuem bas tatarifde Mongolentum; Die Luge fist auf bem Thron, und ber Bofichewismus ift nur bas Schlugglied ber Entwidlung. Gein Brogramm ift ab grafen; gebn Millionen Menichen find mitten im Frieden teils hingerichtet teils verhungert. Die Führer bestehen meift aus Juben, die einen vor feiner unmenichlichen Graufamteit gurudichredenben Delpotismus ausuben und an die Ausbreitung der judifchen Beftherricaft benten.

Bon großer Bebeutung find einige Aussprüße über ben Bolidewismus. Ulsons Baquet ichreibt: "Der Geift des ruflichen Bolichwismus ist der Geift einer orientalizien razenden Rachtucht: ein Geift, der dahinkiedt wie Feuer und überall stüte Kuten entsindet."

Der Englander Bilton erflarte: "Der Bolfchemismus ift bie Ent-

eignung aller driftlichen Boller zugunften bes Judentums."
Dberfinangrat Dr. Bang: "Bolfoewismus ift die Bertruftung der notinvollen Arbait im Piertes Schiedet Bullomietmus ist bebiefeth bis Men.

nationalen Arbeit im Dienfte Shylods. Bolfchewismus ift jubjettib die Anbeitung des goldenen Kaldes ichtechtin, objettib der Wolod, dem gualleressi des geobjett werben, die in bejammernswerter Beschränktheit am lautesten nach ihm schreien, die Arbeiter."

Bolickewismus ist der Eindruch Afliens in das alternde Europa, in Amerika, in die asiatischen afrikanischen auftralischen Rolonien und Dominions der europäischen Bolier. Er ist die Reaktion gegen den im 15. Jahrbundert deginnenden Eindruch Europas in die anderen Erdeile. Die jädlichen Rutturzerstäter und die mongolischen Austurzerstäter sieden isch verdünket.

Die Kulturskacten lehnten jahrelang jede Berbindung mit dem balschwillischen Samjetussland ab, und es sit bezeichnen, dog der Z ub er Ka th en au 1821 als "deutliser" Auhenminister zuerst Samjetussland anerkannte und den Bertrag von Rapolla mit ihm schab. Wit ertebten einen seitsamen "jadissprüssliss-deutlischen Balterfeuhlung"; die ertsprüsslissen gestenden Bosspäckt Unter den Linden wurde der Mittelpuntt der maggebenden politischen Geellschaft Bertins; auch gagenannte, "Rechtspatistter" gingen dort aus und ein. — Erst langsam stüpften andere Staaten, unter dem Enstlus der internationalen Aspitalissen. Bestehungen zu Kustanden.

Rriebe auf Erben? Rein! es brennt ringeum, und bie Branbitifter find fost überoll die Bolichemisten. Zwar geben fie die heilige Berficherung, baß fie fich nicht in die Ungelegenheiten frember Staaten einmifchen, find aber feft entichloffen, fie nicht zu holten, 290 es in ben fünf Erbieilen irgenb. weiche Ungufriedenbeit gibt (ber entwurgelten Arbeiter und Frembroffigen), ingiole, tonfeffionelle, religioje, Stommes., Bolfe. und Roffegegenfage, bo finden fich bie bolfchemiftifchen Gendboten ein und ichuren bos Feuer. Mus ollen europaifden Sanbern, ous Amerito, Afrita, Afien, Auftralien tommen Rochrichten über ihre Buhlorbeit, über Unruhen und Mordtaten. Die Mgitation ift in die Rolonien getragen, und in ben erften Monaten bes Jahres 1936 horen und lefen wir bon bem "Tobesmeg Spaniens an Mostaus Sonb", bon ber Bernichtungswut bes roten Terrore. Die Erregung ber Doffe ift bis aur Giebehine gesteigert; in wenigen Monoten find viele Toufende bem Terror jum Opfer gefallen und überaus gobireiche Bronbftiftungen on Rirchen, Rloftern, Borteibaufern rechtsgerichteter Gruppen verübt. Dosfou rechnet mit ber Errichtung ber Comjetbiftotur in Spanien.

Und mit diefem Mostou hoben Grontreid und Tide doflomo. te i Milliarbundniffe geichloffen; gegen men?

.

Friede auf Erden? Bielmefr tantte ein befanderes Buch über bie machlende Friedlasseit der Nachtriegsjahre geschrieben werden. Sier lann nur lurz auf einige Tassachen hingewiesen werden. Unter den "Siegern" sühlten sied Jaulien und Japon zurägeseth; denn während Krastand und Frantreich gier viel mehr Annw versigen, als sie nötig

haben, leiden Japan und Italien (wie Deutschland) an Raummangel. Wit relebten 1936 ben blutigen Eroberungstrieg Italiens gegen Wesseinen, und auf bem oftaljatischen Festland, das seit vielen Jahren nicht zur Ruhe tammt, bringt Igpan immer weiter oar.

Schlimmer ist aber falgendes: Reben ber gelben Gefahr aucht am Horizant das Gespenst der schwarzen Gesahr auf. Wir sehen einesseits den Beginn einer a fia tis den Monroed ofterin: "Mien den Mialten"; anderseits sist gerade durch den Weltrieg dos Scillsgeschl der Schwarzen erwacht und wendet sich gegen die Franzosen und Engländer. Wir lesen aan einem "Biasto der englissen Eingeborenen politis in Südassich von einer "Weltorganisation zur Befreiung der Schwarzen".

In einem aufgelengenen Geheimbotument hieh es: Der franzölische Blan, mit dijlie einer jämerzen Millionnenwene eine neue Rapoleonische Blan, mit dijlie einer jämerzen Millionnenwene eine neue Rapoleonische Degemente in Europa aufgureichten, miben jau betimmter zeh et ergärene fämarze Efficiere das Kammando übernehmen und gleichzeitig die Beworfineten in Frantreich und in den Annach eine Annach die angelich für er ziebertiche und voollichtige Iweede gefammelt würden, mößten sie die voorben endmie Willich, für das Schulum der mobernen Kriegsfunft, beriembet werben. Was neben dem Walfen der Geift vernöge, beniefen nich nur die Erfolge des Merkin Wilsensche das deht die Angelich werden, der in die Angelich wird der Verläge der die Michael werden der die Verläge des meisten Wonnes, ondere hohen der die die Verläge des kerken Wonnes, ondere hohen der die Verläge des Kriegensche Wilsensche der die Verläge der die Verlägen Verlägen der die Verlägen kan die Verlägen der die Verlägen kan die die Verlägen der die Verlägen kan die Verlägen der die Verlägen

Much gart es in ber gangen mohammebanischen Welt. Zu allgemeinem Erstaumen raffte sich ber ihmächte unserer Bundezenglen, die Arteit, erfolgreich gegen die "Sieger" auf und behauptet seine Sib flandigieti. Es gibt einen Panislamismus, d. h. Bersuche, einen Jusummenchluß ber oerschiebenen mehammebanischen Bolter von Nardaftic bis nach Indien une rericken.

## 3.

Es war ein Riefenirtum, daß die Bernichtung ber blühenden deutlichen Ballswirtschaft den "Siegern" entsprechenden Gewinn bringen würde; viellnicht wurden sie allmählich in die wachsenden Wirtschaftskriften hieringsagen. Richft nur dei uns nahm das Here der Arbeitslofen zu, sonden des die nacheren, belonders in U. E. Muertla. Ann die Riem industrie macht glänzende Geschäfte; dagegen sind in Amerika gewaltige Wergen von Landesprodukten vertrannt oder ins Weer geworfen, weil der Albeits gleicht und nach der Preies nicht nach tiefer sinden kallen wollke.)

<sup>1)</sup> Dem omerikanischen Handelsami zusolge wurden "zur Bermeibung von Preisjürgen" in Broiliten 7,7 Millionen God Kaisse verkomnt, in der Union 6,2 Millionen Schweine getöbet und zu Düngemitteln verorbeitet, 2 Millionen Tonnen Reis zu Feuerungszweden verwendel ... (Deutsche Wochestigan 28. 8. 1936.)

Fieberzustand! benn die anderen Länder, besonders Deutschland, hungerten nach den Lebensmitteln, die man dort zerstörte.

Die unersätlisige Profitgier ließ es nicht zu einer ehrlichen Harmonischnemen. Wir Innaten devochten, wie En gland und Frankreich ischnensen ebeethoft kam es zu Kompromissen und von den kantenz wieberbott kam es zu Kompromissen und von einer kantenz wieberbott kam es zu Kompromissen zit al iens; seitbem der kattraftige Wussellich ein der auch an sich gerissen date, verfolgte es impertalistige Wussellich ein die Kubrung an sich gerissen date, verfolgte es impertalistige Winne, wobei es sich überall durch England gebennt fahlte. Über allem Keiligden und Schachern waren die europätschen Wissellichen und Schachern waren die europätschen Schalt. Dach gegenüber der gelben und schwarzen und der dolfgewilltschen Schalt. Dach für gibt es nur die Erlärung, daß die Welfichen und Angeslächen immer mehr in den alatischschieben Seist der schwarzen der Keinen internationalen Kapitalistengefellschaft von Beutefägern und Wegeglachern uur Serträckst verbotten.

Sierau ichrieb ich in ber fruberen Muffage 1925:

H.

# Fieberguftand bes beutichen Bolfes.

1.

# Das "befreite" Boll.

Wir schaubern oor ber "moralischen Atmosphäre", in die wir seit bem 9. Noomder 1918 geraten sind. Mie doğen Geister wurden entigsstellt alle Bande ber Drobung und Sitte, der Geiste und Dispinig gesprengt. Kahnenstädigtige und Hochorter burtten als Helben aufteten; an eichen Drien stiernte ber Phole bie Gestgansssisch wirden die Westen gestellt der Verlieben der Ve

Schieber und Diebe geworden. Für fünf Williarden Heeresgut wurde oeruntreut; in zwei Wochen oergeubeten die Arbeiter- und Soldatenräte 800 Williamen Marl. Unseimlich wuchs die allgemeine Arbeitsfceut).

auf benen riefengroß und in feurigen roten Buchftaben gu lefen mar "Sozialismus ift Arbeit", und handeringend beichworen bie Führer ihre Maffen, nicht mußig zu fein. Zwar rebete man oiel oom "Wieberaufbau", und es wurden im Ginne ber Bobenreformer treffliche Beidluffe gefatt gegen bie Bohnungsnot und gegen ben Bauftellenmucher. Zwar lautete nach wie por ber Sauptpuntt bes fozialbemotratifden Brogramms "Gegen ben Rapitalismus". Alles gugen! Die Daffen bachten fich bas Barabies, bas ihnen jahrzehntelang verheiften mar, als ein arbeitslofes Genukleben. Der in Die Maffen geworfene Sozialifierungsgebante brachte immer neue Erregung; Daffenftreits fallten bie Durchführung ber fogialiftifchen Blane erzwingen, Diemals ift die wertefchaffenbe Arbeit geringer geachtet und ber Drobnentapitalismus mehr geforbert worben, als feit bem 9. Rovember 1918; niemals ift fur Bucherer, Schieber, Schmaroger, Ausbeuter Die Lage gunftiger geweien; ber fogenannte Rampf gegen ben Rapitalismus lief barauf hinaus, baf mit Unterftungund auch Beteiligung ber regierenben Serren alle Berte, Die ber frubere Ordnungsitaat angebauft, und alle Spargrofchen, bie ber fleiftige und arbeilsfame Staatsburger allmablich gurudgelegt hatte, eine Beute internationaler Schmaroger murbe. 3war rief man laut, daß jest die Beit gefommen fei, um die Rot bes "armen und entrechteten Bolfes" gu lindern; aber die Bereine, Berbanbe und Innungen, welche aus ben reichen Seeresbestanben Rette, Die, Chube, Rleibungsitude, Leber und andere Robitolfe gu billigen Breifen ju begiehen munichten, murben abgewiesen, und alles ging in die Sanbe

Interessatif tos Geständnis des sogial dem of cotis den Behrminsters
 Pairem Derprassenten Boste, der am 29. 9. 1919 oor den Betsiner Parteifunttionsten sojendes Soate:

<sup>&</sup>quot;Jar humberte umd Zaussende wer die Versolution nur eine Gelegenheit zur Bertemagen. "M. Zaussende gereiten gegenheit zur Bertemagen. "Der Zerveitungs, Allebertenfägigfeit um Bergewolftigun genderer Rüchunger ind bie hilbimmfen Sanden der ergongenen Wochtscher taulendiech äbertroffen werden. "Die Bertiner Jaustineiten Fonne zu mit nur dobent. "Schogen Eis deh zu wöhaum Eis die Verschafte in der Verlagen der der Verlagen der der Verlagen der Verlagen der der Verlagen de

einzelner, meift judifcher Bucherer, fur Die unfere Rot Die Quelle grager Millianengeminne murbe.

Nach einer antlichen Bekanntmachung der Regierung in Schleswig (1824) find innerhalb eines halben Jahres 3700 beutsche Madden und Frauen verschwunden und in Bordelle Fraunteichs, Sübameritas und des Baltans verschiepel worden. Dazu schreibt das Organ des Schleswig-Holleftungen Landessverein für Imnere Aufflinen: "Mit allen Mitteln des Berbrechertums und großer Organisationen, mit unsagdarer Brutalität und Gemeinheit werden die Opfer gewattsam verschiepet..." Und unsere Bolitzei?

Das getnechtete Deutschand wurde von Hundertlaufenden Oltjuden überschwemmt, die sich wie Clasgeier auf unser trantes Balt flützen. Entligtliche Enthällungen haben die Standalprogesse des Wintesen 1824/25 gebracht (Autister — Barmat). Da sahen wir, wie von wsperen böchsten Beamten der Rachtelgszeit den oftsudichen Schiebern und Gaunern die Wege geschnet wurden. Niemals ist der Unterfesied wilchen reich und arm, zwischen teleschiefter Genutzgier auf der einen und äußerster Rot auf der anderen Seite odfer auswein, als im Zeichen ter, Gliechkeit!

# 2. Die Jahre ber wirtschaftlichen Scheinblüte (1924-1929).

Fiebergusten bl. Durch die verbrecheisist, Infation waren Reich, Lander, Provingen, Areit, Calder, Grenichen ihre Ghulben loss gewarden, freilich auf Kossen bes ausgeptünderten Boltes. So wurde nicht nur für die "Erfüllungspotitit" der Weg frei, landern auch für eine neue Pumpwirtschaft. Das obei hirtonte non auswärts in die Kalfen, und, weil das Geldeitigseichäst der Banten blücke, ließ sich der beutlich Michel und der Gerbaufen wurden Niesen kannten ausgegeben. Wir benten an die Ausstellungseridemie, an den Betteifer der Städde im Bau von Meschalten, an dien Betteifer der Städde im Bau von Meschalten, an die Wortsplächen, an die Ausstellungseridemie, word platen, an die Luxusbauten atler Art, bei denen man mit großem Wortsplächen, an die Luxusbauten atler Art, bei denen man mit großem Wortsplächen, an die Dristenkentalies. Wir denten auch an die Erhöhung der Venntengebälter und an den Wettlauf der "Spihenotganisationen" der verlichtebenen Beantengruppen, um nicht zu furz zu kommen.

Die merteigeffende Arbeit murde vernachtafigel infolge ber jäblichen Mirtifaffrauffginng, und der Rückgang des Bauernlums mar erschrechen. Die Berstädetrung unsetes Bolles nach mur, durch umfalfende Eingemeindungen murden gaftreiche ländliche Ortifagten in die Größstäde eingezogen. Als Borbild ichmebie das versubete 21. S. Amerika vor, wa die Landwirtschaft immer mehr fabritmäßig betrieben wird und das mit der Scholle verwachen Bauernum schwindel.

Die Karruption in der Beamtenschaft hörte nicht auf. Klagen über die "Drohnenwirtschaft" wurden taut und über den Wigbrauch, den die Behörden mit unseren sozialen Wohlfahrtseinrichtungen trieden. Eigennut oor Gemeiunut is das schien der Wahlspruch der "führenden" Leute zu sein. Sie sachen zu, wie unsere gesante Bolfswirtschaft überfremdet wurde. d. h. in den Belik der Ausländer überaina.

üb er fre m dunglickfion 1926 befanden isi, 35 Kragent der deutlichen Anionalvermigen ist amerikanischen Anionalvermigen ist amerikanischen Ischern Jahren glieben Jahren gliegen allmählich große Zeile unserer Industrie in den Weltz aus-ländischer Angistalischen über. Much untere Großbanten, Schischottsgefell digdien, der allgemeinen Erkstrijkätswerfe wurden immer mehr von internationalem Kapital abhängig. Dazu batte die beutsche Welchbahn allsätlich 36 Millionen Wart an dwesklicht nu tragen.

3.

## Borneuem Bufammenbrud.

#### III.

# Mein Rampf gegen ben Bilbungs: und Rulturichwindel').

Wie ihstlich sit die Syne in Goethes Coh on Berlichingen, wo dem heimfehrenden Ritter ein Neiner Sohn Karl mit wichtiger Wiene zeigt, was er geient hat und wie "geöldet" er ist: "Zarthaufen sit ein Dorf und Schloß an der Jart, gehört leit zweihundert Jahren dem Hertunden Bertingen erd- und eigentümlich an. Alls der Bater fragt: "Rennst wie besteht her Sert noch Bertlichingen?" sieht sieh der Gohn sterr an, und Goh jagt für sich: "Er tennt vor sautet Gelehrsanteit seinen eigenen Bater nicht." — So gehts auch uns; wir sind in Gefahr, vor lauter Gelehrsanteit un sere eigenen Ktern nicht zu kennen, nämlich unser Vollstein un eine Patertand.

Und in Chillers "Lied von ber Glode" heift es: "Beh benen, bie bem Ewighlinden

Des Lichtes Himmelsfadet leih'n! Sie strahlt ihm nicht, sie tann nur gunden Und aldert Stadt' und Lander ein."

Much Runft und Wiffenfchaft, Theater und Schrifttum, Bilbung und Schule find himmeletrafte und himmelsfadeln: fie bringen Ucht und Leben, "wenn fie ber Menich bejahmt, bewacht", aber Berftbrung, "wenn fie fich der Feffel entraffen".

Saben wir wirflich noch das Recht, auf unfere Bildung und unfer Schulwefen falg zu fein? ober find wir in Gefabr, an un ferer "Rulstur" nuc und ex unde kan ue be en, wie bie alten Griechen und Kömer?

Eine 2007dhirtige Geldichte lehert und, daß die sagenannte internotianale Kultur, die lieber heute (1825) noch als das hohzighe gepriesen wird, misgliches Undeil gebrach hat. Auc dann waren Hobepuntte, wenn wir und dom Welfchtum freimachten und, nächst wacht, und auf unstere einem Kraft berlieben. Weber purch einem Schuld gerteken wir

<sup>1)</sup> Bie Ram, fa Jubal Wenn man van dem Jesuiten-Professorens gesagt da, bah er die Bildung durch Bildung aren ichtete, sa gilt dasselete für übe bemokratischen Bropheten ber internationalen Menschietstultur.

Im Binter 1909/10 hiet ich einen Bartrag "Waderner Bilbungsschwidel als demmis eines gelimden Railsonderwiglfein", der auf Bereinfligung des bekannte Generals Seim als Flugfieft 10 des Batefändligen Schiffenorendes gebrudt und wert errebriett wurde. Rach mm Beltiftig hab ich ih, mmt gettgamgen Engangung, im mehrere Sädden wiederfolt. Für dies Reuausflage der "Weltgefichigte der Doge" ist erun vor ein der et in der est gef zu na vor a. Weltgefichigte der Doge" ist erun vor ein der et in der est gef zu na vor a. Weltgefichigte der Doge" ist erun vor ein der et in der est gef zu na vor a. Weltgefichigte der Doge"

immer mieber in eine Rulturfrembherricaft, und die war jedesmal die Urlade eines entjenlichen Riedergangs.

Un unferem heutigen Elend tragt bie Bernachläffigung ber volltichen Gigenatt, bie Jagb nach einer internationalen Rulturgemeinschaft, ber Bil bu ng 8 fc min bel ber letten Jahrzehnte einen großen Teil ber Schutb.

#### Rampfesicheu.

Leben heißt lämpfen! Aber gerade oor bielet Lebensauffallung, die bei der Mondhm bes Selbengeilfes unbegenm var, judie man sowöß die Jugend als auch jeine Witmenschen zu bewahren. Höch fiens wurde oon der wirtlichglichken Kämpfen geredet, und man hielt es für notwendig, durch Unterricht in der englischen und franzölfische Sprache, in Kechnen und Nathematik, in Naturwissenlichaften und Technik de Jugend dehat vorzubereiten.

Deben beift tampfen! Mit Recht ruhmen wir uns, bak in teinem Lande ber Belt fo viel fur Bilbung und Erziehung gefchieht, wie bei uns. Aber aus Rampfesichen ging man feit Jahrzehnten ben wichtigften Fragen gefliffentlich aus bem Weg. Dufte es nicht bie bochfte Bilbungsaufgabe fein, bak wir uns felbit ertennen, Die Gigenart unferes Boltstums und unferer Raffe, unfere Starte und unfere Schwache, Die Gefahren, die uns in Bergangenheit und Gegenwart von innen und oon auften bebroben? Aber bie Rampfesichen fteht im Beg. Um , bie Gefühle Andersgläubiger nicht zu verlegen", burfte man jogar fichere Ergebniffe ber Wiffenichaft bes Spatens nicht mitteilen: bag bie uralte porbergligtifche Rultur feine femitifche gewelen ift, und baf bie biftorifchen Buder bes Alten Teltaments eine wiederholt forrigierte Geldichte enthalten. Man burfte nicht bie machienbe Orientalifierung ber Alten Rulturwelt, bes Römischen Weltreichs als bie haupturface bes Riebergangs und Bufammenbruchs barftellen. Man hat es mir oerbacht, bak ich oon bem beibnifden Uriprung ber Theofratie fprach, und bag ich unfere gange 2000iabrige germanifch-beutide Gefdichte als einen Rampf gegen Rom, gegen Affien und Salbafien behandelte. Ja, man icheute fich nicht, aus bem Weichichtsunterricht ber Bolts- und hoberen Schulen Die Sauptfache gu ftreichen 1). Das erfuhr unfere Jugend in ben Schulen, mas erfuhr und erfahrt unfer Bolt in ben Beitungen und in ben gablreichen Bilbungsportragen von ben machjenben Gefahren brauken und brinnen? von ben Leiben unferer beutiden Bolfsgenoffen in Ofterreich-Ungarn und in Rukland? pon ben Unmakungen ber Frembitammigen in unferen eigenen Grengprooingen? pon ber gunehmenben Dacht bes Bapittums, oon ber Rudfehr gum Mittelalter, oon ber fatholifden Staatsibee? von

<sup>3)</sup> In einem Catworf für den "Lehplan des Geschächtsnetzeist nach flaatbürgerlichen Geschspunkter" wurde die ziet von 1024—168d in den Religiossunterrich verwielen. Sogar det tapfere Rettor Hauptmann schalte das Mingen mitsten weltlicher und geschicher Gewacht, missen Anzier und Papit, vor allem die Reformation aus dem Geschächtsnetzeicht aus.

Auf ben Jdealismus unferer Adter und Grohodter fah man mit geringschätigem Achteluden berod und rühmte sich seines Re al is mu syals od überhaupt einter Realismus ohne Jdealismus beltehen tonnte. Diefer "Realismus" lief darauf hinaus, dah man nur noch sie Geberwerb und wirtschliche Fragen Interess der isch die genge Saatsanfsafing eine manunonissisch wurde; dah ber Handlergeilt ben beutschen Febenraist vorbängte.

## Frembipradenunfug.

Shin Zweifel kranken wir an einer üd er f ch ch un a der f rem de n Sprach en, namentlich der franzölichen und englichen. Wan wird mit einwenden, daß derauf zum guten Teil unfere Wertegeneheit im wirtschaftlichen Wettbewerb beruchte; doer beruchte sie nie hr auf beutlicher Kachfigteit, beutschaffigsteit VM ist mo vorze Tachfigteit, der unterfam Keich und beutlicher Zweichligteit VM ist mo vorzen Jahrhundert der lebhafte Aufschung von Industrie und Welthandel begann, datten wir noch leine Vealschuler; die Bahnbrecher lamen vom Mumantifischen Gymnossum und größtenteils von der Vollsschafte. Welche Bertulte bat uns der Fremdprachenunfug gedracht! Viele Willionen Schammessennise nie nach unter Welchtung vorzen gerangen.

Wenn ber Fermidprachenunfug in unfere Hortolibungs- und Mittelschulen, in die Sefrectibiungsansfallen brang, jo war das nichts anderes als eine Hubbligung vor Frantreich und England. Wohl hat für gereiste Menissen ein langerer Aufenthati im Ausland hopen Wert. Wer wenn junge Nachhen von sindzisch Jadren, war recht "gebilder", wwerden, ein halde Zahr in die französliche Schweiz und dann ein haldes Jahr noch England gebracht wurden, jo war des Viktungsschwich. Allijörtlich

<sup>1)</sup> Weil ich ben nationalen Gebanten in ben Sergen ber Jugenb zu pflegen luchte, nannte man mich ben "politifden Schulmeister". Der preuhliche Ruitusmitster versägte 1911 bie Entsternung meiner "Angewandten Geschichte" aus alten Primanerbibliotiptern.

wanderten ganze Scharen von tatholischen Madchen aus Abeinland und Welftleten in belgische Rloster-Pensionate; bei wie vielen bestand im späetern Leben die ganze "Bildung" in der Erinnerung an dreihundert franzölische Worter, die sie dort gelernt hatten!

Deu waßren Bolt's und Valetandbefreunden sieg sehemad die Schamchte im Schich, wem die Ausländer sich über uns lusig machten, Jaeiner franzässischen Zeitschrift stand am 31. Oktader 1999: "Da din sch sest von Bereitn. Dier ist die Eprache der Strahe eine Art fosmopalitischen Rauderwellige, in dem seltzimerweis das Kranzisssischerftsch. Ist den Buros sindet man Ercitoiren, in den passages magasinen mit fantalsien und pariser nouveautés, tricotages. "

Rurg var dem Weltfrieg veröffentlichte der Züricher Pfarrer Eduard Blacher einen Auffan "Aber Schabigungen ber Schuler burch Fremdfprachenunfug". Rachdem er davan gefprachen hat, bag bas gange Mittelalter hindurch und weit baraber bingus bie Renntnis ber lateinifchen Sprache ale höchftes Bilbungeziel galt, fahrt er fart: "Bir maren frob, bağ endlich bie Bahrheit burchbrach, beutsche Rnaben fallten zu beutichen Mannern erzogen merben und nicht ju Romern und Griechen, Und nun tam bie neue Forderung, unfere jungen Leute fallten frangofifch und englifch benfen fernen, fich in bas frembe Bolfstum und bie Gebantenmelt smar nicht langit berichmundener Rulturvoller, aber bafür ber Rachbarpolfer hineinleben. 216 Bilbungsibeal ber alte grrtum, bag mir burch Mufnahme fremden Befens recht gebildet merben fonnen, bam Stanbpunft nationalen Befens betrachtet ein Berfahren, bas unenblich viel icablicer wirft als bas ber Bergangenheit, weil bamit eine eigentliche Sulbigung fur bas frembe Balfstum berbunben ift und gerade bie Bolfer in ihrem Gelbitbemußtfein und im Rambf ums Dafein unterftust merben, die politifche und wirticaftliche Rebenbuhler bes beutiden Baltes find, Bir erfparen biefen Bolfern bie Erlernung unferer Sprache, geben ihnen bas ftalge Bewuftfein, ihre Sprache fei bie erfernensmertefte und unentbehrliche, ibre Literatur bie muftergultige. ihr Bolfstum bas angiehenbe." "Dft genug geht es babei a fine Go abis gung ber fittlichen Berfonlichteit nicht ab; eine gemiffe Schaufpielerei, ein nicht gang unbebentliches Doppelbafein tann entfteben, ganz abgesehen bavon, daß internatianale Besinnung slosige feit und fasmapalitif he Phrafen macherei hier einen natürlichen Rahrbaben finben."

## Raubbau an beutider Baltstraft.

Auch für des Schulweien gilt die altgriedische Auchnung unsche Kren. d. b., h., fatte die Goliel und b. b., fante die Goliel und b. b., fatte die Goliel und Sochfiellen (Universitäten). Wit tranken an einer üb er i sich gib nu g der The vor ie, des abstratten Wilfens, der sogenannten "höheren Bildung". Die meisten Menische sieden und und und und und kroeit geschaften und der Aufgaben des Tages zu erfällen, politive Werte zu schaffen und Unfteil zu verhölen. Wie ischich, die jungen Leutz zum abstraten Aufgafen und Unfteil zu erhölten. Wie ischich, die jungen Leutz zum abstrate Wilfen von den Wilfen Vier den Vier den Vier der Vier der Wilfen Vier der Vie

wich! wenn die Ettern es als das größte Unglid anleben, falls ihr Junge nicht eine höhere Schule dis zu Ende burchmacht! wenn zahlreiche Berufsflassen aller alle die Arte der die der die die Arte die Beblingung für ihren Beruf vorzuscherten. Ihr nicht die Erziebung zum Können und Wollen mehr wert, als alles Wilsen?

Der Besslauer Broteffor Dr. K auf im ann ichrieb 1909: "Des Pieerditigungsweien ist im Berugen in den leigten füll Desennien in ber
Kichtung entwickelt, das für alse möglichen Berufe, die Eiger Katur nach
nur einer geringen fahlumöglich Mockellung bedäufen, das Aldurientenen
egamen wechangt wird und womöglich auch Univerlitätsflublum. Die
Rolge für nicht um die wilstenfachtliche Borditung der Vobolteren, Jahr
Geges Kyolt- und Sieuerbeamten uhv., Iondern eine fähöllich Bertüllung
ber Wymnalien um Un livertritäten und ein geraddbrücken des differinfachtlichen Samdpungtes der Anfalten ... Ge fun der Wen zie die nverfun die für weit were voller est die das diehen indemnisches Wilsten,
das den icht zu weiter der als des diehen indemnisches Wilsten,
das die nicht zum Studium geschaftenen Mossen, die zu die des Schlein und
dienberflichten mehr belächigten aus des belieden, nach ihren mößlich nöchanden
Brüfungen in das Umt das. Zehrzeit mitbringen. 3ch will schweigen den
multigenen Deben am Gebund der den ben den kannen.

Auch andere ernite Manner haben feit Jahrzehnten, vom völltichen, anthropologischen und biologischen Siandpuntt aus, vor einem Abermak von Bibunas- und Rulturbeitrebunaen awantt:

Brofesson haffe ichreibt: "Man zerbricht sich ben Rops, um immer neue Beruse für Frauen zu sinden und zu erfinden; unsere gesamte Sozialpolitit sollte sich bemüßen, den Frauen ihren mütterlichen Berus zu ermöglichen und zu erleichtern."

Der Antheopologe Bo I i ma n n warnt vor einer "Treibbaubfultur, wolch be talenteiren Mindgen in den unteren Gischen voreilig erschöde in den in eine Gischen voreilig erschöde und in den der in überfüg andgammelt. Diejenige Nation leiste im meisten, wedige der gibberen Zeil ber Nafel in einlagden und gestunden Eebensbeschältnissen jeden den nur langiom und nach Wederst ihre Talente aufstein läss, i do die Monten und Viedelteinden ein underschaft der Leiten der Viedel der Viedel der Viedel der Viedel der Viedel der von der Viedel der

Der Blotoge ho ele: "Die Ausleie der Tächtigen ift sicher keine glächtung der Begabung, sondern Raub da und der Tächtigkeit des Boltes. Benn nun gar auch die Hauten dieser Ausleise unterworfen und jedewebliche Tächtigkeit im Berufsteben ohne Nachfommen aufgebraucht wird, do muck ise auf die Aussen ber ab a. die en da und des Solf wirfen."

## Erziehung zum Mammonismus.

Wie oft verftecte sich hinter dem hohen Mort, Austur" der traffeste Materialismus! Mit Recht ift von ernsten Mannern und Frauen darauf hingewiesen, daß unsere Schulen immer mehr Erzieh un gsan sich al ten 3 um Mam m vn is mus würden. Schon in von Vollssschulen traten die wirtschaftlissen Fragen debenflich in den Volvergrund, und für die aus der Baltsichule Entlassenung ab es nur nach Fachschulen. In den höhreren und Hochschulen war es nicht besser für die Regierung etzag der Breuhische Staat nur "Dezernenten".

#### Bolgaft, Scharrelmann und anderei).

Soon lange oar dem Welttrig war ein heftiger Rampf um das Jugend jörift in m entbrannt. Es handelte sich um die Frage: Welche Jugendhöriften gehären in die Hand unserer jungen deutlichen Auche und Middel? Die vom ältheitigeren den kannopalitigien ab er die aom politikheftischen, beutskoolikhen Catandpuntt aus empfalienen?

Seinrid Wolgast (Samburg) war der anertannte geiltige Führer ber Jugendforften Ausschüffe. Allen echten Deutschen muß die Schamrote ins Gesicht steigen, wenn sie lesten, was Walgast und seine Anhanger unterem Balte zu bieten mogten.

Wolfast fpricht van der Motwendigseit einer gesunden atiseitiden Erziedung des Arbeiterstandes: "Sowall aus hadogagischen wie aus latabolitischen Gründen muß die fünstletische Erziedung der Jugend mehr in den Bordergund treten ... Wir wollen ein genuffraches Geriechet erzieden."

<sup>1)</sup> Bgl Gatthard Erich: "Der beutschoblifiche Gedante im Jugendichrifttum", Leipzig, Weicher, 1914.

<sup>2)</sup> C6. Ronig gob vor dem Weiftrieg feiner Empörung Ausbruck: "Der Rann (Camsyus) ift in Hamburg als Bolfssschüllehrer im Amte; er ist auch Wittatbeiter jenes Jugendischillen-Kraßungsausschusse in Hamburg, der ja der Barart der Bereinigten

Unter Histung bleier Hamburger herren suchen ble intstiberalen (internationalen) Artie bes Alligemienne Deutschen Dekreverins alle Schillen von ausgehrochen nationaler Gesinnung sern zu haben. Die Werte von Vorlesson der nationaler Gestreitung 1813" und "Die Zeitziger Bleitersschaft, in denen ausgehrochen vor, weich schillen Wachburderten gewiern wir den der Vorlessen der Vorle

Ein Täcketlicher Electang wurde auch um das bunderfame Wort "Liennen," aufgeführt. Mill Wechl fichtel sich nor paongia gahen Wooff
Bartels: "Endeng in der Kunft ift de berwerflich, von sie das Leben des wuht falisch, aber von lei, fiatt Beensdorftellung, vonen auch noch ga gut gemeinte Belehrung, Westerfan gibt. Da ge ge en dar sie Dichter bie Beit in seinem Eliche zeigen, dar sie nach eine Beit der eine er die ehrlicher Wann ist und bein Talent groß genug, es überhaupt zur Darseltung au brüngen ..."

Deutschm Britimgsaussfässe ille Das Hamburger Lehrerzgan empfield des umeröbete Buch als Andetrial — de is Sedan seieren Hamburger Lehrer haben nachweistlich aus bleifm Buch, das seinen Untaut bereits im 21. die 30. Zaussend über das beutsich sollt verkreitet, spren Schallern unter der ausdräcklichen Billigung jenes eden Organs vorackfein."

<sup>1)</sup> Boll Jorn rief damals der treffliche General Reim: "Da soll doch gleich ein Donnetwetter dreinschapen in diese Lehrerseelen! Die Herren wollen wohl mit Limonade und Sigeschapschaftluben den nächten Krieg fabren."

BB a ff. Beltueichlichte ber Blige.

## Einheitsichule.

Seit einer Riebe von Jahren lautet die Forderung des Tages, Seinbeit is son 14" Os foll teineswegs geleigneit werden, do fit och eitersfliche Vorfolige gemacht sind, 28. von dem verdienten Schulmann Kericensteiner. Wer es tommt weniger daruf an, was biejer oder jener geschieden hat, als was durch die einfluhreiche Presse Verlandteil der Allentichen Reinung zworden ist. And de mussen wie leider sagen: "Einfelissssei" ist im Dien sie der internation alen Demotratie zu einem politischen des dag wort geworden. Es fil doch jehr bezeichnen, daß I zu ws, der Jauptoortämpter für die Einheitsssalige, "die Gleichberechtigung Dersseher für die Einklichungen" behont. Gleichberechtigung Derssehe von Wolfsbildung", weich Sundertlaussend von Bacher verfende. Da ist für Terlische, Einhart, Rossinna, für Krentags, "Soll und Hoden", für Bolen; "Wüthnerbauer", sier Naches, "Numervalior" ein Raum.

Schon Treilifate, ber wie Bismard ein prohecitices Minungsvermögen beige, begeichnete se als eine Bertreumg bes modernen überatismus, hie lächerliche Jber ber Einheitschule verviellichen zu wollen; ei eil bie bie fonderung jenes Pilbungsdanfels, ber vom wahrer Bilbung gar teine Ahnung habe. Durch ihn sie bie Lebre ausgerbammen, oh hie menschilche Bilbung nicht beitehen sollei in ber fähigteit bes methodisch sicheren Bentens, bie jedem so Ausgestübeten ermögliche, sich überall lielbändig gerechtzufinden, ohnern oh hie einzeine gweiebnige Eerdliche bestimmt sie, einem wandelnden Konversationsterston zu gleichen. Umd 2 a gar de priecht abon, daß über unterem Batercandes ein gaber, wübertlicher Schleim von Bilbung ab arbarei liege, die Gottes Licht und Duft von uns abhatte.

#### Erziehung gur Salbbilbung.

Es ist ein weitverbreiteter Irrtum, daß sich biher Gebildeten von ben weniger Gebildeten lediglich durch die Masse Stiffens unterscheiben. Deshalb geht der Jug der Zeit dahin, daß man alles wijsen, über alles mitteden will. Kennt man nicht mehr die schonen Worte:

> "Im engen Rreis erweitert fich ber Ginn; In ber Befchrantung zeigt fich erft ber Deifter?"

Sat man nicht mehr bem Mut, etwas nicht zu wissen? Weiß man ein liebeoolles Sichhineinoersenten in einen Gegenstand nicht mehr zu schächen? Immer neue Forberungen werben an die Schule gestellt: Chemie, Biologie, Geologie, Etenographie, Runft, Anatomie, Gesundheitslehre, Rochsie, Chinfigtung in den Fahrplan, Altertümer, die Ergebnisse der Ausgradungen uiw.

Die Folge ift eine Erziehung jur Oberflächlichteit und halbibilbung, weiche die Menichen lo eitel und mausitehlich macht; sie glauben alles zu wissen, wollen, und wissen nicht abe die nichte wissen. Er iet ein dies Seieg: wenn man in die Breite und Weite geht, tann man nicht in die Tiefe dringen, sondern bieft an der Debestläche, ebedre gibt die Regierung dem Drängen der Ptessen beit Ander Westerland werden der und Fachgeitsfriften, die undblässig eine besondere Berüdsichtigung diese oder jenes Gegenkandes sorbert, mehr und mehr nach, und so werben die Schulen, oor allem die Boltsichulen, mit zwoiel Wissenschlich Geladen. Darin liegt eine gende Geschoft.

über biefes Unheil ichrieb ich 1908 einen längeren Aufligs 3, befien die Auflig der "Ewe much auflie der befehre die Auflig der Schlieb in de

<sup>1)</sup> In ber "Monatsfchrift für hobere Goulen".

Wie viele Menichen laufen in der Well herum, die sig in allem Ernft jar große Gegraphen halten, melt sie em steinen Dantei mischpe baden, aber jür große Theologen, well sie den Katefalsmus auswendig sännen, der für große Arlbemairter und Naturjorfcher, weil sie auf dem Lehrersteinung der Arlbemairter und Naturjorfcher, weil sie auf dem Lehrersteinung der Arlbemairter und Katefallen der Arlbemairter und Katefallen der Verletung der in der mit der Arlbemairter siehen der Verletung derfenigen, sie siehen, mit dem Währteintentengamen, "setzig". Im Gegenteils wir milfen die Gottariehnen, genem, "setzig". Im Gegenteils wir milfen der in durch genemen der siehe vollein, der die sich vollein volle mit milfen sieh ungerig und durch ab geschieht der nicht, indem wir in die Metite, sondern indem wir auf eigen Maum in die Hober der gehen."

## Staatsburgerliche Erziehung.

Necht vielversprechend war die Bewegung, die eine besser ist at 1-8 die zest ich von 21 sie und berzie hun gersteckt; ader wie geschäfts haben es die Jaiernacionaldemokraten verstanden, sie auf ein soldies und verstanden wie gehössig sie eine von und Judo die sie den her, der es wagte, die Geschäfts wahrheitsgemäß zu behandeln und die Araft des nationalen Gedantens nachweiselnet Wet von deutschen Woltze der nicht der Angle von deutschen Vollen von 11 stu m sprach, dem tonte der Auf entgegen: "In 11 ist um schaftlich und die Gehület" Denn vom Deutschum reden, von seiner Seldengeschäfte und siehen nationalen Wultur, beist sinen: "Bolitt treiben. "Mit dem Gehögewort: "B of litt gehört nicht dahn" hinderten sie Arieger- und Turnverten, sogar der Bolffieigtonsp, sich als Geutsche zu ertige zu dertätigen.

Und was war nun in ben gabireichen Auffagen und Buchern "Burgerfunde", "Staatsburgerliche Ergiehung", "Bege und Biele ber ftaatsburgerlichen Erziehung" gu lefen? Faft immer ftand zweierlei im Barbergrund: Belehrung über ben Gtaat (feine Berfaffung, Ginrichtung, Berwaltung) und über bie Boltswirtfchaft1). Den meiften Berfaffern erichien ein engntlopabifches Biffen, Die ludenlofe Bollftanbigfeit als Die Souptfache. Da murben 3. B. alle Orben aufgegahlt, Die ber preugifche Ronig verlieh, und die Standorte famtlicher Rorpstommandos genannt; bas Oberverwaltungsgericht und die Oberrechnungstammer burften nicht fehlen; wir erhielten eine ausführliche Darlegung über Die Gelbftvermaltung ber Propingen, über ben Propingiallandtag, ben Musichuf, ben Landeshauptmann, Die Borlagen, Die Aufficht, ben Saushalt, Die Provingialsteuern; wir wurden gang genau unterrichtet über bie einzelnen Ministerien, über die Amts-, Land-, Dberlandesgerichte und bas Reichsgericht, über bie Buftanbigfeit ber einzelnen Inftangen, über bie verichiebenen Staatsfefretare bes Reiches und ihre Aufgaben, über bas Steuerund Finangmefen; über Botichafter, Gefandten, Ronfuln, Minifterrefibenten, über Mairifularbeitrage und Stempelabgabe. Es fehlte nichts.

Und doch fehlte die hauptfache! Denn die Berfasser gingen den wichtigsten Fragen ängstlich aus dem Wege: aus liebevoller Rūdjicht

<sup>1)</sup> Bgl. meinen Auffat "Staatsbürgerliche ober vollsbürgerliche Erziehung?" im Bollswart, 1913, S. 87 ff.

auf die Empfindlichteit der Internationalbemotraten. Bon dem Berhältnis zwissen Staat und Richte, zwissen Staat und Balt, von dem Ctaaten im Staate, von dem Unterschied von National- und Vällerstaat, von dem Ringen zwissen Rationalismus und Universalismus, von den Geschren in unsteren Gerupprovingen wurde nicht gelprochen.

Bedauerlich und ungerecht maren bie Bormarfe, bie Raifer Bilh elm II. auf ber Schultonferens bes Jahres 1890 gegen bie Behrer ber Boheren Schulen erhob; "fie hatten bon bornherein bon felber bas Gefecht gegen bie Sogialbemofratte Sbeenehmen muffen 1); fie maren nicht mehr, wie por 1870, "bie Trager bes Ginheitsgebantens" gemefen, hatten fich bielmehr als "beati possidentes" gefühlt. - Beshalb richtete ber Raifer biefe Bormurfe nicht gegen bie Regierenben? Mußte man ihnen nicht bie Erfallung ber wichtigften nationalen Aufgaben abringen? Burbe bas nicht fett 1890 pon Sahr au Rabe folimmee? Caben bie Regterenben nicht mit berichrantten Urmen ber gerfegenben Urbeit ber internationalen Machte (Rom und Suba) que wiefen fie nicht bie Deuticheften ber Deutschen, bie felbitiofen Agbrer bes Rlottene, Ditmarte, Nordmarts, Wehrvereins, bes Alibeutichen Berbandes mit fcroffen, verlebenben Borten gurud? Unter benen, bte fich ber unbanlbaren Aufgabe unterzogen, ben Regteeenben bas Notwenbigfte abzuringen, ftanben Bolfsichullehrer, Oberlehrer, Universitatelehrer in vorberfter Reihe; aber fle burften nicht auf Rorberung und Unterffühung ber Regierung rechnen. fonbern auf Buradfegung und hemmung. Wie wenig Berftanbnis mar und ist in den regierenden Kreisen für die elementare Mabrheit porhanben, bak Bolfstum boher freht als Staat!

"Reinigungen."

"Gereinigte" Klassifterausgaben! wie selbstverständlich klingt bas! mussen wir nicht von ber Jugend alles "sittlich Anstößige" fernhalten?

<sup>4)</sup> Genau so machte es Rönig Friedrich Wilhelm IV., ber 1849 in einer Ramfereng von Seminardigene erflättet "All bas Eiend, bas im verflössenen Jahre über Preußen bereingebrochen, ift Ihre. einzig ihre South..."

<sup>2)</sup> Dasselbe gilf für unsere nationalen Parleien und Berbande. Gie tommen teinen Schritt vorwärts, so lange ste sich vor den Worten "Rom und Juda" fürchten.

Aber ift es benn "littlich antibhig", dah die Wädel für die Wuden gemach sind, dah Liedende lich füllig", dah der Bub lauf frahladt, wenn er seinen Schah sieht? Wuh es nicht als eine traurige Beritrung bezeichnt werden, wenn der sechste denng der Odopslee, die Verle des ganzen Epas, "Nauslikan", wa alles van der schönsten Zartheit und Leuchheit ist, für "stittlich antibhig" ertlärt wird?

Schlimmer find die "Reinigungen", die aus Radfich auf Ram und Jane auflagen; denn sie taufen auf dewuhle Fäligdungen hinaus. In einer weitaetbreiteten Auswahl der Gebichte Walters aun der Bagelweide iss, um "die Gefühle der fathalissen Schalter zu schaner", alles ausgeschien, was isch auf sienen eibernigheitigen Rampf gegen die ernische papifitige Palitit bezieht, und damit sehlt der Hauptlage. Sebenja wird aus dem Alglitern des 18. und 19. Jahrhunderts alles entsernt, was Kom und Judo verteben fönnte.

Nachbem falde Reinigungen vorgenammen find, fann unfer Mitmeister Gaethe van ben Sozialbematraten als "Genafje" geleiert werben, oon ben Juben als ein Mann, der iften internatianaten Joeen hutbigte, von ben Ultramantanen als ber grafe Denter und Oldster, ber seinem innersten Belein nach stabilist war vir

#### Theater und Gdrifttum.

Wo liegen die Quellen für die geistige Nahrung unseres Kalker Leider spielt für Hunderttausende die Kirche teine Kalle mehr; unter "Gebildeten" gilt es nicht mehr für "ungebildet", wenn man van der Wied und der christlichen Religian sa gut wie nichts weiß. Dasselbe gilt für unter Kalfstum und unter nationale Literatur.

Welche Macht haben bagegen Theater und Ring, Tages-Beitungen und Ramane erlangt! Und was, wird ba alles bem beutschen Balte unter ber Maste "Bilbung" und "Rultur" gebatent wie viel Gift wirb taglich und ftundlich in die Geeten getraufelt! Leider haben nur wenige Deutsche eine Ahnung van bem gaben Rampfe ber Internatianalbematraten gegen unfer germanifch-beutiches Ariertum. Ber ichreibt unfere Reitungen und Ramane? wer leitet Die Theater? Fürwahr, wir fteben unter einer Ruttur- Frembberrichaft, über bie jeber Deutiche aufgeflatt werben muß. Bie ichwer ift es fur beutichgefinnte Dichter, fich gegen bie unerharte Inrannei bes Gelbes burchgujeken! Theater und Rinos find gu Geschäftsunternehmungen niedrigften Grades gewarben. Chriftentum unb Deutschtum gelten als Gache "rudftanbiger" Leute; für driftliche Gesinnung und firchliches Leben hat man nur ein überlegenes fpottifches Lacheln. Bar bem Beltfrieg pragte man für uns beutschgesinnte Manner Die Barte , Chaupinismus, Fanatismus, Surra-, Bier- und Schimpfpatriatismus"; man ftahl uns unfere Geele, und ber beutiche Abealismus murbe planmakia ertotet.

<sup>1)</sup> Bgl. meine "Rulturgeschichte", 4. Auflage, G. 371 ff.

über bas Theater hief es in bem trefflichen Buch "Wenn ich ber Raifer mar": "Es fragt fich, ob man bem Triumphe ber Blatthelt weiter aufchquen foll. Es fonnte fonft babin tommen, bag man gegen bie Bollsbergiftung burch ben Altohol erfolgreich antampft, Die Bergiftung ber Seelen aber gulaft, Die burch bie gorm und ben Inhalt bes Berabreichten befonders mirfungsvoll fein muß." In bem lehrreichen Buchlein bon Dr. Dinter "Beltfrieg und Schoubuhne" lefen wir: "Das Theater ift jum Spelulationsobjeft berabgefunten. Die Theaterftude gelten als Bore und werben auch bon ben Sabrifanten und Bwifdenhanblern als Bare begeichnet. 3d fahre wieber nach Baris, um Bare eingulaufen', mar bie befannte Rebensart eines Berliner Theaterverlegers, ber, als bor funfundamangig Rahren bas ,Theater als Gefcaft' gang neue Möglichfeiten für fige Amijdenhanbler bot, flugs bas ameifellos febr ehrfame Gefcaft eines Banblers mit Ronfeltionsartifeln aufgab und Sanbler mit Theatergriffeln murbe, In Berlin befitt er fest ein eigenes Theater, in bem er feine Barifer Bare birett ans Bublifum bringt, ift Ditbefiser noch anberer Berliner Theater und fogar eines Theaters in Baris. Er hat einfach bie Branche gemechfelt. Die Leute tonnen alles und machen eben alles ... Somablich ift auch ber Berrat, ber mit un beutichen Rraften an ur beutidem Geiftesgut (Goethe, Schiller, Rleift) geubt wirb. Die Dichtung wird gur Rebenfache, ber finomatographifche Dumpit gur Sauptface . . . Stude, wie Bebefinbs ,Frühlings Ermachen' find für bas Boll gefährlicher als bie Beft und ein Schanbfled ber Dichtung beutscher Bunge ... Ein Bollsgift heimtudifcfer Sorte find bie Chebruchs. Bufifpiele, bie burch jene gang bestimmte Menfchengattung, bie im Theater nichts als Gefcaft fieht, importiert und vermittels ber berüchtigten Ruppelvertrage auf faft allen beutichen Buhnen verbreitet murben." -Muf ber Berliner Rabarettbuhne magte man icon im zweiten Rriegsjahr au fingen:

"Nach bem Krieg wird alles wieder, Wie es einstens war, Froh singt man die alten Lieder, Sitt bis sechs Uhr in der Bar."

Den größen Momanersolg wäßennd bes Krieges batte ber Qube on to B Be print it elegentlich "Ewer" mit feitem Buch, Jew Golen", Gerber ober Gerbertig war die flieblige Kulfmachung der Retlinung bach go. De bei feit die benebe Behreckungen. De bief det "Wordes, ganges, äußerst flart und rein wirtenbes Buch! Der Klung dommt aus der Tiefe, aus dolltem Können" Mit Recht florteb dagegen Seite Bleinhard: "Bar die Bertiebungen bei der Bertiebung der Bertiebungen bei der Gertiebung mit der Bertiebungen der Gertiebung mit der Bertiebungen der Gertiebung mit der Bertiebung der Gertiebung mit der Bertiebung der Bertiebung mit der Bertiebung der Bertiebung mit der Bertiebung der Bertiebung der Gertiebung mit der Bertiebung der bertiebung der Gertiebung der Bertiebung d

Unfece verbreiteiten Tage abet in no merben für Deutische ben Indeutschen in undeutschem Geilte geichrieben. Schon im Jahre 1800 allgerte der engisische Jade Wonterlover (frisher "Glumenberg"): "Solange wir nicht die Zeitungen der gangen Weit in Handen faben, um die Kollter zu fäusche und das bei deltweine beit unseche Verrichgeit ein Hengelbritk." Hent (1925) ba den die Lieben die Zeitungen der gangen Weit macht die Gelten geben die Zeitungen der gangen Weit mandblitter; ist einnen die Wolfen aufter Abnert täussich wir erfelbren,

gang wie es in ihrem Jutrersse liegt. Das ist in den leizien Jahrzehret, braufen und brimmen, mit größem Erfolg geschen, und darin sehen wir eine Hauptursache unstres Jusammenbruche. Auch in die deutsche Kamilienhälter, selfst solche, der eine komperatioschriftlissis genede tragen, sind Juden eingebrungen; sie beherrschen die Maden-, Frauen-, Spatund Kandlierer (1925).

# Bildungsvereine, Atademische Rurse, Boltshochschulen.

Wie viel Esgen hatten die Bildung soereine und Aademischen kurse beingen können! aber alse Borträge sollten "neutralund "objettio" sein, und das bedeutete, daß über das Wichtigke nicht gesprochen werben durffe; unser Internationaldemofraten sorgten dafür, dak die Kauputsache fehlte.

Ts jolite boch nicht Alfgabe von "A ta be mi ich en" Aut [en sein, sein Fetenschungen unfug gu scheen, indem sie Unterfüchsstunden in Ftenzalssich, Englich, Jtaliensich, Spanisch einrichten sür, Anfanger, Borgeschrittene, weiter Borgeschrittene", und war eine beträchtliche Zahl von Parallestune. — Und die Solfts ho of su te be und 30 fin du to en g ung ? Ich hoefe sie freudig begrußt; benn ich jach, bag edie, beutschgessimte Manner bei uns Anstickes einzurschen gebachten, wie es im benachbarten Dainemar! schon seit von Blitchen Rustur!" das war das Jief des Gründers der derfügen Boltshochschungen kultur!" das war das Jief des Gründers der derfügen Boltshochschus erren Grundorig, abei richtete es sein Angemert hauptsächlich auf die Landbevollerung und den stätlischen Mittelland.

Grundbig fagte: "Alle bisherigen Unterrichtsanftalten haben ben Rebler, ben Roglingen ben Abergang zu einem burgerlichen Berufe zu berleiben, bağ fie fpater feine Buft mehr haben, mit Sammer und Range und Bflug ju bantieren. Es geht bach nicht an, bas Balt in lauter Brafefforen, Beamte und Armenhausmitglieber aufgulbien ... Bas man bei jeber Ballshachichule munichen mußte, mare, bag alle fungen Manner, bie fie befuchten, icon einen Beruf tannten, ju bem fie Buft und Gelegenheit hatten; und maran bie Balfshochichule jebenfalls arbeiten fall, ift, bag jeber mit erhöhter Suft gu feiner Arbeit gurud. febren tann, mit flarem Blid für bie menfchlichen und burgerlichen Berhaltniffe, befanbers für bie feines Baterlanbes, und mit belebtem Frahgefühl über bie volfstumliche Gemeinschaft, welche teilbaftig macht an bem Gragen und Guten, bas bisber bon bem Bolfe, bem man angehort, ausgerichtet ift und fünftig ausgerichtet merben wirb ... Ein Rasmobolit fann wohl aufrecht auf zwei Beinen geben und bie Rafe mitten im Geficht haben; aber eine Geele fann er nicht haben; als Menfc fpricht er nicht mit."

Grundbig verabscheite bie planlafen Papularifierungsverju de einer van Freibenkertreifen ausgehenden Christentums- und ballstumsfeindlichen Wiffenfchaftlichteit. Wiederge durt der of Itijd en Ruftur! Rach dem danissen Sorbild hat man auch dei uns mit Privatmitteln angelangen, einerjelts sar die Landbeodlierung "Bauernhodssulen", anderfelts für den sich tissen Mittelsand "Arnde, Fichte, Bismard- oder Heimat-Hodssulen" einzuricken.

Leiber ift es ben Internationalbemofraten gelungen, Die berrliche Boltshochichulbewegung nicht nur auf faliche Bahnen gu brangen, fonbern jogar zu einem Mittel gu machen, um eine gefunde Biebergeburt unferes Bolles zu verhindern. Jahrzehntelang hatten fie gepredigt, bah Macht und Rultur Gegenfane feien. Rachdem Die Revolution vom 9. Rovember 1918 unfere Macht gertrummert hatte, floft ihr Mund über pon Bilbungs- und Rulturbestrebungen. Da wurden bie Bolishochichulen gu einem beliebten Schlagwort, Die Cache war ja fo bequem. Die Berren brauchten feine Opfer ju bringen, wie bie Grunder und Forberer ber nationalen Boltsund Bauernhochschulen; vielmehr murbe ein Geschaft baraus, und bie Stabtparlamente bilbeten fich febr viel auf ibr Magenatentum ein, wenn fie offentliche Gelber bafur gur Berfugung ftellten. Beil aber Sauptbebingung eine "neutrale" und "objettive" Behandlung bes Bilbungsftoffes mar, murben bem hungernden Bolle Steine fatt Brot gereicht: Die Saupt fach e fehlt. Gur beutichvöllische Manner ift ba von pornherein fein Raum.

In Daffelborf begann man unmittelbar nach ber "gloreciden" Recolution mit ber Einrichtung einer Barfsboffglute. Ein Brogramm murde beröffentlicht: "Aber Gealagie, Bialagie, Bolfswirtsindistleiber, Rechtwissenscher Auflichtungsfenschaft, Aunft, Erhit, Zechnit, Sazialbolitit, Gelundheitspilege" allike gestrachen werden. In dem Bergeichnie der Karrtage für den Sommer 1300 kand: "Do Doppestunden aber Weifen, Imfang und Bedeutung des Gedhächnisse auf experimentlier Geundlage", ald Doppestunden über Haltlichmus, Materialismus, Katuralismus, Jbealismus", "Gedanten aber Campancilas Sommenhata, Witstenliche Geles der Fertheit, Baltasses Geschächte der Gevaranden, Maretse Baltisder"

An hilbeshein war im Sammer 1919 eine hachfallvache. Und wordter wurden bie Barträg gefalten? über bie Gefähigte ber Schrift, Keilfacit, hieroglupben, Buchlaben, be germanlisen Ausen; über die Keilen, Entledung und frattöllung ber Sprach; über bie Untanenleher; über Gealagie, Rechtsfragen, antlen Tempeldau, über Dantel divina comordia, Jaber unter Kamillemmanen, über ben flübesblemer Gilberfund.

Dr. Honispheim, Director ber Sidvission Vallehoffgule in Koln, expâlit, wie er einer Horre durch des Aufleum für Wilkertunder inderi, dart führe für eine direct wird des Aufleum für Wilkertunder inderi, dart führen Vallen der Ginelligen Berligten Keichonerdabol-Bultralier, von ber chreifigen Beamtentarrettipti und diesefeitsretigian, von der Passivität der indigen Beschaut und dem Eindelisbewußigten mitselaierliger Cotilen. Dem felte er dann den nadernen
ervohligen mensche gemeine gemeine zweit einer getrennten Spären, seiner
fürhenfreien Wilfenfaget, seiner naturwissenschaftlichen Tendenz und
feiner kablicitätigen Gestimmten.

Jair die Jairernationaldemofratien ist in manchen Sidden die Wolfeldung erzobea, us einem partivolitischen Madimittel geworden. Ein Sch ön eder zu est Alugdiatt (1920) enthielt die unverhältige Angliedung der die hie falles die fich gestellt er Aufliche Angliedung der die falles die fich gestellt die falles die falles die fich eine falles die falles falles falles die falles die falles falles falles falles die falles falles falles falles falles die falles die falles falles falles die falles die falles falles falles die falles falles falles die falles die falles die falles falles falles die falles falles falles die falles die falles falles falles die falles die falles die falles die falles die falles falles falles die fal

Der ganze Bilbungsschwindel, an dem wir tranken und der eine Hauptursache unseres Jusammenbruchs ist, beruht auf einem Mangel an Wahrbeitsmut und an Zivistourage.

Menn wir eine Erneuerung und Miedergeburt unseres Bolles erlehnen, dann dürsen wir uns nicht durch das törichte Schlagwort "Readtion" irre machen lassen. Was die Internationaldemotraten "Reattion" schlieben ist der ein so du na gund Veretiefung; die wichtigsten Entwellungen begannen mit einer Wereipfachung.

Je fu & Cdrift us war ver größte Bereinfader und Befreier. Der ungeheure Ballast von Jahriausenden gerich in ein Michis, und weil seine Meligion die dentschafte war, fonnte sie die höchste und rieste werden; well sie alles Außerliche abstresse, von die bie innerlichte Kelision: Zos Kelis Gwiere is finwendla in euch."

Und Bu ih er? Er machte die Entbedung, bag ber ungeheure Apparat ber tonischen Rirche und ber mittelalterlichen Bildung, die grohartige Schoplung vielen Jahrhunderte, sur Glüdfeligteit nicht nur überflüffig, sondern ichabilich fet. Well er die religiofen Berhaltniffe vereinsachte, fonnte er fie im Gewissen vertieen.

War es mit unjern großen Geisteshelben bes 18. Zahrhunderts andbere? Die Lyrit der Box-Goeibesichen Zeit ersicheint uns ungeniesbar, weil sie mit einem Balloft von Gelehrlankeit beschwert ist. Der junge Student Goeiste aber sammelte im Eligh, auf Unregung herbers, einsach beutsche Bolisslichen nach in füner: "Sah ein Knad" ein Kobelinsteht.

Unter dem Staatsmännern verespeen wir mit Richt Bl is mard als den größten; war er nicht zugtelch der einsachte? Durchischtig und flar ist alles, was er lat und redete; sedermann fann seine höchste Weisheit verstehen und um so teichter in sich aufnehmen, je weniger er sich mit der grauen Theorie und mit alfüraten Gedanften abgegeben der

Bereinfachung muh auch heute (1925) unfere Lolung fein, und Nationalisierung der Schulen unser Jedhoglichei. Man fege den Fremöhreachenunsug hinweg, entifiene die französliche und englische Sprache in Deutschadt nach eine Mate auf in alls seine Der Lehr für ver not: Leute undeutschen Buttes und undeutschen Geistes eignen lich nicht zu Erziehern ber beutschen Jugend, auch wenn sie noch jo "gebilde" sind; das gilt für die Universitäten ebenso wie für die Bolfsichulen.

Unter .. Einheitsich ule" wollen wir teine Demofratifierung, fonbern Rationalifierung perfteben: bak famtliche Goulen, bei aller Berichiebenheit, Die Univerlitaten und Sochichulen, Die hoberen und Die Bolfsichulen, Die Rnaben- und Dabden-, eoangelifden und fatholifden, öffentlichen und privaten Schulen, oon bemfelben Geifte erfullt find; bak alle. Lebrer und Schuler, ein Gebante und ein Bille find. Und biefer Wille geht babin, bak wir unfer Deutichtum und Chriftentum pflegen, unfere beutionationale Rultur gegenüber ber logenannten internationglen Rulturgemeinichaft. Es gilt, ben Weg gurudgufinben gu ben Quel. len un ferer Rraft: gur Bobenftanbigfeit, gum Bolfstum, gur ools tifden Rultur. Es gilt, ben ibealen Ginn ber Jugend gu meden und hohe Riele gu zeigen, benen unfer Bolt guftreben foll. Rein 3bealismus ift echt ohne Religion; Die Religion muß bie Triebfraft fein, Die uns ftart macht, freiwillig uns bem Gangen ein- und unterzuordnen und unfere fogialen Pflichten gu erfullen, nicht weil wir muffen, fonbern weil wir mollen. Die Religion allein gibt uns auch ben farten Glauben, ber uns in biefen truben Tagen aufrecht halt (1925). Liebe und lebenbige Begeifterung fur unfere bobe Gade wirb uns

rece und evenoge Degestering für unter ophe Supe mit interen, "Be geister un gist alles", lagd Killiam Menschen "Es geister un gist Alliband, "gid einem Menschen alle Gaben ber Erde und ninm ihm die Begeisterung, so oerdammt du ihn zum "weigen Tobe"." Und Kichte behanptet: "Immer und notwendig siech die Begeisterung über den, der nicht bekeistert ist."

Gefund und treu, begeisterungsfähig und willensstart: jo wünschen wir uns bas beranwachlende Geschlecht.

# Der Lügenfeldzug gegen Hitler und sein Drittes Reich.

In der 4. Muflage diese Buches (1925) trug der legte Wisspatte blerschrift, der Der Jahren der Beteile Wisspatte des Beteile Buches die Beteile Beteil

Damals (1925) nahm 21 balf Sitler (nach feiner Entlaffung aus ber Beftungshaft) ben Rampf gegen bas "Goftem bon Beimar". b. h. gegen bie fcmargratgolbene Barlamentsherrichaft ber Reichstagsmehrheit, gegen bie rome und fubenhörigen Rigbusbeutiden, benen ihre Menichbeitegiele bober fteben als unfer Balletum, bon neuem auf und grundete bie Ratianalfogialiftifche Deutsche Arbeiterpartei (REDUB.). Trop aller Biberftanbe ging er ban Gieg ju Gieg, und je großer bie Bahl ber Marthrer wurde, um fa mehr wuchs bie Unhangericaft - bis am 30. Januar 1933 ber Reichsprafibent hinbenburg bem unerfdrodenen Rampfer bas Reichstangleramt Abertrug. In all biefen Jahren hat Sitler feine bragrammatifchen Reben gehalten, fonbern bie Befeitigung ber Barlamentsherrichaft, Die Entlarbung ber "Rabemberberbrecher", bar allem bie Rieberringung bes "Marrismus" als fein Riel bingeftellt. Es galt, bas beutiche Bolf aus einer falfchen Richtung berauszureifen und wieber "auf ben rechten Strang" gu führen. Die erften Manate bes Jahres 1933 lieferten burch ben Reichstagsbrand und burch die Funde im Liebfnechthaus ben Beweis, wie nahe eine gerftorenbe überflutung burch ben ruffifchefübifden Bolfdewismus beborftanb.

Rach immer juden ftarte hemmungen, die ban ben Graßmach ten ber Luge ausgesen, ben Ausbau bes Dritten Reiches zu foren und zu vereitein. Diefer Kambi wird nie aufibren.

<sup>1)</sup> Chamberlain schrieb um 1900 in seinen "Grundlagen": "Abir haben nur die eine Bahl: En twe ber Rom zu dienen o der es zu bekämpsen; abseits bleiben ist ehrlos."

#### 1.

# Der jubifche Lügenfeldzug. ("Jubenverfolgungen,")

In ber tampfesichenen nachbismardichen Beit (1890-1933) waren wir joweit gelommen, bag wir überhaupt bas Wort "Jube" nicht in ben Mund nehmen burften, außer, wenn es fich um eine Berberrlichung bes "auserwählten Bolfes" handelte, Das wurde 1933 anders: Dit dantenswerter Offenheit forgte bas Propagandaminifterium bes Pg. Dr. Goebbels für Aufflarung. Ginerfeits erfuhr bas beutiche Bolf bie ungeheure Dacht, bie bas Judentum in unferem fulturellen und wirticaftlichen, im politifden, fogiglen und rechtlichen Leben befitt. Underfeits murbe ber Dig brauch aufgebedt, ben bas Jubentum mit feiner Dacht trieb: Gein Anteil am Dabdenbandel, an ber Gomute und Coundliteratur, an ber Berruttung unferes Che- und Familienlebens, an ber Entwurzelung unferes Boltes, an bem Rlaffentampf burch die marxiftifch-jubifche Irtlebre. Und wie iconend ift unfere Regierung oorgegangen! Gie "beurlaubte" die jubifchen Brofefforen an unferen Univerfitaten, Soche und Soberen Ghulen, b. h. fie murben "penfioniert" und beziehen ihren Rubeftandsgehalt, Freilich jogen viele Juben, Die eine ftrafrechtliche Berfolgung ju erwarten hatten, vor, ins Ausland gu flieben, von mo fie als "Emigranten" ihr Lugenhandwerf betreiben.

Allsbald hallten alle fanf Erbeile wider oon Lügennachrichten über grau fa me; Ab ben est folgungen. Gim Greuelpropagande felgte ein, die lebhaft an all das erinnerte, was die Feinde im Anfang des Weltrieges über die "derdarlighen" Aushfreitungen ninferer deutlichen Artieger gegen Frauen und Kinder, Kirchen und Klüfter meldeken. Und well im Ausland noch mehr als bei uns die große Presse in dem Andere Kunden der Wusland noch mehr als bei uns die große Presse in dem Andere der Juden sie, konnten gang falske Voortlellungen über die öfflatur Killers in der

ber gangen Belt verbreitet werben.

"Unter ber Führung ber Rabbiner und ber jubifchen Borfenfürsten wurden Berichte über angebliche Jubenpogrome verbrettet, bie nichts, aber

auch gar nichts als tatfachliche Grundlage aufgumeifen hatten . . .

"Die jüdischen Organisationen Londons lind miteinander in Berbindung getreten und ermägen gemeinsame Waßnahmen zur Bohfdetierung beutscher Waren. "Auft Arpres" schriften Juda erklärt den Kriegan Deutschland... Triumphierend erklätte Cohn im "Rew York Amerifan': Deutschland tann den Betried feiner Banten und seinen handel nicht ohne Amerifa aufrechterhalten . . .

Mar hat unfere Reglerung bie Berlogenheit biefer füblichen Geuelpropagande entlardt und jeftejeckti: "Die Interfußungen der ichneblichen jowohl wie der hollandichen Gesandichaft haden ergeden, daß nicht ein einziger Jude getötet oder odern und det worden ist. "Ber das Belijudentum dentt nicht daran, den begonnenen Hehlandigegen Beutischand einzustellen).

Es war eine Abwehrmaßnahme, als die nationassolisislistische Artelieitung für einen Tag den Boytott jüdischer Geschäfte, Waren, Krate. Rechsanwälte anordnete.

#### 2

# "Ratholitenverfolgungen?"

 Nach ber Machibernahme (30. Januar 1933) ichrieb hilter auf ben 5. Matz Reichstagswachten aus. Während bes Wahlkampfes offenbarte fich noch einmal die Wul des Ficousbeutschums, besonders der Römflinge. Der baprische Ministerprafibent Seld brohte offen mit Wiberstand:

"Bir find nicht wilfens, uns noch einmal fo behandeln zu lassen, es früher versucht wurde. Die Zeit um das Jahr 1870 fehrt nicht wieder. Bir haden die Kraft, aus unserem Seldickenutzieln als deutsch Kraft, ab unsehren meldickenutzieln als deutsch Kraft, abzwehren und uns auch gegen Gewalt durch auf keit ein."

Der württembergische Zentrums-Staatspräfibent Bolz betonte, daß der Rampf dem Preußentum gelte: "Wir haden das Gesühl, daß der Gesildom Potsdam wieder lebendig geworden ist." Und der Zentrumsoortsgende Prälat Raas bezeichnete Hitlers Vierzähresplan als "Ausst." Ub er das Zentrum verlor seine Wachstleilung und sah sich zur freiwilligen Selbstaufssung von der Vierzähresplan als "Busst."

W as n u n? Staunende Bewunderung verdient die Ckaftijität, mit ber leitende firchliche Sreife die neuen Berhältniffe zu ihren Gunften u me zu bi eg en plachen. Wit tennen das Doppelgesicht (den Janustopp) des Zentrums, der Zeluiten, der römischen Geistlichtet. Ze nach Bedarf war das Zentrums, der zeich olles der eine nicht onfesionelle oder eine nichtsonfesionelt Vareie, sieme Schülfelftellung ermöglichte ihm den Anschluß nach rechts und nach lints, und dir genug haden wadere rechtsliechend Proclianten sich durch die Bertufung auf, die gemeingenen Weltanschauung" tödern lassen. Ze nach

Bedorf murds aber auch dos Zentrum von den tinhlichen Areijen abgehöutelt. Konn man es uns verdenten, dah wir mihrouisch wurden, ols schoulten in führen von Vollenallszialismus einsche und schorfe Worte sanden gegen dos Zentrum, gegen den Istütenpoter Muchenman, gegen dem Koplon Kobsel, gegen die Bezijudung der Riche? Wir studier des Worten des Pforrers Senn: "Wie off has das Christiantum Bewegungen, die geschich sich nach an ein ach an en und. was Killa über der den de fa ein ach an en und. was Killa üb werben brotte zum Secong gewendeit!

Ein fongen, Gichein ich alten! Diefe Borole ichien allgemein ousgegeben gu fein, und ich muß offen geftehn, bog mir bisweilen mitten in oll der Freude über das Gewoltige, dos wir erleben durften, recht bonge murbe, Gerabe bos Jahr 1933 ift überaus lehrreich fur bie romifche Arbeitsweife, Das Reichstontarbat follte uns endlich von bem palitifchen Rathaligismus befreien; es erfüllte in weitestem Dage bie Buniche ber romifden Rurie; wir erbielten einen papitlichen Runtius in Berlin, ber feitbem in unferem überwiegend protestontifchen Reich bas Ehrenvorrecht hot, Wortführer bes biplomatifchen Rarps ber ouswärtigen Möchte gu fein. Wir murben überichwemmt mit Gdriften und Reben, Die uns ben Beg gum .. wobren Deutichland" zeigten, b. f. gum Seiligen Romifchen Reich beuticher Rotion. Aus bem Munbe bes Bigetonglers van Bapen ertonten Lobgefange auf bos sacrum imperium (bos Beilige Reich), mabei er freilich bas Wart "romifch" auslieg. Dan machte Die Entbedung, bag ber Rotianalfazialismus, ber nach por wenigen Monaten als ichlimmite Rekerei angeprongert mor, im fekten Grunbe echtefter Rothaligismus fei, b. h. Berwirtlichung ber in ber papitlichen Engntlito ausgesprachenen Grundfage. Bir faben im Frubjahr 1933 tatholifche Geittliche lich an ben nationallpzioliftifchen Umgugen beteiligen. Und bie Daffenaufjuge bei ber Trierer Ausstellung bes Beiligen Rodes zeigten uns recht finnföllig bos Bilb ber triumphierenben Rirche, ber ecclesia triumphans. Immer lauter wurde ber Ruf: "Wos geben uns bie Gunden bes Bentrums on 1)?" Um gu beweifen, bog bie Rirche nicht fur bie Toten bes Bentrums verontwartlich gemocht werben burfe, bielten einfluftreiche Rotholiten Reben, griffen Jefuiten gur Feber; in bem Buch von Emil Ritter wurde behouptet, bas Enbe bes Bentrums fei bos Enbe bes politifchen Rathalizismus.

Alfred Miller schrieb am 23. September 1933 in den "Flammenzeichen"; "Wer heute die römisch-latholische Presse versalgt, sommt assmalle selbst wenn er an alleciet gewöhnt ist, aus dem Staunen nicht heraus. Es ist jest Wade gewarden, alles, was natianalsalistisch ith. als schiechthin ur-

Bolt miffen mir, bag jahlreiche Ratholiten fich nach einer Befreiung ber Rirche vom politischen Ratholigismus febnen; aber folange fie romgebunden bleibt, ift botan nicht zu benten.

<sup>4)</sup> Well ich selbst mit meinen Unsichen fo oft auf Widerstand gestohen bin, freute ich mich doppelt über Elfreb Rofen bergs Aussichtungen "Un bie Dunkteinsännet" (1935): "Die Politif des Zentrums ist eine Politif den Riche gewese; das Zentrum spielte nur ben wellsichen Auf eine Krichenpolitik internationalen Ausmaches."

2. Der dumme beutiche Michell Er fab nicht, daß die unoersänglich cheinenden Worte "] ow i e es einem Bilchof geziemt" eine Einfcränfung bebeuten, mit dem Einn: "] ow ei i es einem Bilchof geziemt". Das entsprach ja auch den im Sommer 1933 oft gehörten Berschichrungen: "Wir beschen den notionallopiallifichen Stoat und beim Porgramm, sow eit es nicht gegen unfere kalb ofilige Welfansfamm, sow eit es nicht gegen unfere kalb ofilige Welfansfamm,

Kenner der Geschiche wühlen von oornherein, daß des Reichstontorbat teineswegs den Frieden bringen werde. Wo beide, Staat und Papilitische, den gan zen Men ich en für sich gerlangen, wo Totalitätsanlpruch gegen Totalitätsanlpruch sich, wo alles das, was wir unter politischem Astholizismus erichen, als weientlicher Astholizismus hingefellt wird: da sind Astholizismus die gegenschaft wird den den Konschlichen nicht zu tun; sie zogen sich sich von Gegensch zwischen den Konschlichen nicht zu tun; sie zogen sich sich von Gegensch zwischen der Verläuser der die kannen der die in rein totholischen Anderen. — Interesson und sie 1993 das langsame Anwochen der Ertreibunkte

Es wurde der Berjuch gemacht, die zahlreichen Orgonisotionen, durch welche der katholische Kallsteil von den "Repern" obgesperrt war, unter dem Schut des Meichstontordats ols "rein tirchliche Angelegenheiten" fortzussätzen; besonders lechost word der Kampf zum die Jugen die fin die.

Die Bochtich, doß Ulfreb Kolen berg, der Berlaffer des "Muchais 68 20. Jahrbunderts" "um Keichstelter für Bestlansfaumungsfragen ernonnt fei, schlug vie eine Bombe ein. Dos Buch wurde ouf den indere "Bergefchnis der verbotenen Boche", gefegt, umb feltbem meisten lich ble Stimmen, melde dem Botionalspalatismus umd feine Raffenichte ols wieberdriftliches Reu de feb en tu m verbammen.

Dos Cterili fierun gsgefes, b. b. der Beschutz, Schwochsinnige, erdlich Belastete und unwerelferliche Berbrecher unfruchtan zu machen, erluft von der zömischen Zupischeibeibeitigte Ablehnung.

Die Erregung wuchs, als zohlreiche Geiftliche, Monche und Ronn en wegen ihrer Berftige gegen bas Devijengefeg und wegen fittlicher Berfeblungen vor bas weltliche Gericht gezogen und zu schweren Strasen beruttellt wurden. Das Jahr 1933 war noch nicht zu Erde, als überall eine Sab ota ge ber Wolfisse mei nich glich einfekte; benn ble Ratgloiten solltne im Sonderoolt im Bolte, ein Staat im Staate bleiben. Am 18. Noomber 1933 fprach der Hapft wor beutlichen Plitgern von großen Gefahren: "Wie find tief beforgt um die beutliche Puigend, lief beforgt auch um die Reitlich von Deutlich Bertram machte immer neue Brotlisbe gegen alles, was in seinen Augen, undriftlich war. Er frach oon feinen Sorgen: um die Kreißeit der Lebestätigteit des Individuals von die Kreißeit der Undstätigteit der Aufbildigen Bolten, um die Kreißeit der Aufbildigen Preffe; er erinnerte an die großen Aufgaben der fatsfolischen

1935 waren in Brag ber allgemeine Katholikentag und in Strafburg endgerikliche Kongreß. Zur Begrüßung (chrieden die "Straßburger Rewelten Rachrichten":

"Christische Zicilitatien!" Als wenn das Seelenheit dason abhänge, wie da dem Jertum feltgestalten, daß erst dur ch R om und seine strifte ische Zicilitäten unfere Borfahren aus dem Justande wilder, bardaritische Untultur emporgehoben seine, und der Mündener Kardinal Faulhaber oerbreitete Ansichten über die helbnischen Germanen, die ein itautiges Zeichen ieiner eigenen Unbildung sind.

3. 3r demielben Mahe, wie im Dritten Beich das Armiebentichtungen erwachte und fich unter Sitiers Führung durchfeits, wurde alles in Bewegung geseth, um jenstis der Greugen dem vereimeiten und verirbeten Klaousbeutschum Etüppuntte zu schaffen, de hie nicht eine Ausgeben des wahre Deutschland Bebenten zu schaffen und der Auflich ander! Dazu schienen nicht nur die Pussenkerten Welten (Solland, Belgien, Luxemburg, Schweig), die jahrhunderlang zu Deutsschaft gebricht nach und erwirten Bolstum erstrende waren, geignet zu sein, sondern auch die neuentskandenen Gaarben der Verlenen der Verlenen des Verl

Wir lafen oon Bentrumsumtrieben in Dangig und oon ber .. inneren Berbindung Diefer Rreife gum Gaarfeparatismus und gu anderen mefensverwandten Stellen im beutiden Grenggebiet". Caarfeparatismus? Sat es ben benn gegeben? 3mar hinterber ift versucht worben, es als ein Berbienft ber Rirche binguftellen, bag bie überwiegenb tatholifche Beoolterung gefcoloffen fur bas Deutschtum geftimmt bat. Aber por ber Abitimmung? Wir benten an Die eifrigen Bemubungen, um Die Enticheibung, ob beutich ober frangofifd, um gubiegen in bie Frage, ob driftlich ober heibnifch. Es bilbete fich eine Status quo-Bartei, um bie Enticheibung hinauszuschieben. Gin halbes Jahr por ber Abstimmung wurde ein neues Blatt gegründet, "Die neue Saarpost", welches vorgab, für bas mahre Deutichland zu fampfen, gegen bas anfturmenbe Reuheibentum. Gine eifrige Bropaganba verbreitete unter ber tatholifden Saarbevolferung Lugen über bie Bergewaltigung ber Ratholiten im Dritten Reich. Unter Berufung auf ein Bapftwort murbe Die Parole ausgegeben: "Erft tatholifch, bann beutich!" "erft bie Religion, bann bas Baterland!" Dag ber Bapft einen besonberen Legaten an Die Gaar ichidte. tonnte auch nur bagu bienen, Die tonfellionellen Gegenfake zu verfcharfen.

Die "Biener Reichspohf" ließ jich aus Saarbrücken schreiben: "An d. er Saar und an der Dona wird bas Sacksichen Sackslizismus entschieben werden. Ban der Areue, dan der Sarasterschielzeit, von dem Bekennermut ber Andsiellen in Cherentsch und im Caargeblet hängt es ab, ob der ne uh ei den in die Eervoor (ich noch weiter gegen unfres Glaubenskeilder im Archis hervoorwast.

Ein angelebener Gestlitider aus dem Saargedet ertlätte: "Alle Deutscher mödie lög gern für die Malfede zu Deutsstadion binmen. Aber als Arabolit fann ich es nicht mit meinem Geolisen vereinderen, sie beitet zu fitumen. Ditter der beitet zu fitumen. Ditter der beite zu fitumen. Ditter zu fitumen. Ditter zu fitumen. Ditter zu fitumen. Ditter zu fitumen der die nicht der gemeinen braunen Biktatur alsselliefen werben."

Der Wiener Kardinal Inniger wagte die Behauptung, daß die Katholiten im neuen Deutschland nicht einmal mehr öffentlich mit einen bereben und daß in den Zeitungen teine Rachrichten über tacholitige Beranftaltungen gebracht werden bürften. Er verglich die deutschen Katho-

lifen mit den ersten Christen in den Katasomben. In Anlehnung an diesek Wort des Kardinals schrieb die katholische Wochenschift "Deutsche in Bolen" unter der überschrift "katholische Märtyrer": "Der deutsch katholischus ist geknebett )."

Das "wahre Deulichland" ift, fo wird behauplet, nur in Dfl erreich gu finden und tann fich nur bort frei entfalten.

Bir wollen einen Blid rudmarts werfen: Rach bem Auseinanberfallen bes Donaureiches (1918) beichlog bas beutichofterreichische Barlament einstimmig ben Anichluft an Deutschland. Aber Die Berliner "Boltsbeauftragten" halten meber Zeit noch Luft noch Mut, barauf einzugeben und bie Belt por eine pollendete Tatfache gu ftellen; nachher war es gu ipat, weit bie Giegerstaaten ben Unichlug verbolen. Aber nach gwolf Jahre hindurch blieb es fur bie Bewohner Deutsch-Ofterreichs eine Gelbitverftanblichfeit, daß ber Unschluß tommen werbe, und in einigen "Rrontanbern" erfolgten Balfsabilimmungen, mit Berufung auf bas Gelbitbestimmungsrecht ber Boller. Gie halten bei ber Gleichgultigfeit ber Berliner Regierung und bei bem Ginfpruch ber Gieger feine Nalgen, Trokbem hielt man an bem Unichtukgebanten feft: Es murbe fur eine Ungleichung ber Gefengebung Ofterreichs und bes beutiden Reiches fruchtbare Arbeit geleiftet; 1931 beichlaffen beibe Glaaten eine neue Bollunion, Die burch Italien, Frantreich und die Rleine Entente verhindert wurde. Much gewann ber nationaffogialismus in Ofterreich viele Unbanger.

Das an derte fich im Frühjahr 1932! Im Mai 1932 wurde Dailfuß Bundeslangler, und in ihm fand Rom den Mann, der den Alasiusgebauten und jugleich die nationalsgialistische "Reherei" auße heftigke bekämpfte. Es gelang ihm, lich nach und nach zum Ottkator zu machen, die Bolissertetung auszusschaften und die Jaum Ottkator zu nielner Hand zu vereinigen. Er fannte lein höheres ziel, als Vollz us geogleich zu Ram zu jein. In aller Schärfe erneurte sich der untle Gegenlag wischen den zweitele Deutlichen, den Armier und den Flauusdeutlichen, beitereich deseichnete er als Hort werden. Dietereich deseichnete er als Hort verweite der Platung vollereich deseichnete er als Hort verweiten der Albeite der Erholischen Augenderenden der ihre der Verlieben der Verlieb

Aufschen erregte der Weihnachts-hirtenbrief ber öfter eichischen Bischöfe 1933; er war ein schafter Borlob gegen hiltens "Drittes Reich". Die Aber bes Pacionalsgialismus wurde zu einen Glaubenstrieg gestempelt", "Die Ausgabe Ofterreichs ist, im Reiche Golles

<sup>1)</sup> Das Gegenfeil war und ift ber Fall! Wit muffen geradezu faunen über bie weit ge hen de Rach ficht ber Regierung des britten Reiches, überall finden Wallfachten, Projeffionen, Maffenversammlungen fact, "um für den wahren Glanden zu zugen". Und wie off ledt ein verstedet Angriff gegen die Wolfsgemeinschaft dobinitet?

auf Erden ein Ballwert des fatholissen Glaubens zu fein." Mit Recht bezeichnele der Wöltlisse Beobachler diefen Hitlenbrief als einen "offenen Sabotageversuch am inneren Arteben in Deutschland". Er schrieb:

"Die nationaligalalitische Bewegung fühlt sich mit besem zirtenbrieb er östernbrieb en Fletzenbischen Wickeln die leichtumsten Zeiten der von eine zweite zu eine der von der

Der Boltische Beobachter sprach bie Erwartung aus, daß bie österechtschen Bischos energisch zur Ordnung gerusen würden, "bamit nicht ber Eindruck erweckt werde, als ab die Regelung in Deutschand (b. b. das einige Monate vorfer abgeschlossene Reichstantorbat) von lirchlicher Seite nicht ernit gemeint war und nun burchtreuzt werben soll". Die Bischole nicht ernit gemeint war und nun burchtreuzt werben soll". Die Bischole sind ist als Debung auch eine sollen bis die Bischole für bis die Bischole für bis die Bischole für bei bischole für bis die Bischole für bis

Wurde Ofterreich gefund? Im Gegenleit! es geriel in einen immere beänglitigenderen Fiederzustand. Am 25. Juli 1934 wurde Dolljuch im Bundespalait van Aufflächiligen erschofflen. Sein Nachfolger, ber Jefuilenzögling Schufchnisch ge, detrachtele es erst recht als feine Aufgade, "das beutighe Bolt aus den Rlauen des leuflichen nationalgisalitifichen Irrewahns zu befreien"; denn wer anders sei an all dem Ceind ichalde Seine Bertollengemut ging durch das Land; überall wurden Leute als nationalfolditisch verbachtist und verbaltet.

Der Balftische Beobasier sprach am 10. August 1935 von einem "Hortleben der Inaufition" Er bezeichnete die Borgänge in Olivereich als ben "gang spitematisch berwirtlichten Berfuch, eine neue machtvolltische Blattsorm für die Weltheretschaftsbeen volltische Blattsorm für die Weltheretschaftsbeen Boben zugleich die gestigte Auseinandersepung mit dem Rationaliogiastemus zu bezinnen."

"Rortleben ber Inquisition!" Geit einigen Jahrzehnten gibt es in Ofterreich eine Los-von-Rom-Bewegung, Die nach bem Beltfrieg ftart gunahm. 3mar verfundete Ofterreichs neue Berfaffung (1934) Glaubensfreiheit fur jeben Staatsburger, und bem Buchftaben bes Gefeges nach fteht bem Austritt aus ber tomifden Rirche nichts im Beae. Uber bie Behörben fummern fich nicht barum; ihnen find alle Broteftanten als beimliche Rationalfogialiften verbachtig, erft recht bie Ratholifen, bie ben Mustritt aus ber Rirche anmelben, Der frubere Bigefangler Frang Binfler fdrieb in feinem Buch "Die Dittatur in Ofterreich": "Bas heute in Ofterreich gefchieht, ift nicht mehr bie Befampfung politifder Gegner. bie fich unter ben Dedmantel ber Religion fluchtet, fonbern bie Berfolgung ber religiofen Abertrittsbewegung und gum Teil ber Broteffanten überhaupt, unter bem Bormanb, politifche Gegner abwehren ju muffen."

Dan ben in Ofterreich regierenben Rreifen ber romifche Ratholigismus piel naber fieht als ihr beutides Boltstum, beweifen bie gablreichen Rundgebungen und Reben über bie Lateintultur ("Latinitat). Es tam qu einem ofterreichifd-italienifden Rulturabtommen, und bei feiner Bufammentunft mit Duffolini bezeichnete ber öfterreichifche Bunbestangler Souldnigg "bie Latinitat als bie Grunbtage ber öfterreichifden Rultur". Geitbem hallte bie Belt wiber von Diterreids Genbung; wir horen vom mahren Deutichtum, con bem "Beiligen Reich", con Augustins .. Gottesftagt" und von ber Aufgabe, "bie beutsche Rultur in ibrer tatholifden, univerfelten Bragung gu formen" 1).

Fürmahr bei ber neuen Gintreifung und bei bem Reffeltreiben gegen Sitlers Drittes Reich ift bem ofterreichischen Staat eine wichtige Rolle jugebacht. Es ift bas "Gegenreich", ber "driftliche Borftaat"; von bier aus foll .. bas beutiche Bolt aus ben Teufelstlauen bes nationalfogialiftifchen Arrmahns befreit werben". Bu gteicher Beit bietet fich ber ruf. fif de Bollde wismus ats ftarfer Bunbesgenoffe bei biefem "driftliden" Berte an. Und wenn ber Bolichewismus, wie in Rugland mit ber ichismatifchen "orthoboxen" Rirche, fo in Deutschland mit bem Rationatioglatismus und mit bem Broteftantismus "reinen Tild macht", bann wird man in Rom "bie gottliche Gerechtigfeit" preifen und von einer "religiofen Gendung bes religionslofen Bolichewismus" fprechen.

Colde Butunftsbeutungen find ausgesprochen.

#### 3.

# Die "Giegerftanten" unb Sitters Drittes Reich.

1. Bem Gott in erfter Linie als Gott ber Bahrheit erichemt, ber glaubt ben leibhaftigen Teufet als Drabtgieber binter ben Ruliffen gu

<sup>1)</sup> Auch ber Generaloberft Erghergog Josef Ferbinand pries im Berbft 1934 Ram als unfere Rulturmutter. Dabei erinnerte er baran, "baß fomobi Goethe, wie Bagner, biefe großen beutichen Danner, erft burch ben romifchen Ginflug Ebelmenichen reinften Formats murben". Bas für Bahnvarftellungen!

Aog im Jahre 1935 brachte es ein früherer Ministre fertig, von dre elbe ut i den id der fåt lien au hurchen, die Frankrich von 1844–1944 ertitten habe; deshaude mälfe es lich gegen einen neuen überfall fichen. — Jum Schuh feiner angeblich debrochten Unadhängigteti hat Krantzeich ichon lange vor hitters Machibernahme das größte Geflungsnatz aller Jetten an der deutlichen Gerne errichtet; Garanten feiner Underfehriet ind. Serigeniamen, Jaien, wie eine Gegenschauftet, die Underschrichtet Frankriche hat zwar Deutschauft, lich berpflichet, die Underschrichtet Frankrichen hatch anzulen, und es sie von deutschriebeit deutschauften. Den deut zu der eine Menkrichte das Geringste unternommen, das auf eine Bedröchung Frankrichs fätte fölligen Innen. To d de mot bet the ernahfliche Regienung Ist auf Milliardündnis mit Gewiel-Außland geschoffen, das 1938 von beiben Kammen angenommen sit.

Wiederum hören wir die alte Weladie vom Status quo, d. h. von der Aufrechterdung der Berteilung der Welt. Zwor gill für des Berfailler Dittat des Woot summum ims, summa induria, d. h. es jit etwas dem Buchkaden nach "Recht" geworden, das in sich selbst das grähte Un recht debentel. Wer die "Sieger" lammen sich, wie der Jude Spilaal, an ihr "Vecht", delvonders die Kranzosen und ihre Archanten; sie prechen von "beitigen" Kochten "heiligen" Verträgen. Und die Kranzosen und die Aufrechtende des Wölferen "beiligen" Verträgen, und die Kranzosen girt die Aufrechtende des Wolfen "beiligen des von zu sie im Wertzgen unfigen wir nöch die Kranzosen der Verträge eine Gotteslästerung neumen?

2. Dir pracen bereits oon ber angitlichen Sorge um bie "Unab hangigteit Opterreichs", bie angeblich vom beutichen Reich bebrobt fet.

Dabei ift unfer Berhaltnis gu Italien intereffant. Jahrelang betrachtete Muffolini mit wohlwollenber Gonnermiene ben Aufftieg ber nationallogialistischen Bewegung. Er fab barin einen Ableger bes römischen Kalchismus, eine Beltatiaung ber Boritellung von Rom als ber "Rulturmutter Europas". 1933 ichien fich ein bergliches Berhaltnis angubahnen; wir benten an bie haufigen Flugfahrten bes Minifterprafibenten Goring nad Rom und an die Busammentunft Sitlers mit Muffolini in Benedig. Aber balb zeigte fich, bak bie beutsche Bewegung fich nicht in bie "Latinitat" einspannen liek: besonbers unfere Raffentehre murbe in Rom abgelehnt. Geitbem mehrten fich bie Unfreundlichfeiten: im Berbit 1934 wagte es Muffolini, oon "beutscher Untreue" gu fprechen und gu behaupten: "Wenn es ein Bolt gibt, bas in feiner Gefchichte auffebenerregende blutige Beifpiele von Untreue gegen beeibigte Bertrage, Berrat an Freunden und Innismus bei belfen Rechtfertigung aufweift, bann ift es bas beutiche Bolt oon Arminius bis gu Friedrich von Breuken und Bethmann-Sollweg mit feiner Theorie oon bem Fegen Papier." Belde Anmagung, bag ber Italiener uns über bie Treue belehren will!

Olterreich und Italien! In der Zeitlichfft, Der deitliche Chändeltauf hie es. In Alberteich ist nicht nur eine Schnicht; bie tit es zu einer tatlächlichen Bermählung von beutichen und italiensichen Geste gefommen; Oltereich stellt das erfullte und erfolte Laufchum der." Uks Olithy im Zaher 1934 ernorbet war, rücken flare taliensiche eine Gerense, um Olterreichs "Unabhängigteit" zu schieden.

3. Die Großmacht der Lüge seigt sig nicht nur in ber Berbreitung om Unwahrheiten, sondern ebensolehr in der planmäßigen Unterdaung der Wachterdaung der Wahrerdbrücken weigen zeigt sig bie ungeheure Wacht der Weltpresse und des Rachrichtendienstes; die Bäller tingsum erschiern nur das, was den meist jüdischen Sintermännern der Zeitungen poht.

<sup>1)</sup> Darüber ftand ein ausgezeichneter Auffat in ber "Rhein. Landeszeitung" vom 15. 3. 1936.

## Anhang.

## Die Gefdichtidreibung bes 19. und 20. Jahrhunderts.

Man sonn drei Alassen von Geschichtschern untercheiben: Leit- und Bolarstern ift für die einen die Wahrd, eit, sir die anderen das Dogma (teils Aufklärungs, teile römitch fatholisches Dogma), für die britten das Geschichtscher der die die britten das Geschichtscher der

### Borbemerfungen.

(Mittetalter und Aufflarung.)

Des Rirchenvaters Auguft in Geschichlstonftruftion:) btieb weit über ein Sahrtaufend maggebend. Er untericied einen .. Gottes-" und einen "Teufelsstaat", bie feit bem Gunbenfall miteinander ringen, und er wotlte Die Gefchichte biefer beiben Staaten barftellen, von Abam bis zu feiner Gegenwart. Giderlich ift es an lich ein gefunber Gebante, burch bie aange Beligeichichte ben Rampf zwifden Gut und Boje, Bahrheit und Luge, Gott und Teufel zu verfolgen, foweit bas fur uns ichwache Menichenfinder überhaupt möglich ift. Aber burch zweiertei murbe ber Rirchenoater in Grrtumer und Wahnvorstellungen verftridt, bie bis heute nachwirten. Ginerfeits ift ihm bas Alte Teftament bie wichtigfte Geschichtsquelle. Anderseits hat niemand Göttliches und Welttiches fo unbeiloolt permifcht, wie Augustin, Bir nannten ibn (G. 121) Die Berforperung einer comptexio oppositorum; benn obwohl ber icharfite Gegeniak beiteht zwifchen bem "Gottesitaat", ben Jejus oerfunbete, und ben irbifden "Gottesftaats"-Soffnungen, fuchte er beibes zu verbinben. Sier ift ber Urfprung gablreicher Berrbilber, bie uns noch beute irreführen und pon ber Bahrheit ablenfen.

<sup>1)</sup> Bgl. G. 121 f.

<sup>2)</sup> Bal. G. 34 f.

hielt man am Universalismus, d. h. an dem Menschheits= und Westreichsgedanken sest.

Aber bie mittelalterliche Gefcichtichreibung mogen aus einem Auffat Seinrich bon Shbels einige Gage mitgeteilt werben:

"Es ift, als mare ber gefamte Sprigont bon einer großen Sata Morgana erfüllt und bas Bilb ber Birflichleit baburch völlig berbedt . . . fiberall mar man geneigter, au glauben als au prufen; überall batte bie Bhantafie bas übergewicht über ben Berftanb . . . bie Belbengebichte galien für bobe und mabre Befdichte, und bie Befdichte verfeste fich überall mit epifcher, novelliftifder und legendarifder Boefie ... Raft niemand trug ein Bebenten, borhandenen Buftanben burd erbichtete Gefchichten ober Urtunden die Santtion eines ehrmurbigen Alters aufgudruden ... Dan bisponierte ben hiftorifden Stoff nicht nach feiner eigenen Beichaffenheit, fondern teilte ihn auf Grund einer migverftandenen Danielichen Beisfagung in die Siftorie ber vier Beltmonarchien, wovon die romifchbeutiche bie lette fein und bis gum Enbe ber Dinge reichen murbe ... Siart mar die Reigung gum farbigen und frappanten Detail, gum Abfonderlichen. Bunderbaren . . . Es entstand allmählich eine Anschauung ber fruberen Jahrhunberte, bie gerabe bei ben michtigften, bas Intereffe am ftartften anregenden Greigniffen mit bem wirflichen Berlaufe gar nichts mehr gemein hatte. Seute weiß jebermann, wie bie Serrichermacht ber romifchen Rurie in vielhundertjahriger Entwidlung Schritt auf Scritt herangewacklen und unter welterschütternden Kämpsen allmählich jum Siege gelangt ift. Danials gber mar guffer gmei ober brei Gelehrien die Welt davon überzeugt, daß schon im vierten Jahrhundert der Kaiser Conftantin bei feiner Taufe bem Babft Gilbefter Italien und bie meftlichen Lander und insbesondere alle Infeln gefchentt habe. Die bollig grundlofe Erdichtung tam nicht blog in die Siftorien, fondern auch in die Gefethucher; ja es gefchab auf Grund biefes Rechistitels, baf Babft Urban II. fich die Insel Korsita unterwarf, daß Babit Sabrian IV. die Anfel Arland ber Berricait bes eroberungsluftigen Ronigs von England überwies. Bie ber babitlichen Beltberrichaft, erging es einem anberen

<sup>1)</sup> Bgl. G. 125 ff.

<sup>2)</sup> Bal, meine "Angewandte Rulturgeichichte", 4. Auflage, S. 184 ff.

melibemegenben Greigniffe ber Reit, ben Rreuggungen, über menige Greigniffe bes Mittelalters find mir fo gut und Detailliert unterrichtet mie über ibre erfte Beranlaffung und Die Grunbung bes driftlichen Ronigreiche Rerufglem; wir wiffen gengu, in welchem firchlich-politifchen Rufammenhang Bapft Urban II. Guropa gu biefem großen Glaubensfriege aufbot, wie fein Legat bie offizielle Leitung hatte und Fürft Boemund ban Tarent für Die biplomatifd-militarifde Entwidlung bas Befte tat, wie wenig Planmagigfeit und Difgiplin babei egiftierte, wie geringen Erfolg man bei foloffalen Mitteln und ibealer Begeifterung erreichte. Aber nicht mehrere Nabrhunderte fpater, wie bei ber Ronftantinifden Schenfung, fonbern unmittelbar mabrenb bes Ereigniffes ericuf Die erregte Bhantafie ber Teilnehmer eine vollig Dermanbelte Gefchichte besielben. Der Ruhm Urbans II, und Boemunbs murbe auf den Ginfiedler Beter und Gottfried von Bouillon übertragen, melde unter Chrift unmittelbarer Unregung und Leitung gehandelt hatten; alle Details bes Ruges murben in biefem Ginne umgeftaltet und Das Gange mit einer maflofen Sulle bon beiligem Glange und ritterlicher Bracht umgeben. Mis bann funfzig Rabre fpater Die auf fo berrliche und gottgeweibte Urt entftanbenen Reiche bennoch von ben Turfen mit brangenhem Berberben bebrobt murben, feste man feine Soffnung auf eine neue, ebenio munbermurbige Diverfion, Babricheinlich nach Geruchten con ber Erhebung eines tungufifchedinejifden Stammes, ber einige driftliche Miffionare unter fich hatte und bon Often ber eine Beile Die Turfen bebrangte, zeichnete Bifchof Otto bon Freifing in feiner Chronif Die Geichichte auf, bag ein Rachtomme ber beiligen brei Ronige, ber Briefter Inbannes, ber benn auch bie bon fenen beberrichten Lanber regiere, nach bem Mufter feiner Borfahren einen Rug nach Jerufalem beichloffen; er habe die Türfen geichlagen, fei an ben Tigris getommen, habe bort einige Jahre auf bas Bufrieren bes Fluffes gewartet, um ihn baifteren au fonnen, und fei, als biefes nicht gefchehen, wieber umgefehrt. Spater girfulterte ein Brief Diefes Briefterfonigs an mehrere europhilde Serrider, morin er bie Serrlichfeiten feines Reiches nach bem Mufter bon Sinbbads Dardenreifen auseinanberfeste; und fo allgemein wurden bieje Dinge geglaubt, baf Bapft Mexander III, jum Briefter Robannes einen außerorbentlichen Botichafter ausschidte, beifen Gefandticaftsberichte freilich nicht veröffentlicht worben find. Und abnlide Dinge mieberholen fich auf allen Geiten, auf melde Stelle ber Bergangenheit ber bichtungsburftige Blid ber Menfcheit fich richtet. Die Franten find gu Rachfommen der Trojaner, die Briten des Thrannenfeindes Brutus geworben. Die Danen leiten von Dbin eine Reihe von Ronigen ber, die fich mit ben Romern in die Beltherrichaft teilen. In Bohmen grundet Liduffa mit übernaturlichen Gaben ein großes Reich, welches eine geraume Reit bindurch mit bem franfischen wetteifern tann. Der Ditgote Theoberich wird zu einer halbbamonischen Belbengestalt in ber Ribelungenfage; Rarl Martell brennt nach feinem Tobe im bulfanifden Reuer ber Liparifden Infeln, Der große Raifer Rarl bat bereits einen Rug nach Rerufglem gemacht und bas beilige gand erobert. Der deutiche Ronig Beinrich I. wird bom Bogelberd gum Throne geholt und identt bann fein Bergogtum Gadfen bem Babite. In Spanien madit ber Ruf eines graufamen und treulofen Golbnerhauptlings gu bem leuchtenben Ruhme bes Cib Campeabor beran. Dagu nehme man bie Daffe freier Erlindung in einer großen Joh) ber fiehlichen Legenden, die Flüfer erdigkeiten der umgarbeiteten Untunden, die Wenge Geseflichtel ber altgermanischen Götter- umd helberlagen, die auf das buntles genischen gemöhelten Erinnerungen aus dem flössischen Auftretung man vergeste nicht, dog in einem ganzen Wenschener einem Wirtertung man vergeste nicht, dog in einem ganzen Wenschener der Wirtertung man vergeste nicht, dog in einem ganzen Wenschene Mertallen Kinschen ab der beit dere sehn einfame Gotschen der einen bandusitäte erfüglich einer keiner und nachen mehr einer hen bandusitäte erdige der neben von der der bei alles bebenkt, wird anerkennen, daß jene Wenschen Drinzinke volles alles bebenkt, wird anerkennen, daß jene Wenschen Drinzinke, der bei anleit die Wirter eist einer anbern Bett als wir ertjäterten, in einem geschästlichen Drinzinke, der von bem unschapen ganz zu erfehre der Romentallichen."

Jwar wurde ihon am Ende des Mittelalters die Geschickstonfruttion des Airschenvalers Augustin start erschüttert: Wan betonte die Souserantiat des Et aa tes und entdeute die Bedeutung des Vollestums, die Frühre des Westschung des Vollestums, die Sumanissen der Geschachab und Kom. Es regte sich ein felichen Geschickste Geschicksten des Westschung des die in felicher ussissensiehen die Keift, 2.8. in des Laurentius Vallas Schrift, "Gere die sichtlich für wohr gehattene und erlogene Schenung Konstautius" (um 1404). Und wenn wir dann in die Reugeit treten, so bedeutet des bekannten Italieners Machiavelli "Florentinississe Geschicke" (1525) einen großen Fortsgritt. Reu ist bei manchen Geschickstenderen Lein und Ir. Aphrenderte die Ließig Benuhung der in den Archiven ruhenden biplomatischen Versichte und Urfruhere.

A der überwunden wurde die mittelalteilige Geschäcksauffassung erst im 18. Jahrdunder, im "Etailette der Alftarung "Rädefer zu natürlichen und vernäuftigen Jusäuben" lautete die Quiung. Ohne Jweifel hatte die Aufstläurungseit ihre Berechtigung und höhen Berbeinstl. Dem es waren in der Tat völlig unnatürliche und undernünftige Werhälmiffe, gegen die sie antämpste. Und hier Wittungen waren nicht nur auf Jerrichger und Staatsmannen, wie Friedrich il. den Geogen, Katharina II. von Vulgtand, Josef II. von Offerreich, Bweid in Portugal, ganz debeutend und fürften zur Khellung absliecher Wispfräuche; sohnen auf alle unfergeschen beutschen Dickter und Denter, Lessing der und kannt, Jerder und Goothe, Gessiler und Humboll fanden unter ihren Einfüg und hahen ihr viel zu vorderen. Wes hatte ihre und ihrigt und haben ihr viel zu verbanten. Wes hatte ihre und ihr und ? Die Mit wir den un er wir denn trop dem die franz höftige Aufstlät un ng ? Die Antwort lautet: Weil sie uns zwar aus einer Zwangsjade befreite, aber nur, um um ein eine neue Zwangsiade zu presen.

Damals begann der Kampf um die "tishige" Gefhichsaufichlung. Die Frucht der Jogenaunten Auflätung war die rationalistische Geschäckst ich eibung, und ihr Begründer und typficken Werten einemand anders als der hochgeseiret Voltaire. In vier unter verschiedenen Altein erschienen Werten hat er eine Auf Westgeschichte schiedenen; er verfündete, daß er ganz neue Wege eröflic. Gegen die bisberige Geschächtscher erho Boltziste schwere der

Wie überlegen fühlte sich diese Saupt der senzielischen Auflärung der gangen Bergangenheit gegenübert wie stolz bilde er auf "fit lange Angeh des Mittelasters" sinahet wie spatiete er über die Leute, welche in der Bellgeschiche einen Abglanz von Gottes Allmacht sohne na eine Varsehung glaubtrn! wie wenig Berständnis hafte er sie ierratinaclen Kräfte, sier die Imponderabilien, die man nicht mit Jahlen ausdrückn und berechnen sannt Das Weltgeschen erschieden ihm als das Produtt allgemeiner Ka turg es fest.

Statt Gatt fift bie Bernunft auf bem Beltenthron, b. b. ber philofophifche Menich baw. Boltaire felbit als die Rrone ber Menichheit. Geine Gefdichtichreibung hanbelt immer wieber einerfeits van ben Berbrechen ber Ronige und Briefter, anderfeits von ber Dummheit und Rarrheit ber Menichen. Befanders gieht Boltaire feinen Gpott und Sohn über bie religiofen Sandel bes Mittelalters aus, aber auch bes 16. und 17. Nabrhunderts: das Mittelalter nennt er "Jahrhunderte ber Unwiffenheit und bes Aberglaubens, bes Betrugs und ber Barbarei". Fur bas religible Selbentum ber Reformatoren, fur Die inneren Rampfe eines Chriftenmeniden fehlt ibm jebes Berftandnis; überhaupt ift alles Selbentum für ihn etwas Laderliches. Und wenn wir nun fragen: worin befteht benn bie Aufgabe bes Gefdichtichreibers, wenn er in ber Bergangenheit lauter Berbrechen und Rarrheit fieht? fo lautet Boltaires Antwort: Bie ber Argt oon ben epidemifchen Rrantheiten, fa fpricht ber Gefcichtichreiber oon ben Schmachen, Brrtumern und Barbareien ber Bergangenheit, um bie Deniden baoor gu bemahren. Dabei flingt als Grundton burch alle Lobgefange ber Aufflarung: Wie herrlich weit haben wir es gebracht!

Wids ein Gegenleg zwissen vor rationalititisen Geschicktigerbung Boliaires und ber frührer derittig-lichtiger Aufschlung, die überal ber Finger Gottes sehen wollte! Und boch handelt es sich im Grunde nur um einen Kollent au sich is Statt des alten Dognatismus ein neuer Dognatismus (Dottinaismus), der mit verssehen Indublamteit, mit demselben Fanatismus gegru Andersdenstende vorgesch, wie frühre die Kirche. An die Studens and die alleinleigungende Kriche it der Statt der Statte de

Die bon mir oft ausgefprochene Unficht, bag es fich um einen Rollen tauich handle, finde ich bestätigt durch einen portrefflichen Auffan des Siftorifere bon Dartin: "Motibe und Tenbengen in Boltaires Geichichtichreibung" 1). Dort beißt es: "Boltaire profigiert ebenfo, wie fruber bie theologifchen Gefchtchtichreiber, feine 3been in Die Bergangenheit binetn, farbt und falicht bie Beichichte, fallt tenbengiofe gefchtchtliche Urtetle, verurteilt bier und rettet bort ... Getn ausermabltes Bolt, bas Bernunftvoll, wird genau fo thealifiert wie einft bas Boll Afrael ... Die Aufflarungephilojophte mar ebenfo bogmatifch, fanattich, undulbfam, wie früher bie Theologie . . . Brüber erflarte man Ginn und Inhalt ber Beltgefcitate in bem Rampf bes Glaubens gegen ben Unglauben, jest in bem Rampf ber Bernunft gegen bie Unbernunft ... Dit anmagenbem Stola nennt ber Rattonaltit fein Denfen "vorausfehungslos"; aber er mertt gar nicht, baf feine Unnahme, nur bas fei mahr und richtig, mas verftanbesmaftig bewiefen werben tann, bie größte und zwar febr anfectbare Borausfegung ift." Rollentaufch! ein intellettualiftifches Ibeal loft bas reltatbe-firchliche ab. Bte einft ber driftlichen, fo foll jest bie Befdichte ber aufflarerifden Ergiehung bienen.

Der Wiener Brofeffor D. Gpann hal oor einigen Jahren erflart: "Die positioe überwindung des Rationalismus burch Die Romantit fei bie großle Leiflung bes beutichen Geiftes in ber Beltgefdichte" gu nennen. Aber icon oorher mar ber große Untericieb amilden ber beutiden und ber frangolifden Geiftesbewegung bes 18. 3abrhunderts heroorgetreten, und es hatte fich eine gunehmende Scheibung ber Geifler vollzogen. Bir benten an Samann und Berber, Goethe und Gdiller2). Gegenüber bem rechnenben, flugelnben, mechanifden Rationalismus erwachte bei ihnen bas Berftandnis für bas Brrationale, b. b. für die Geillestraffe, die nicht mil bem bloken Berfland erfakt werben fonnen. Gie entbedten ein unbewuhtes, porvernunfliges Geelenleben, bem wir unfer Beftes und Gigenftes verbanten; mit Borliebe beicafligten fie lich mit ben Rindheitsepochen ber Menichheil und ihren Schopfungen, por allem mil homer und ber Bibel. Ihre große Berehrung ber Ratur führte babin, bak fie alle natürliche Urfprunglichteit als besonbers wertooll icatten, wie fie fich in gangen Bolfern und in einzelnen Meniden zeigt, bas Lebendige, Raturmudfige, Indioiduelle, Berfonliche, bas Genie. Und mabrend die "Aufflarung" bes 18. Jahrhunderts bie Frangojen gu einer Raferei bes Unglaubens führle, gelangte man umgefehrt in Deutschland gu einer Berliefung und Berinnerlichung ber Religion.

Zwissen ben "Rlasstern" und der Nomantit bettest leineswogs ein so grober Gegensch, wie damas empfunden wurde; nur daß mit dem Nomanittern eine neue slürmische Zugend dam, eine neue Welle der Geistesbewegung; es deledt dadei, daß Jamann und Jerder, Goetse und Schiller ihnen die Bahr geöffnet hatten. Die Nomantit war weder eine tatholisse noch eine protestantische, sondern eine deutsche Bewegung. Troh mancher Vertrungen find ihre Berbeinte um die deutsche gleisehufter un-

<sup>1)</sup> Siftorifche Zeitichrift, Banb 118.

<sup>2)</sup> Bal. meine "Rulturgefdichte", 4. Auflage, G. 322 ff.

ermehig graß; obenan steht ibr Rampf gegen den undeutigen "importierten" Nationalismus. Charatterstiss ilt piet liede volle Bersentung in unfere eigene germanisch beutlige Bergangenbeit. Wächzend die Kransplen des "ausgestärten" 18. Jahrhunderts von dem "finiteren Wittelalter" sprachen und ein Grauen empfanden vor den "Höhler des dunteln Westglaubens und Betrugs", waren es Deutsche, die neb en dem siniteren ein leuchten der die singen des Mittelatter entbekten und die Bahr frei machten für immer neue Entbedungen!

Wir find falg auf die Geschäcksenssssenschaft des 19. Jahrhunderts, die uns nehe und west vom Westleitsgestum nege und jum Ancionalismus hinsährte. Über in demseichen Mahe wie sie uns oon den Wahnibeen frühere Jahrhunderte befreite, wuchs die jud is, oon den Wahnibeen frühere Jahrhunderte befreite, wuchs die jud is, oon den Wahnibeen früher den uns eine Pleud-ossischssischsich ist die uns die Auflätung, teils an des Wittelalter antnüpfte. Daneben blühte eine Koniuntur-Geschäcksfreichung.

#### ł.

# Die großen Wahrheitssucher bes 19. Jahrhunderts.

Die Rachwirfungen ber univerfalen Ibeale.

Mit ber Befiegung Rapoleons I. (1813-1815) ichien ber Univerfalismus, ber Beltreichs- und Menichheitsgebante, ber fur uns Deutsche jo oerhangnisvall gewarben mar, enbgültig überwunden zu fein. Mit Recht feiern wir die Freiheitshelben, Die Belben bes Gdmertes und ber Feber, Freiherrn pom Stein und E. D. Arnbt, Bluder und Gneifenau, Fichte und Schleiermacher, Wilhelm van Sumbolbt und Abam Duller, als Bahnbrecher bes beutiden Rationalgebantens. Aber, wie Profeffor Deinede in einem grokeren Bert nachweift 2), waren bei ihnen allen Rationalismus und Unigerialismus noch eng perflochten, ber nationale Gebante burdmachien von universalen, weltburgerlichen Ibealen. Wir haben feine Urfache, Itals auf all bie Brrmege hinabsulchauen; vielmehr ift es febr lehrreich ju erfennen, wie ichwierig ber Weg mar von Berber und Goethe bis gu Rante und Bismard. Wie viele Gebantenftromungen freugten fich bei ben Beften ber Ration! wie viele Rlippen maren gu umichiffen, bis wir zum aallen Berstandnis vam wahren Besen des Staates gelangten, pam Bufammenhang pan Staat und Bolt, von Dacht und Rulfur! wie untlar maren noch bie Borftellungen pam Mittelalter! Und wenn man fich auch fur bie "Deutschheit" begeifterte, fa war fie bach fur die einen bas erhebende Bemuttfein, reiner als andere Rationen ben hochften Zweden ber Den ich be it zu bienen; für bie anberen bas ftolge Gefühl, bag bie Deutiden por allem berufen feien, ben Bernunft.

<sup>1)</sup> Bgl. meine "Rulturgefdichte".

<sup>1)</sup> Meinede, "Beltbürgertum und Rationalftaat", 3. Aufl., Olbenbourg, München.

it a c 131 verwirtlissen. Vergessen wir nicht, daß von demselben Fisiste, der bie herrlichen "Neden an die deutsche Kation" hiet, das Wort stammt von der "Eleichseit alles dessen, was Wenschenungelich trägt", das Wort, das Heute eine beliebte Phrase im Munde der Internationalen und Kosmowitien lit!

Mas uns langfam vormärts bracht? Es waren lauter Wa für heit i uf er, die den flippenteichen Weg gingen. Es darf nicht unerwährt bleiben, welch großen Einfluß des Engländers Burte. "Betrachtungen über die franzsjisse Kreolution" auf die deutliche Geschichtlichen wirde muber der franzsisse worden vor eine Stehartstelte des Anatissens würde, und vorstegen. Die Wacht der Arabition, der Sitte, des Instinkts, der tiedentigen Amplindungen, er leheft Respert oor dem Erde dere Vergangenbeit und Mitztauen gegen die vernunfftolgen Leute, die das Vond der Vergangenheit zeischneiben wollten. Gegenüber dem Nature und Bernunftrecht vertündigte er das positive Recht; er hatte Gim sit das domptigiete und ties in der Vergangenheit der Geschicht der die Vergangenheit der verwegelte Weien des Staates. Ihm war der Staat nicht ein Josefarden dos eine Einstigung der Verunft, sondern eine über die Spanne der Eingelgeneration hinausgehende

Wenn für die Jahrzehnte nach ben Freiheitstriegen in gahlreichen Geschichtsbuchern immer wieber auf Breuken gescholten murbe als ben "Berd ber Reaftion", fo ift es bringend notwendig, die Bahrheit feltguftellen. Als große, nie pergeffene, immer porgeworfene Gunbe ber preufifchen Regierung galt es, bag fie nicht fonell genug bie bemofratifchen Forberungen verwirflichte, beren "Gegnungen" wir ja fpater grundlich erfuhren. Dagegen murbe verschwiegen, bak Breuken nach ben Freiheitsfriegen auf geiftigem und wirticaftlichem Gebiet, besonbers aber burch ben ichwierigen Aufbau bes Staates mehr geleistet bat, als irgenbein anderes Land, und mit Recht erflarte Riebubr gum Entfeten ber liberalen Belt: "Die Freiheit beruht ungleich mehr auf ber Berwaltung als auf ber Berfaffung." Richt bag ber bemofratifche, fonbern bag ber nationale Gedante unterbrudt murbe, ber in ber Rapoleonifden Beit fo machtig erstarite, war unfer Unglud, und biefe "Reaftion" ging von Wien aus. Es gelang bem Fürsten Metternich und seinem Raifer Frang, ben Breuhentonia Friedrich Bilbelm III. ju überliften, Die bofen "Razionaliften" gu verbachtigen und bie ebelften Danner, wie E. M. Arnbt und Jahn, Stein und Goleiermacher, als "Revolutionare" und "Jatobiner" binguftellen. Metternich war ber Bater ber icanbliden "Demagogenverfolgungen", bie Geele bes unwürdigen Rampfes gegen bie Univerfitaten und bie Breffe.

Wie untlar war noch bei den Besten und Bebeutendsten unseres Boltes ber nationale Schonte, als Krie der die Historia 14.480 den Preuschlichen Abron deltieg! mit wie schweren Gedantendalast war das Staatsschieß beladen und bediete! Dürsen wir diesen "Romanitier auf dem Konigstspran" schmäßen, wei er noch in benieben Jdealen delangen war, wie der hochgeseitert Freiherr vom Etein? Denan stand sein Wunsch and Erneurung des Historia II den Reich es Deutscher Archive mit siemen usgleich universalen und nationalem Charafter. Immer wieder sprach Friedrich Willselm (V. es au., bah Silerein ih Krane Aarlis des Gregen wiederherssellen müsse. Er selhst wallte das erste Besspiel für eine freiwillige Unteradhung unter Silererich Ralierwürde geden. Wan lann es det der Grahmachstellung Breugens nicht unbessehen nennen, wenn er beanspruchte, dem Könige von Preußen de höchste Erhe nach bem Kaifer zu geden und ihm aum Erzstelberren des Deutschen Keinen, dazu tam noch das Joeal eines graßen Bündrissellen Keines zu aufden.

#### Die hiftoriid . fritifde Methobe.

Ernite Wahrheitssucher haben wesentlich bagu beigetragen, uns endlich van ben universaliftifchen Beffeln gu befreien, Die em Erbe ber entarteten, untergehenden alten Rulturwelt waren unb bann feit ben Tagen bes Rirchenoaters Augustin bie Ropfe verwirrten. Ban größter Bebeutung wurde bie biftariich-fritiiche Methobe, Es mar ber Bhilaloge Friedrich Muguft Bolf, ber gegen Enbe bes 18. Jahrhunderts feine Farichungen über Samer geröffentlichte, Geitbem ift in ber wiffenschaftlichen Welt "bie homerifche Frage" nicht mehr zur Rube gefammen. Man fragte: mann Die Dichtungen Samers niebergeschrieben feien? ab es überhaupt einen Dichter Somer gegeben habe? ab nicht aielmehr bie berühmten Dichtungen Mias und Obnijee ber Rieberichlag einer jahrhunbertelangen Entwidlung feien? wie man bie fprachlichen Berichiebenheiten und bie inhaltlichen Biberipruche gu erflaren babe? Dan ftellte verichiebene Schichten ber Entitehung feit. - Ahnliche Untersuchungen nahm bann Ladmann an unfern beutiden Epen "Ribelungenlieb" unb "Gubrun" var. Allmablich fam man zu ber Aberzeugung, bak es überall, wa wir es mit ben altesten Urtunben ber Bolfer gu tun haben, eine. , hamerifche Frage" gibt. Das gilt fur bie altindifchen "Beben", fur bas perfifche "Avefta", fur bie germanifde "Ebba", für bas beutiche "Ribelungenlieb" unb "Gubrun". Das gilt auch fur bie fünf Bucher Dafis.

#### Bertholb Riebuhr.

Wahcheltssuchert Ein weiterer Schritt war, daß man biese histarisch fries Wechgde auf bie gejamtie seschickliche Wechgde auf bie gejamtie seschickliche Wechgde bestrusz; etft dadurch hat Verth al. Vied von fr. († 1831) bie Geschichte wis Willfelfgaft erhaden. Ihm erichien bie ganze altrömische Geschichte bis zu ben Punissen Kriegen, b., die weit von 3. Jahrhundert a. Chr., wie eine Art "Homerische Frage", bie Übertlieferung darüber wie eine Art gesicher Vorgen, die die Verlichte Partie, so das die Geschichte hatten, so das die Geschichte von verlicher Vorgen vor der Verlichte von der Verlichten der Verlichte von der Verlichte der Verlichten der Verlichten der Verlichte von der Verlichten der Verlichte und Verlichte von der Verlichten der Verlichte und Verlichte der Verlichte von der Verlich

der Selbstverwaltung. In seinem aussehenertegenden Wert "Kömische Geschichte" war tein trodener Wissenschoff gehöuft, sondern die Beraanschieft zu neuem Leden awedt.

Tun reifte lich Siled an Glied. Bon lelbst ergab lich der weiter folgenreiche Schritt, daß man bielelbe billorisch-tritische Methode auf die Erforschung univere eigenen germanisch-deutschen Geschiede Erforschung univere eigenen germanisch-deutschen Geschiede betreiber vom und zum Etein gründete 1819 "die Gesellschaft ist altere deutsche Geschächstunde", deren Soundaufgade die Verforschlichung der Monumenta Cermaniae historica wor. Es galt, die vorsändenen Geschächstauellen unserer Borzeit zu sammeln, dann die Spreu von dem Weigen zu sonderen und durch genaue Perlumg seitzuschen welche Glaubwürdigkti die einzelne Geschächsquale beanspruchen fann. Ergängend trat in teigendem Wache die Fersausgade om Utunden finzu.

Leopold von Rante (1795-1886) und bie "politifchen" Gefdichtichteiber.

 S eul'e eilheint uns der Unterschied zwischen Annte und den "politigen" Sistoritern (Dahlmann, Droplen, Spolel, Teitsliche nicht nehr lo groß, Das Ge mein am et ritt flatter heroor: der Kampf gegen die Tatianalistische Auftlarung, die liedeoolle Versentung in die Vergangembeit, der Wadzietsbarag, die Anwendung der sistorischer ihreitsbarag, die Anwendung der sistorischer Visitischen Aufläheit, auch die Annelsse Diestlichen Ausgebotz, gemeinsam auch, daß sie Staat und Bolt in den Wittelpuntt der Geschächsetzendung stellten. Auch die Kannelsse Diestlichtist war nicht ohne ein kartes lubstettios Element. Krossson von Bedon schen sie die finder der Vergebotzen der Vergebotzen der Vergebotzen der Vergebotzen. Der Holten der Vergebotzen der Verge

<sup>1)</sup> In bem vortrefflichen Buche "Die beutiche Geichichischung von ben Betreiungstriegen bis in unsere Tage" (Munchen, Dibenbourg).

Staates, die maralische Energie, die in ihm wirft und oon ihm ausstrahlt; er pries den großen Wacht- und Nation als daat. So zertig oor leimen Augen das ganze Gewöll von universalistischen Borstellungen und Menscheitszielen, in denen seine Generation ausgewachen war.

Strootragende Geschicksischere unserer Tage hoben auf die geoße Berwandtschaft zwischen dem Historiter R an te und dem Verlächeitste U is - mar of hingewiesen). Bede wollten nichts wissen au Wenschiedund wie klüburgerlichen Idealen, die das Kationale üderwuchseten. Interessinat fiede Eckslung, die Kante 1884/98 einmachn: Wohl wünsche auch er Deutschland des England der Deutschland der Deutschland der Deutschland der Verlächung der interessen der läckalsindischaltat. Wahl wünsche und Rante eine Kanstitution; aber dem Gedansten der Auflichten der Auflichten der Wenkland der Verlächen der Weisen der Gedansten der Auflichten der Verlächen der

#### Entbedungen.

Man hat wohl gefragt: welche Entbedung beim Beginn ber Reugeit wichtiger gewelen [ei? die Entbedung neuer Erbteile o der bie Wiederentbedung der allen getechlichenflichen Sutturwelt, zulammen mit ber Webeberentbedung der echten Religion Jesu (Nenaissance, Sumanismus, Neformation)

Und ebenso fragen wir für die lekten hundert dis hundertfünfzig Jahre: Belde Entbedungen find wichtiger gewesen? auf bem Gebiete ber Ratur. ober Geidichtswiffenicaften? Wir mallen uns beiber Errungenicaften freuen und murbig zeigen. Mit Samann, Berber, Goethe fing die Aufbedung einer vergessenen und verschallenen Belt an, Die Romantit fente bas Wert fort. Mus ber Romantit murbe bie Geldichtswiffenicaft geboren. Gewaltig war ber Ginfluß, ben Leopold von Rante auf bas beutiche Geiftesleben ausübte; bireft und indireft hangen alle bedeutenben Siftorifer ber Folgezeit von ihm ab. Die gange Beltgeichichte murbe neu aufgebaut. Gin ebler Betteifer regte fich, nicht nur gur Erforidung ber oarhandenen, fonbern auch ber neugefundenen Gefcichtsquellen. Die griechifcheromifdie Rulturmelt enthullte fich in ihrem langfamen Aufftieg und Diebergang; Die einzelnen Entwidlungsftufen mit ihren Urfachen und Wirfungen traten flar oar unfere Augen, Und als es gelang, bie Gefcichte Agnptens und Borberafiens bis ins 4. Jahrtaufend D. Chr. aufzuhellen, ba murben bie Bufammenbange immer beutlicher. Bichtig war die Entbedung ber indagermanifchen Gprach- und Bollerfamilie; es begann bie Raffenfarichung; ein vielerörtertes Broblem murbe bas Berbalinis pan Raffe und Bolfstum.

<sup>1)</sup> Leiber mar ber Reichstanzier von Bethmann. Sollweg ben rationa-liftifchen Auftfarern bes 18. Jahrhunderts verwandt.

Welch hohe Bebeutung hat das Erwachen des historischen bei bistorischen bei bei der bedung des eigenen Boltstums, und wenn wir heute von einem, wolltischen Denten" sprechen, so ist damit ausgedräch, dag wir wuch shaft debenfen. Wir teeten von einer "Boltsindivolaulität"; wir wissen, so hat eine nur dann lebendig wachen und gedeihen tann, wenn sie fest in ihrer Bersangenstit verwurzelt ist. Wohl siehe kein, alles Abgelrobene und hemmende zu besteltigen; oder die Tuden ihrer Kort millen erholten beiben.

## Das romifche Reich beuticher Ration. (von Snbel gegen Fider.)

Es fit bereits darauf hingewielen, wie sehr während der ersten Sälfte bes 19. Jahrhundert das erwodende Kationalbewughtein noch umstrickt und überwähret wurde vom Menläheitsjelen und weltbürgerlichen, unie ersten Idealen. Als während der Freiheitstriege die Sehnlucht nach einer neuen, starten beutschen Einheit erwachte, do richtete sich der Blid tudwärts auf die glänzende Zeit der sächssich, darigben katien, auf das 10., 11., 12. Jahrhundert; man hösste die Erneuerung jener Machte filtuna.

Die untlar maren babei bie Borftellungen pon bem neuentbedten Mittelalter! Bahrend bie "Muftlarer" vom "finfteren" Dittelalter fprachen, jubelten bie Nomantiter über bas "berrliche, leuchtenbe" Mittelalter; fie ibealifierten bas mittelalterliche Raifertum und Rittertum in einer Beife, bie ben Tatjachen nicht entsprach. Erft langfam tam man gu ber Erfenninis, daß es ein boppeltes Mittelalter gab; ein nationales und ein übernationales; wir unterscheiben heute, mas unfer germanifchbeutides Boltstum aus eigener Rraft geleiftet hat und wohin es burd bie Berbinbung mit Rom gelangt ift. Mit Recht wird ber um 1860 ausgefochtene miffenicaftliche Streit gwijden ben Geichichtsforidern Rider und von Enbel .. eines ber bebeutenbiten und epochemachenben Ereigniffe ber mobernen Gefdichtidreibung" genannt, ein Streit, ber wiffenicaftlich und politifc unfere Ertenninis fehr geforbert bat und beute noch nicht beenbet ift. Es hanbelte fich um bie Frage, ob bie Erlangung ber romifden Rafferfrone und bie Eroberung Italiens fur Deutidland ein Gegen gewesen fei ober nicht. Gegenüber Fider tam von Gybel gu bem Ergebnis, bağ bas mittelalterliche Raifertum, welches Die Tenbeng einer theofratifden Beltberricaft verfolgte, Die beutfden, nationalen Intereffen ftets gefdabigt habe. Er geht ins 8. Jahrhundert gurud und bezeichnet es als einen verhangnisvollen Gehler, bag Bippin ber Jungere und Rarl ber Große ihre Sanbe nach Italien ausstredten, bag im Jahre 800 ber Franten tonig romifcher Raifer murbe, b. b. Rechtsnachfolger bes Raifers Auguftus und feiner Beltherricaftsanfpruche. Damals begann bie unheilvolle Ber mifdung von "Religion" und Bolitit: "Die Rirche verweltlichte, mabrend die Staatsgewalt gefftliche Diene annahm." Die Folge war, daß im 9. Jahrhundert zuerst das Kaisertum, dann das Papstum zusammenbrach 1).

In Deutschland gab es feit bem 13. Jahrhundert nur noch ben Ramen eines Reiches; eine einbeitliche Staatsgewalt exiftierte nicht mehr. Trokbem zeigte lich die Lebenstraft bes beutichen Bolles ungebrochen; wir benten an die Entwidlung ber Sanfe und an bas große Gieblungswert im weiten Often, Much fehlte es am Ende bes Mittelalters nicht an nationalen Beftrebungen, an Berfuchen, eine neue Reichsperfaffung guftanbe gu bringen. Aber all bas icheiterte, als um 1500 bie Sabsburger bie alte theofratifche Bahn wieber betraten, und als burch fie bie Tenbengen ber Beltherricaft neues Leben gewannen. Das Raifertum der Sabsburger ftand feiner Raturnach in ebenfo foneis bendem Biberfpruch zu ben machfenben Intereffen ber beutichen Ration, wie bas alte Raifertum"). Wiederum erwachte bas Streben, in It alien Die taiferliche Berrichaft aufgurichten. Das habsburgifche Raifertum Rarls V. und feiner Rachfolger hat uns burch feine fpanifch-italienische Bolitit in den Jammer des Dreifigjahrigen Rrieges geführt. Bir muffen es als ein Glud bezeichnen, bag bie habsburgifchen Entwürfe 1648 icheiterten. Denn ber Gieg ber Sabsburger murbe bem beutiden Bolle eine polle Frembherrichaft gebracht haben.

Die neue Ofterreichilche Monarchie, die sich im 1700 gum Range einer Gröspmacht entwicklet, bilbete nur bem Ramen nach einen Teil des Deutschen Reiches und ftand in Wahrheit odlig außerhald der Reichsoertaschung und der Reichsgesches. Auf diese habedurzische Monarchie gingen die welentlichen Characterzige des alten theotertälischen mittelatte lichen Kallertums über. Nimmermehr tann es "Hort und Schirm unteres nation al en Dassins" genannt werden; om Spokle wellt im eingelnen nach, wie und deut sich fich die Hochsburger in den gabliechen Artegen des 17, 18, 19, Zahrbunderts mit Frantreich aeseich taden.

<sup>1)</sup> Bgl. meine truberen Ausführungen auf G. 145 t.

<sup>3)</sup> Bgl. meine truberen Ausführungen auf G. 176 ff.

Als von Spbel feine berühmte Schrift verfakte "Die Deutsche Nation und has Raiferreich, eine hiftorifc-politifche Abhanblung" (1860), murbe Die beutiche Frage lebhaft erartert. Geit ber Frantfurter Rationalperfammlung pon 1848/49 ftanben fich zwei Richtungen gegenüber: Die "Rleindeutichen" und Die "Grofbeutichen". Beinrich von Gobel wendet lich gegen bie Grokbeutichen, welche bie alte Raffermacht burch Unterordnung ber deutschen Staaten unter Diterreich erneuern wollten, und behauptet, bak "biefes mitteleuropaifche Reich, welches burch bie Betichmelaung Deutschlands und Diterreich-Ungarns guftanbe fame, nichts anderes mare, als ein Abflatich bes alten Raffertums im ichlechteften Stile ..." Bleibt Diterreich-Ungarn, fo ichreibt er, als Ganges befteben. "fo murben mir, wie fruber, aufs neue bie Ehre baben, bienenbes Material für fpegififch habsburgifche Familienzwede gu werben". Deshalb forbert Enbel (1860) ein beutides Reid, bas unter Breugen gens Guhrung fraftig organifiert fei; und biefes Deutsche Reich foll gur gemeinsamen Berteibigung nach außen in einem unauflaslichen Bunbe mit bem Sabsburgerftaate fteben. Das ift bas Brogramm, bas balb barauf Bismard permirflichte 1).

#### Ratur - und Geididts miffenicaft.

Das 19. Jahrhundert tann man das flassische Zeitalter der Naturund Geschichtswissenschaft nennen; auf de id en Gebieten ist Heroorragendes geleiste. Wer es hat lange gedauert, dis wir zu einer Nature Ertenntnis von Wesen, Ausgaben und Jielen beider Wissenschaften gelangten; dis wir einsahen, daß sie nicht miteinander vermischt werden bürken.

<sup>1)</sup> Die fehr nach bem Weitfrieg baran gearbeitet wurde, bas alte, unselige Romisia Rich beuticher Ration wieberberzuftellen, babe ich auf G. 414 J. gezeigt.

<sup>2)</sup> In ben zwei bebeutenben Werten "Ruttur- und Naturwillenichaft" und "Grenzen ber naturwillenichaftlichen Begriffsbilbung".

Im Jusammenhang mit der Entbedung des Boltstums vuchs die Erentinis, beidig große Bedeutung die A eife ihr die gefölichtige Entwidfung dat; durch die Roffenforschung ilt seit einigen Johrzehnten die esschäcktwellische Archaette worden. Ih eine Nochten netendang als gehn Jahren in den Duffseldorfer Atademischen Kursen wiederhote eine Reihe von Bescheinungen über raffen in nicht die 6 bei ra die ind der Weitze fich ist es gehörten; darund ihr mein Wus "Amgewandte Kussenhunde" der vor der die die die die die fielt die fielt, daß wir die Gide nicht mit die vorgewähren. Ber allem feellte ich seit, daß wir die Sia auf als die obersen Werte berüchten. Im Gegenteilt Das Problem des Untergangs der Allen Werte der die die die fielt die felt, und Vofliegs der Kulturvollte findet erh durch die raffenfundliche Betrachtung der Geschäche eine einschap, nachtliche Volgen.

II.

# Irrwege einer burch bie Anturwiffenicaft und bie "Aufklärung" beeinfluften Gefchichtichreibung.

3 wei Strömungen! Die eine sährte seit dem Ansang des 19. Jashpunderts immer weiter oom Universalismus weg, jum Nacionalismus sin, bie andere umgelegti om Nacionalismus weg, jum Universalismus hin. Welche wir zu wählen haben, hängt einzig und allein von der Beantwortung der Frage ab, wo sich die größten Wahrheitssucker befinder.

Die zweite Strömung teilt sich in zwei Arme: Jum ersten Arm gehören die internationaldemotratischen und paglissischen historiter, die noch immer von der französischen "Aufstärung" des 18. Jahrhunderts abhängig sind; zum zweiten Arm die Geschäcksischer, welche die Rücktehr zum Mittelalter ersehnen. Bei de tun den historischen Tatsachen Gewalt an: Ihr Dogma lorrigiert die Geschichte.

Rotted's Beltgefchichte1).

Als Niebuhr und Ranke die Geschichtschreibung zur Wissenschaft erhoden, war der Rationalismus der Austlätungszeit keineswegs über-

<sup>1)</sup> Rad Treitfole, "Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert", II, G. 99 ff.

wunden, Im fogenannten "Jungen Deutschland" erhob er oon neuem bas Saupt, und mit ihm bas Weltburgertum und eine frangofierende Richtung. Diefe Bewegung erwuchs gum großen Teil aus ber Ungufriebenheit mit unferen politifden Buftanben. In ben großen "liberalen" Rreifen, befonbers Gud- und Beitbeutichlands murbe Goloffer hoher geftellt und war Rotted beliebter als ber "reaftionare" Rante. Rotteds Weltgeldichte genoft in ber erften Salfte bes porigen Jahrhunderts bie madfende Gunit bes liberglen Burgertums; aber ihr millenichaftlicher Bert mar gleich Rull, Sier murbe gang im Geifte bes Rationalismus oom liberal-bempfratifden Barteiffanbpuntte aus über bie Ereigniffe und Berfonen ber Bergangenheit gerichtet und bie Republit gepriefen, Als liberaler Gubbeutider fah Rotted mit Geringiganung auf bas barbarifde Rordbeutichland, obgleich er es gar nicht tannte. Den Staat betrachtete er grundfaklich von unten, mit ben Augen ber Regierten: niemals verfiel er auf die Frage, wie fich die menichlichen Dinge von oben ber ausnehmen, welche Gebanten bie Tatigfeit ber Regierenben bestimmten und welche Semmniffe fie gu überwinden hatten, Jeber Fürft, jeder Dachthaber ericien ihm pon pornberein perbachtig. Der Anblid einer Uniform ober eines Orbenstreuges mar ihm undehaglich; fogar Blucher gefiel ihm nicht mehr, feitbem ber alte Berr ben Fürftentitel führte, Bas aber noch folimmer mar: bie fungite Bergangenheit murbe parteifich gefalicht. Es murbe behauptet: ben beiben liberalen Berfaffungsftaaten England und Spanien gebuhre bas Sauptverbienft am Bufammenfturg bes Rapoleonifden Beltreichs. Dag erft Ruglands Biberftand im Jahre 1812 ben Umichwung gebracht bat, wurde mit Stillichweigen übergangen; oon Breubens glangenben Baffentaten wurbe wenig gefprocen, Sochftens lobte Rotted, über Gebuhr und entgegen ber Bobrbeit, Die Leiftungen ber Landwehr und ber Freischaren.

In den Jahren 1848/49 liegen die Anfänge einerseits der Zentrumspartei, anderseits der deiden demokratischen Parteien, der "dürgerlichen" und der "sozialen". Einig waren sich alle in dem Haß gegen das

Breugentum.

### "Rulturgeschichte."

Seit den Tagen Baltaires leht alle paar Jahrehnte der Rul nach, mehr Rulturgelchiste" mit derlieden Regelemäßigleit mieden, wie die Gede der Flut folgt. Es treten dann Geschichtigkreider auf, die sich in Gegenlah letlien zu Nante und seinen Schalen, die darüber potien, dah der Staat und heine Arten, die Angleie und hien Arten, die alleper Politik und die Feldheren in den Mittelpuntt gestellt werden. Sie wollen uns die Freude nehmen an den großen Hofen mieres Wolfes.

Professon Below hat ausschieftig nachgewielen, das diese Austruchsiterter mit Unrecht Leute wie Riehl, Frenzug, Burthard gegen die Schule Namtes ausspielen; das die echte Austurgeschiefte ihre bebeutendte Körderung unter anderen Namen ersahren hat, woder er an ben Jurtsten Arnold, an Naterndach "ofessichsiesussein". an Hausk

"Rirdsingelssisste", am Schnaales "Belhichte ber bildenden Rünfte", an Dehio und Erdmannsdärffer erinnert. Dagegen hat jene "fulturgeschicht-liche" Gruppe, welche die politische Geschichtsfreidung betjette [chieben wollke, recht durftige Früchte gezeitzt. Wie recht hatte Dave, als er zum 70. Gedurtsdag o Tooglens chriebe.

"Es berbient als ein verberblicher Nachgeitt bezeichnet zu werben, wenn man, in Gegenanter Autre- und Sielliglichnosgeschiebt schweieren und versiehen des wicksparten der versiehen der Geschaft und versiehen des wichtige versohen der versiehen der versie

#### Die Sogiolagen.

Wohl waren die freiesten und größten Heben der Geschächte Kinder ihrer Zeit und des angen Milleus, in denen sie geboren wurden, mit tausend Höden an Bergangenheit und Gegenwart ge bu nd en. Ab de res gelang ihrem schöpfertischen Willen, der Zulunft eine bestimmte Richtung zu geben, indem sie sich von den gelanden Krästen tragen ließen und die anderen mit Entschaftlichen bestämpten.

Es arbeiteten bie verichiebenen Richtungen ber international-bemofratifc-pagififtifden Geichichtidreibung mit allen Mitteln baran, alles Selbentum zu ftreichen; auch aon Religion und irrationalen Rraften (Imponderabilien) wallten fie nichts wiffen. Wer unfere Breffegerhaftniffe nicht tennt, bem muß es gang unbegreiflich ericeinen, bak gerabe in ber Bismardiden Reit bes Englanders Budle .. Geichichte ber Rivilifation" ins Deutsche übersett und wie ein Caangelium weit gerbreitet murbe. Er war Chuler und Rachfolger bes Frangolen Comte, ber bas Bart "Coziologie", b. h. bie Erforicung ber Gemeinicafts- und Gefellicaftsbeziehungen in die Biffenichaft eingeführt hat 1); genauer ausgebrudt, war Comte ber Urheber ber pafitiaiftifden Gogialagie. Für Diefe "Positiaiften" war und ift carafteriftisch bie Ablehnung alles übernatürlichen und Irratianalen, alles beffen, was man nicht mit bem rechnenben Berftande erfaffen fann; carafteriftifc bie Abertragung ber naturmiffenicaftlichen Dethabe auf bie hiftorifche Betrach. tung, fo bag fie unwandelbare, allgemeine Gefete fur bie Gefcichte aufftellen wollten; daratteriftifc, bag fie bem Staate eine geringere Bebeu-

<sup>1)</sup> Es muß felgeschielt werben, doß für alle bleie Lenie, die fich mit there kulture geichäuftiem, gelosofigien um hopfologischen Westendumswerte in wichtig machte, ne u nur der hoch fling en de Rame war. Was och baren war, hatten die großen Gliotifet längle in thre willenschaftlichen Fortigmen zimmigeziegen; fie verkannte niemsweges die doe Bechanning des Wieles, der Zeiltzwangen, der Geschlichen floret in einem wurde die Sauptjache, der Glaats- und Bollsgebante, nicht daoon überwachet.

tung zuschrieben, als der Gesellschoft; harotteristisch der Rollettioismus, der oon großen Mönnern in der Geschichte nichts wissen will .

Mit Unrecht etheben biefe Soziologen, Possiotitien, Noturolitien den Infpruch, sie betten ben Re o it is m us begründet. Im Gegenteill Gerobe weil sie einen gelehmößigen Versouf der geschichten Entwickung onnachmen, verstown sie dem Versteilststum, des Verstöndnis sür die wirtlichen, reolen Verdälmiste; sie versteilen und verfollen zu leicht im notuvollstüßen, nu sie und die den die der die den versteilt die Dogmas willen die Geschichte zu fort eige reen. Das gilt voch für den berühmten, Mitteuzeichner" Toine, bessen Art Geschlichtendung wir ablehen müssteil

#### Lamprecht.

Der Leipziger Brofeffor Lomprecht († 1915) galt mehrere Johrzehnte binburch ols eine Leuchte ber beutiden Geichichtswifenichoft und mar ohne Bweifel ein hochbe gabter Gelehrter. Um 1890 begonn bie Beröffentlichung feiner grafongelegten vielbanbigen "beutiden Geichichte", Die weite Berbreitung fand. Wir bedauern es lebhoft, bog ouch Comprecht in die foliche Strömung geraten ift"). Es mußte icon unangenehm ouffallen, mit welcher Uberhebung er auftrat; er ichrieb lich bos Berdienft gu, bie Geichichtsforidung gong neu fundamentiert und ben gangen Betrieb ber Siftarie in onbere Bahnen gelentt gu haben "). Dabei richteten fich feine Angriffe gegen Rante und bie Rantefdule; wie leichtfertig und ungerecht ift er gegen fie losgegongen! Mit Unrecht pries Lamprecht feinen Entwidlungsgebonten ("Epolutionismus") als eine neue Entbedung; vielmehr mar ber Entwidlungsgebonte icon weit über hundert Johre olt. Dit Unrecht behauptete er. Ronte bobe einem "hiftorifchen Dinftigismus" gehulbigt, ber überoll auf die Ordnung ber Dinge burch .. ben Finger Gottes" hinmeife. Er ftellt bie Bohrheit gerobegu ouf ben Ropf, wenn er Rante einen "Gobn und Unbanger bes Rotionolismus" nennt. Ebenjo folich mar es, wenn er lich rubmte, querft ben Begriff ber "Rotion" in Die Gefchichte eingeführt und querft auf die Rollettiofrofte bingewiefen zu haben.

Lomprecht war ein eifeiger Bortompfer der no turwiffenich aftlichen Methade fur die geschichtliche Auffossung und nohm eine gesehmähige Entwidlung on. Wie rudftandig erscheint uns biefer grund-

<sup>3)</sup> Der Soziologe Ciumplowig erlärte 1880 die Entifehung des Deutschen Beiches einfach als "die Witung des Sitzebens einer tulturgeeinten Nation", des Sitebens der Massen, wober Bismart nur ols der Gelspobene erscheint.

<sup>4)</sup> Es ift nicht meine Chulb, doğ in biefem Alfanti jo viele fir em do d ri er tehen. Die Internationalbematenen lieben die Fills von Fremdonderen, manuft fei die einfochten Dinge recht tomptigtert moden. Da lefen vir vom naturalfilich-physiologischen und teachiffich-physiologischen Imperellienismus, vom naturalfilich-physiologischen und bedeilische Jungschaffen Imperellienismus.

e) Bgl. die eingehende Rritit von Belows in der Sift. Zeifichrift 81, G. 193 ff.

<sup>4)</sup> Mertwürdig! Auch bei Spengler lieft mon: "Ich habe guerft ..."

Bie unbeimlich foutte nach bem Beltfrieg bie naturaliftifche und foxiologifche Gefdichtsauffaffung in ben Ropfen ber "Gebilbeien"! Der Breufifche Ruliusminifter Beder ftellte bie Cogiglogie als einen neuen Biffenicaftebeartif auf: an falt allen Universitäten murben befonbere Brofeffuren für Sogiologie eingerichtet; fogar an ben Bollsbochichulen bilbeie bie Cogiologie einen Saupigegenftand bes Unierrichis. Freilich lehnten mande Soziologen bie Musmildfe ber naturmiffenicaftlichen Methobe ab; aber es bleibt babei, bag bie Begriffe Raffe . Balfunb Staat abermuchert murben bon bem Gefellichaftsbegriff. Bas foll man bagu fagen, wenn ber Direttor ber Rolner Bollshochfcule. Dr. Sonigsheim, "ben ichlechthin relativiftifden Charafter aller Berbanbe", aller Gefellicaften und Gemeinicaften beionie! Er berlangie .. arunbfatliche Musichaltung aller Berlurteile que bem Unterricht", ale ob nicht feine eigene ftarte Betonung ber Gefellfcaftsmiffenichaft ein Berlurieil mare. Dine Berturteile tommt tein Siftoriter, fein Staatfrechtflebrer, fein Bertreter ber Rirchen-, Ruliur-, Runfts, Wirifcafisgefchichte aus. Denn, wie Ridert uns lehrt, beftebt fa gerade barin ber Untericied gwifden Ratur- und Gefcichtswiffenfcaft, baß jene unwandelbare, emig gultige Gefete fucht, mabrend ber Beichichteforicher alles Geicheben auf Werte bezieht, in erfter Linie auf Staat und Bolf, auf Die Staates und Bolfeinbibibualitaten ?). Dabei tonnen wir die großen Manner nicht ausschalten. Die subsettiven Berturteile find geradezu das Sundament der gefamten Gefchichtswiffenfchaft.).

<sup>2)</sup> Die "Menichheil" geht ben Siftoriter nichts an.

<sup>9)</sup> Es ift intreffant, bie Geiftesverwandtigaft zwifden Bismard und Rante einerfeits, zwifden Belomann. Sollweg und Lamprechl anderfeits feftundelfen.

## übergriffe berühmter Raturforicher.

Im Jahre 1877 hielt ber Berliner Naturforsger Du Bois-Neymond einen auflehnerregenden Wortrag, ber daub datauf in der Deutigen Aunbschau veröffentlicht wurde f. Wie faunen über die Kühnheit, womtt der holde Gelehrte in die ihm fremde Gelchickswissellenschaft eindorng und sig einblotel, die michtige ihm den ihm eine Ausgeber mit der Urzeit begonn und mit den Gefahren endete, die anstere Gegenwort der die der Schafftloriet baben isch mit Recht gegen den Sochmut eines Mannes zur Webr gelett, der alles geschicktlie aben isch mit Necht gegen den Sochmut eines Mannes zur Webr gelett, der alles geschicktlie von die Andelfichtlie Denken vom Einhopunt der Kautrofflichker erlläten wollte, In der Tat hat sich der berühmte Naturforscher Du Bois-Neymond nicht weriger gründlich blamiert, des sein densch der Sochuspericher Wicksow, der zu den grünmiglien Gegenen Wismarcks gehörte, weil er sich einblotet, die deutliche Frage bester fossen un dennen, des ber kissensches bereitwe Eindassmont.

Du Bols-Reymond hottet über die landläufige Weilgesschiebe, die "dom fetzigen und hellen der Könige und Kreide, vom Verträgen und Erderlagen der Geschiederten, vom Kreider und Erderungen, der Musstäderten, vom Kreider und Beschiederten, der Musstäderien, der Mother und Beliefederen, den Mother und Hottelstungen, dem Erdelberesschiederungen und Weilerbegen, den Mother und Hottelstungen, der Motherschiederungen und Kreiderten der Schiederen und Kreider der Geschieder der Motherschieder der Geschieder der Geschied

Ru welchen Arrtumern hat Diefe Betrachtungemeife ben Gelehrten geführt! Er ftellt bie Behauptung auf: Raturmiffenfcaft habe es bei ben alten Griechen und Romern nicht gegeben; erft recht bemmte "bie longe Rocht bes Mittelaltere" jeben Fortichritt; bann aber brach mit bem Urforung ber Raturmiffenicaft bie neugeitliche Rultur an, Freilich munbert er fich felbit borüber, bag biefe neugeitliche naturmiffenicaftliche Richtung ber Menichheit aus bem Bieberaufleben ber Untite erwuche. Aber er fest fich aber biefe ibn felbit überrafdenbe Tatjache mit einem Gleichnie hinmeg: "Das Gefchlecht, welches bie neue Raturmiffenfchaft entfaltete, berbalte fich au ben Bateen (ober bielmehr ben Dutteen) feiner Bilbung wie bie Entenbrut jur Gludbenne." Dann fügt er noch eine anbere Erflarung bingu, Die noch fonberbarer ift: er fagt: "Die neue Raturmiffenicaft berbantt, fo barabor bas flingt, ibren Urfprung bem Chriftentum ... Inbem bas Chriftentum ber Menfchenbruft bas beige Streben nach unbedingter Erfenntnis einflögte, bergutete es ber Raturmiffenicaft, mas es burd bie Meteje (unb Belt., Raturberachtung) lange on ihr vericulbet hatte." Sonberbar, hochft fonberbar! Beig Du Bois. Renmond nicht, baft bie humaniften, Die er ale bie Bater ber neugeitlichen Raturmiffenicaft bezeichnet, gerabe an bem Bolitheismus ber Alten bas

<sup>1)</sup> Im XIII. Band der Deutschen Rundschan. Die treffliche Kritit des Professorenz steht im 33. Band der hist. Zeitschrift, G. 458 ff.

größte Bergnügen sanden? Was sind das für mahrheitswidrige Geschichtskonstruktionen?

Und weiter! Geit bem 18. Johrhundert (Gibbon, Montesquieu) hat man fich immer wieber mit ben Urfachen für ben Untergang ber Miten Rultur welt beichaftigt; man erflarte ibn aus inneren Grunben, aus ber gunchmenben Entartung. Aber Du Bois-Rehmond belehrt uns, bak bie Ertlarung nur ber Raturmiffenicaft gelingen fann, Bwar lebnt er bie Unficht bes berühmten Raturforiders Liebig ab. ber im Berfolg feiner Lehre bom minerglifden Dunger bie Behauptung aufftellte: Das Romifde Beltreich fei, wie icon fruber bie Griechenlander und fpater bie Spanifche Weltmacht, jugrunde gegangen, "weil im Bereiche bes romifden Rornhanbels ber Boben an ben für Beigen unentbehrlichen Mineralftoffen, insbesonbere an Bhosphorfaure und Rali, ericopft mar", Dagegen erflart Du Bois-Renmond: "Richt weil ber Boben ber Mittelmeerlander an Bhosphorfaure und Kali berarmt war. ging bie alte Rultur unter, fonbern weil fie auf bem Alugfand ber Uftbetif und Spetulation rubte, ben bie Sturmflut ber Barbaren leicht unter ihr wegwufch. Dan ftelle fich bie romifden Legionen, ftott mit Langen, mit Steinichlogmusteten bewafinet bor, ftatt mit Ratabulten und Balliften auch nur bos Gefchus bes 16. Jahrhunberts! Baren nicht von ben Cimbern und Teutonen an bis ju ben Banbalen bie manbernben Bolfer mit blutigen Ropfen beimgefanbt worben? ... Satten nicht bie Alten berfaumt, bie unbebingte Aberlegenheit über robe Rraft fich gu erwerben, welche Dienftbarfeit ber Ratur und ftetig fortichreitenbe Technit berleiben, fo maren bei be Bollerelemente bes Ribelungenliebes, norbifche Reden und afiatifche (hunnifche) Steppenreiter, gleich ohnmachtig geblieben gegen bas romifche Reich, trot belfen aum Simmel ftintenber Raulnis."

Unice Schile: tonnen dem Gelehrten darauf die Univort geben, daß jeliß Rruphigle Annonen die Allie Auftrumeit nich vor dem Untergang bewöhrt hälten. Drin diese Kruppichen Kanonen wären don denselben in confichen Diensten siehen germanischen Goddnern bedient worden, deren Gübrer Dodarte dem legten Kalfer 476 den Aufrupt nachm.

Projessor Rusia unterzog sich der müheoollen Ardeit, die Aussührungen Ostwalds auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen. Er kam in feiner Schrift "Schulelend und tein Enbe" zu einem ericutternben Ergebnis, inbem er breierlei nachwies:

tenbengiofe Entitellung ber Quellen;

absolute Berkandnissosigleit gegenüber ben Aufgaben ber hiftorischen Wissenschaften;

gröbste Untenninis ber Leiftungen ber Sprachwiffenicaften.

#### Urjachen ber Reformation1).

Sowohl oon tatholijd-jejutifiger Seite, als auch von ben International-Demotraten wurden immer neue Bezjuche gemacht, Luthers überragende Personlicheit beradzusehen und ben religissen Ursprung ber Resonmation zu leugnen. Natürlich soll nicht bestritten werden, daß die außeren Berhältnisse sollen und hemmend mitgewirth gaben; aber sie tonnen unmöglich als die eigentliche Uffache singestellt werden.

Welche Beritrungen! Der Soziologe S im me i hat die Reformation aus dem Prinzip der Arasteriparnis oerstehen wollen, indem nämlich der heilsbedarstigen Seele der Umweg über das Priesserungen sei. Professor C o h en sührte in seinem 1915 erschienenn Buch "Deutschum und Judentum" die Reformation und die deutsche Austur im ganzen auf das Austentum vuräd.

Einer groken Beliebtheit erfreute fich bie Ertlarung ber Reformation aus wirticaftlichen Urfachen. Leiber ftellte Lamprecht, ber fich um bie Erforidung ber wirticaftliden Berhaltniffe um bas Jahr 1500 Berbienfte eeworben bat, bieje Dinge in ben Borbergrund; er fcbrieb im fünften Band feiner beutiden Geidichte: "Der solle Durchbruch gelbwirticaftlicher Tenbengen mit ihren Folgen auf fogialem und, großenteils bierdurch permittelt, auch auf geistigem Gebiet, mußte Die Reugeit felbit berbeiführen." Durfen wir uns munbern, wenn ber jubijde Gogialbemotrat Rautstn biefen Lamprechtiden Gebanten in entiprechenber Sarbung weitergab? Gewiß haben bamals wirticaftliche Gegenfage bestanben; aber wenn son flaffenben Rlaffengegenfagen ber fpatmittelalterlichen Burgericaften, oon einem unertragliden forialen und wirticaftlichen Jod ber tapitaliftifden Rlaffen, von einem tiefftebenben Broletariat, con einem Seer von Dellaffierten aller Art, von tiefgreifenben tommuniftifchen Bewegungen gefprochen murbe: fo bat Georg pon Below nachgewiefen, bag bie nabere Brufung ein foldes Bilb als Phantafiegemalbe enthullt. Und wenn man bie Bauernbewegung als Sauptgrund für die Musbreitung ber Reformation nennt, fo fei bem gegenüber an oier Tatfachen erinnert: Dieje Bewegungen beftanben icon lange oorher; Buther ift ben aufftanbifden Bauern in icarffter Beije entgegengetreten, und trogbem perlor er nicht die Enmugthien bes Boltes; bei ber erften Erhebung gu Luthers Beit handelte es fich nicht um protestantifche, fonbern tatholifche Bauern; in Rorbbeutidland, bem flaffifden Lande bes Broteftantismus, hat fic bie Bauernbewegung am wenigften geltenb gemacht.

<sup>1)</sup> Bgl. bas vorzügliche Bert von Belows "Urfachen ber Reformation".

Welche Berirungen! Fit Kautsty ift Luther ohne rechte eigene Initiatioe; er wird nur geschoben von Freund und Festnis der Etreit zwischen ihm und Tegel ist ein Etreit um den Geldbeutel. Die Fürsten wolken sich vereichen, die unteren Rlassen von den Lasten frei werden, unter denen sie seufzen, nud Luther sindet nur deshald Anslang, weil seine Lehre solchen Wüllichen und Luther sindet nur deshald Anslang, weil seine

Wer bie ngediche "Be ge feltlichteit ber Fürthen", aber ihr "Erteben nach Vereicherung aus vom Richegnqut" ist son auf S. 1194 fi. gelprochen; nicht nur oon ben latheiligen, sondern auch oon ben internationaldematratischen Schächtigkerebern wird bietes "Weckto der Reformationt" part deiten. Letztere laubsen auch hier an die Selchichtigkerebung der "Auftlätung" an, die sa überall menschliche Sowachheit und Voscheitungt wurden und bet wertendung von Litters und Richtenken den einzelnen Wusterten und Richte von Stiftes und Richtenken das das den einzelnen Fürthen der Richten der einzelnen Fürthen der Richten der einzelnen Fürthen der Richten der einzelnen grüftentümern und Richten den betweien, dah damit das Alfelte der Entfettung der Richten dehaupten: Richt die der gehor mation leineswegs gelöst wird. Mit olel größerem Rechte kann man behaupten: Richt die der Aprom al ion, fon der no is Ge gen er ef or mat ion war das Wert einzelner Fürtfensamilien und ist auf ihre "Begehrtschleft" wurdäglicheren.

Man hat auf die vorausgesenden geistigen Etröm ung en hingewiesen, oor attem auf Mossiti und Humanismus, und Luther als das notwendige Produkt verschiedener Bildungsfattoren aufgestalt. So lomen nut Leute uteilen, die überhaupt oon der Bedeutung großer Männer in der Geschie nichts wissen die auch in Bismard nichts sehen, als das naturgeschistliche Ergednis einer Aeitbewegung. Aber gerobe in Luther und Bismard ziesst sie die gehopenische Berjönlichkeit aufs glänzendise; was sie in sich aufnahmen, das haden sie eigenartig verardeitet, "Die Gedanten der vorausgesenden Jett erfeiteln in Luther nicht nur einen neuen, sie neu obrenden Mitteb puntt, sonden das uten in sich er nicht gerosen.

Allie Bemühungen Jind geschettett. We die fatholisse Geschässficherbung, so haben sich auch die internationalbemotratischen, die materialistigen, spiologischen, naturalistischen Sissorieter nicht als Wadrheitsplace bewährt. Wit müssen am religiösen Ursprung der Reformation sektholien.

#### Rati Marx.

## das geistige Haupt der Sozialbemokratie.

Bon den Sozialdemokraten werben Marx und Engels als die Begründer der wirtschaftlichen, ölonomischen, materialistischen Geschichts-

<sup>1)</sup> Wo es ben Kampf gegen das reine Deutschung gilt, sind Rom und Juda einig. Auch der jädigde Schriftstlete zert spottet in seinem Buch "Valse und Auttur", 63. 355 ff., über das angebliche "Sehnen der Germanen nach Ertolung"; vielmehr sieht er überall nur volltische wer überall nur volltische werden.

auffaljung gepriefen. Das ist höchftens holbrichtig. Denn schon vor Warx war bei namhaften deutschen Hitoritern das Interesse au den wirtschaftligen Fragen sehr iebendig; auch hatte man vereits auf die schädblichen Wirtschaftlichen Geschädigen der Getweiten. Wohl tann Warx als der Wirtschaftlichen Geschädtsaufsalung gelten. Ausschlaggedend war für ihn nicht wissenschaftlicher Wohrschisden noterialtstichen Geschädtsaufsalung gelten. Ausschlaggedend war für ihn nicht wissenschaftlicher Wohrschisden von dern Lusschlaggedend war für ihn nicht wissenschaftlicher Abschriebsbarag, jondern Erden von ihn der für ihn nicht wissenschaftlicher Abschriebsbarag, jondern Irch der ih das fliche Verreiten durch durch der von der Vollengung wenden, um sie feinen Zwecken dienschaftlichen Undschaftlichen Wohrschaftlichen Wohrschaftlichen wegter die wohle von der flichtlichen Gelichtigte wogter erd verdenüberteil das die Verreitsder Verreitsder inch zweit licht die Verreitsder Verläusere lauf bei Verreitsder die flichtigken Bestädigte wogter erd ver Bestautung: "Eiwas Laufigeres hal die Weltzgeschäfte nicht produziert. Aus Zumwerei läuft die Arrechtigen Gelichighe bestädigt.

Bahrheitssucher? Die auf Marx gurudgebenbe extreme materialifiliche Gefdichtsauffallung bing gum großen Teil von fpegifild fogialbemofratifden Buniden ab. Beit bas teitenbe Rulturibeal bemofralifd mar, fo befland bie Reigung, auch in ber Bergangenheit bie großen Berfonlich. feiten als "unwesentlich" anzusehen und nur bas gellen zu laffen, was von ber Menge tomml. Daher wurde ihre Gefdichtichreibung "follettiviftifd". Bom Standpunti bes Proletariats aus baw, von bem Standpuntte, ben bie Theoretiter fur ben ber Daffe bielten, tamen hauptfachlich bie maleriellen Berte in Frage; folglich ericien als wesentlich, was damil in Begiebung fteht, bas wirticaftliche Leben. Die Gefchichte murbe materialiftijd, und es entitand eine gewaltsam und unwissenicaftlich tonftruierte Gefdichtsphilpfophie; bie Berfpoltung bes 3bealismus, bie uns in biefen Rreifen begegnete, mar in Bahrheit nur ein Rollenlaufch: an Die Stelle ber 3beale bes Ropfes und bes Bergens find bie 3 beale bes Magens getreten. Empfahl bod fogar ber hodigefeierte Laffalle ben Arbeitern, ihr Bahlrecht als Magenfrage aufgufaffen. Man barf fich nicht wundern, wenn von biefem Standpuntt aus bie gange menfcliche Entwidlung ichliegtich als ein Rampf um ben Kutterplag angeleben murhe.

### Dswald Spengter.

In Oswald Spengier ift eine Neuauftage von Kart Lamprecht erschieren. Beider cüberne sich, abg sie zu er it zehsteiche wichtige bislorische Erkenntnisse mittellien, und meeten nicht, wie rückländig sie sind. Der erste Sah in Spengetes mit geöhrer Ressame vorbreitelem Wert "Untergang des Wenblandens" lauteit. "Dies wird zu mu er sit en Wa. al ber Berjud gemacht, die Jutunst vorauszubestimmen"; als vid das nicht vor ihm alle Naturalitten getan hätten. Bei deiben sinden wir die Anwendung der naturvossischischen Weisbed auf die Geschäcksichtgeselung, die Annahme

<sup>1)</sup> Aber die Perfonlichteit und das mabre Wejen von Karl Marx fland Oftober 1923 ein lehrreicher Auffag von Professor Sombart in der "Deutschen Rundschau".

fester Gefege und eines berechenbaren Rreislaufs. Wie wir bei Lamprecht lefen ... In jebem normal entwidelten Boll febrt bie Reihenfolge ber Rulturzeitalter in gleicher Aufeinanberfolge wieber": fo untericheibet Spengler acht große Rulturentwidlungen, bei benen er einen burchaus gleichartigen Berlauf annimmt, Er behauptet: Für jebe Rultur gibt es eine Rindheit, ein Junglings., Mannes., Greifenalter und ben Tob; er pergleicht bie Rulturen mit Bflangen. Der im Jahre 1924 geftarbene Gebeimrat Troeltich ichrieb in ber Sift. Beitior. 128: "Die Darftellungen tangen fortmabrent burd alle Rulturen binburd, fpreden pom dinelifden Auguftus, arabifden Cromwell, indifden Merowingern; ben Lefer umflattert ein Coneemind von Anglogien." Troeltich gesteht, er fuble lich nicht imitande. Spenaler auf alle Gebiete gu folgen; er empfinde aber instinttip große Streden bes Buches als wirres Gerebe. Und bann geht er auf bas Gebiet ein, mo er felbit Beideib mille, und übt eine vernichtenbe Rritit an bem, mas Spengler über Religion, über Jejus und bie driftlice Rirde vorbringt.

Ich habe felbst das Spengiersche Buch dath nach seinem Erscheinen in Borträgen und Mussigken das rück fran die zo gezeichnet; se steet eben noch in der franzölischen "Auflärung" des 18. Jahrhunderts. Daraus erklärt isch auch sein des gegen den odliftigen Gedanken: "Der romantische Begriff Bolf soll bier gerklört werben."

Alf is Dr. Sternbergs Aus "Ratchenau ber Kapp" les, war mit die große überein film mung 3 wich son Sengfer und der und dem Juden Westernbergen und der Aufgenau behauptet "eine natuenatvendige Wolfage gam; deltimmter Eugeden istlictsfeftullerlichen Geschen: In jeder Austure sind ein archälisses, ein tluimitietendes und ein Bacacheitalter zu unterscheben. Wit bem Ausgang des Naracheitalters ist des fisserischeitungschen Saltes beender; die Funktier und der eine Ausgang des Naracheitalters ist des fisserischenflichturette Geschein eines Baltes beender; die freien Energien sind verpressen, der den Verpressen der der Verpressen der V

#### III.

# Die "tatholische (jefuitische) Geschichtschung") bes 19. und 20. Nahrhunderts.

Rarbinal Manning: "Dos Dogma muß bie Geichichte besiegen."

Der tatfolifche Theologe Schniber nennt bie tatbolifche Theologie und Gelfcichtsforfchung "eine unter bem gleißenben Schein ber Biffenfagte orgoniserte planmagige Berlchworung gegen die geschichtliche Babrbeit".

Der hiftoriter Mag Leng jagt: "Ein höherer Bille gwingt die übergeugungetreuen Sohne ber romifchen Rirche, fich die Bergangenheit fa vorzustellen, wie es ihren Zweden entfpricht."

Auf den großen Kathalitentagen wurde wiederhalt Sturm gelaufen gegen die angeblich "neufelmischer" Williensfaften und dafür die Miege der "ta iha lische n Wissenschaften der der gederten, ta iha lische n Wissenschaften der gefordert, für Hilliaphie und Kationaldsnownie, ühr Rechis und Katurwillenschaft; "die gewaltighte Keitigungsarbeit" abet liege der G es die is fa a zich un ga die ). Denn, so wagte Windshaft in behappten, "die Geschiche in Deutschands die practikantische Auffalum nachgedend". Wertschaft in allen Schlein Deutschaft der die hier Verschaften der Verschaft der Verschaften der Verschaft der Versc

Diefer Wichnitt ift eine Ergänzung zu ben Ausfahrungen aber ben "Rampf gegen bie Refarmotion, gegen dos Preußentum und ramfreie Deutschium" auf S. 185 ff. und zu S. 212 ff.

<sup>9)</sup> In bem öber olle Indher aerbeitelen und in alle Aufurdprochen überleihen unfengerichen Bus om fie i a p. nill it er, "Moch und Gegleimte ber Splaitten" leben interflunte Ausführungen über ihre Ap o [] in n g o [] ab i g t elt. Sie [heteten inner mit ber ziel fort, hope bes geringlie am ihren Idael bei mittelleitlichen Dende inner in der Besche Bus der die der die Besch in Besch für die Besch ihr die

Aber Janffrns Wert ift ichan ausführlich gesprachen S. 198 ff.

452 Anhang.

In Wirflichteit handelte es fich um eine planmakig betriebene Gefdichtsfälldung. Das Ergebnis ber Foridungen itanb und fteht oon vornherein feit, namlich:

einerfeits bie Gottlichteit ber romifchelatholifden Bauftfirche, Die Serrlichteit bes .. gefegneten" Mittelalters und bes romifchen Raifertums beutider Ration, Die Berbienfte bes Lefuitenorbens und bes Saufes Sabsburg;

anberfeits ber hakliche Uriprung und bie ichredlichen Dirtungen ber Reformation, bas "Reuheidentum" unferer beutiden Rlaf-

fifer, Die Begehrlichfeit ber Sobengollern.

Abermangibt fich ben Anfchein, als wenn man oollig .. obieltio" oerfahre, gewiffenhaft bie hiftorifch-fritifde Methobe anwende und alles auf ein forgfältiges Quellenftubium aufbaue. In ber Tat ift ein Bienenfleiß auf die Serbeifcaffung bes Quellenmaterials verwandt, und es erregte großes Auffeben, als die tatholifche Geschichtswiffenichaft fo ausführlich "bie Quellen felbit reben liek".

Aber bei naberer Betrachtung zeigte fich, bag bie Forfcher rabuliftifchen Abootaten gleichen, die fleißig, aber parteifich Material fur ben Rlienten und gegen bie andere Geite fammeln. Gie mablen aus, mas für die tatholische Auffassung pakt; übergehen, was ungünstig ist; bringen faliche überfegungen; verichleiern und entstellen bie Tatfachen, gebrauchen abfichtlich boppelfinnige Ausbrude; reigen einzelne Gage fo aus bem Bufammenhang, bag fie einen gang anderen Ginn geben, und ichaffen ein pergerrtes Bilb.

Rach ben erften Erfolgen murbe 1876 gur Pflege ber "tatholifchen Biffenicaft" die Gorres - Gefellich aft gegrundet, mit bem "tatholifden Grundfat, bak zwifden ber oon ber Rirche getragenen Offenbarung und ben Erzeugniffen echter Biffenicaft niemals ein Biberfpruch besteben tann". 3m Siftorifden Jahrbud ber Gorres-Gefellicaft 1882 (III, G. 207 f.) heißt es; "Ein tatholifder Autor muk es gerabegu als feine ftrenafte Bflicht ertennen, Die pringipiell allein richtige und besbalb objettioe Auffasjung der Rirche oon ber Glaubensspaltung gum flar ertannten Grundfat ber eigenen biftoriiden Anichauung gu machen." Das bebeutet die Uberwindung ber biftorifden Tatladen burch ben bogmatifchen Anfpruch ber Rirche 1). Um fehrung aller Berte! Dan

Dit Recht fcreibt Brieger in "Reformation", G. 128: "Dag ber einzelne noch fo funn, die Gegel von bem Bagemut bes Entbeders gefcwellt, aus bem Safen fteuern: auf hober Gee hat er ben geheimen Befehl zu entliegeln, ber ihm ein beftimmtes Riel ftedt; er muß bei einem im poraus festftebenben Ergebnis ber Forfdung lanben, und boditens ift es ibm anbeimgegeben, mie er es erreicht."

<sup>1)</sup> In ben bift, pol. Blattern 1899, G. 492, fdrieb Dr. Stolele aus Burgburg: "Die Freiheit ber tatholifden Theologen gleicht ber bes Bogels im Rafig. Die Gitter bes Rafigs find bie Dogmen; ber Befther bes Rafigs, ber forgfaltig macht, bag fein Bogel nicht entrinne, ift bas als Saterin bestellte firchliche Lebramt, Die bem Bogel verstattete Daglichteit, vom oberen Stabden aufe untere zu hupfen, entspricht ber Bemegungsfreiheit bes Theologen, Die wie bie bes Bogels eine beldrantte ilt."

ertlart, daß man die Menschheit von den gahlteihen Irtimmern defteien wollte, welche die hinterlissigen Protestanten verbreitet hätten; was die hervorragendsten Forscher und Wahrheitslucher, wie Nante, Saüher, Oroglen, Sphel, Areilische gelagt und geschieben haden, vertägkigte man als "protestantische" und "presthische" Geschäsbungsschaftigten

Einige Beifpiele mogen zeigen, wie biefe moberne Goolaftit

arbeitet:

#### 1.

, Ich bin nur burch die Welt gerannt, Ein jeb' Gelült ergriff ich bei ben Haaren: Was nicht genügte, lieh ich fahren, Was mir entwilchte, lieh ich zieben.

Das also ist Goethel We er, "ein se' Gelüst bet dem Haaren ergriff", seigt der Ratalog seiner unlauteren Liedhsaften, die er als Rande, als Jüngling, als vertjeitateter Wann und Greis vom mehr als achtigt Jahren mit Unverfrateten und Vertjeirateten unterhielt, und bei benen er seine Opfer lugte aus der Aktife der Kabrifmadhen, Kellinerinnen, Schaulpielerinnen, Plarcresikäder, abeligen Fräuleins usw. In dielem Sinne skrieb ein den "Jahmen Kenlen".

> ,Ich wünsche mir eine hübsche Frau, Die nicht alles nähme gar zu genau, Doch aber zugleich am besten verstände, Wie ich mich selbst am besten besände.

Dasist Goethe! Das ist das Lebensibeal, welches man unseren Gymnasiasten heute vorstellt ... Das also ist Goethe, das ist der Mann, welcher die erste Stelle einnimmt unter den Heroen unserer Literatur ..."

<sup>1)</sup> Bgl. auch ben früheren Abidnitt über "Das romfreie Deutschium", G. 210 ff.

burch freiwillig übernommene Schmergen bie Bersuchungen bes Fleisches zu überwinden."

2.

Der Jefult Dube'd fact ein großes Wert geschieben, "Zeluttenfabelm", 4. Aufl. 1904, worin alles geleugnet wird, was die Geschichte von der unheitvollen Täligteit der Zeluiten im 16., 17., 18. Zahrhunderl berichte. Das Buch wimmell von Entitellungen, Unterschlagungen, Fällschungen, derr Dube gibl sich den Sechein größer Wahrbaftisfelt.

über die Aufhebung bes Jesuitenorbens im Jahre 1773 schribt Duhr 49 Seiten. Wer weber er nach irgend ein anderer sestimiter Schriftetier teilt dem Worflaut des Aussehnscherbeds des Vapites Ciemens XIV. mit; er berwendet nur 29 Jeilen sür eine aberstächliche, das Wichtigte ausslössed Knaftskanger.

Duhr berichweigt, daß es neben der offiziellen Instruktion des Orbensgenerals Aquiviba auch eine geheime gad. Mit Borilebe gitiert er ben öftererciclischen Farscher Gindleb für bie Jesuiten; was berselbe aber gegen die Jesuiten gesogt dat, wird unterbrüdt.

Duhr beruft sich gur "Snitchuldigung ber Jesuiten" auf eine Außerung es "neuesten prote fia nit fich en hilhoriters" über bas Thorner Blubgericht (1724), auf eine Schrift Jawobis. Wenn man aber bas Wert nach-

<sup>3)</sup> Als es nicht gelang, unfere großen beutschen Riassatz zu beseitigen, hat man im 20. Jahrhundert allen Ernstes den Bersuch gemacht, sie als Leute hinauftellen, die sterm innersten Bessen nach tatholisch gewesen seien. Byd. meine "Rusturgeschichte", 4. Auflage, S. 371. ft.

<sup>2)</sup> Graf hoensbroech, "14 Jahre Jesuit", beschäftigt fich eingehend mit ben Jesuiten Duhr und Bachtler.

liest, fo sieht man, daß darin gerade bie Hauptschulb an der Bluttat ben Jesuiten gugeschrieben wird.

Um bie Bobltatigfeit ber Jefuiten ju beweifen, falicht Duhr ben Originaltert einer "Berordnung".

Die Zeluiten Pach iler und Du hir wurden Mitarbeiter des großen Mertes "Monumenta Germaniae pacdagogica". Sie haben mehrere Bande über das jejuitische Unterrichtsjossen gehrieben. Unendlich vielle Altenstüde sind packanten aber alle, die etwas Unganstiges über den Dieden enthatten. eretswiesen und mit erfolgische

3.

Andere verfolgen bei ihrer tatholitigen Geldichtswiffentshaft das Ziel, die Habsburger und das römi f de Reich deutscher Ration zu verherrlichen, dagegen die Hohensellen zu verfleinern. Hierni ill Onno Rlage befonders fruchtfor geweien, der Cehter des Welfenherzage von Cumberland und Freund des Zentumsführers Windthyoff. Rach seinem Tode ist das zweibändige umfangreiche Wert ferausgegeben: "Politische Gelchichte Europas seit der Vollerwanderung", 1912.

3ch übergefte die Oberflächlichteit, mit ber er die Rampfe des Mittelalbe umd die Reformation behandelt. Auch jchütelt er die Inquisition, die Bluthochzeit, die Tacten des französischen Schoigs Ludwig XIV. und der englischen Stuarts von der latholischen Atiche ab, er sprickt I, S. 160 von "dem auch von preußicher Schie gebegten Bestreben, die Feindischaft gegen die Latholische Atiche zu schuten, indem man ihr Ludwig XIV.

aufburbet".

Die Sauptfache ift, daß Rlopp als ein gang einseitiger melfischer und habsburgifder Parteiganger auftritt. Er fpielt fich immer als "Bertreter bes Rechts" auf. Wir mulfen aber ftaunen über bas Derichiebene Dag, mit bem er migt: Wenn anbere gegen bas beftebenbe Recht verftoken, fo begeben fie ein ichweres Berbrechen; wenn aber die Sabsburger genau basfelbe taten, fo befanden fie lich in einer "Zwangslage" ober hanbelten "aus eblen Beweggrunben" ober "hatten moralifc recht" (pgl. I, G. 298, 432; II, 46, 174, 246). Die grokartige Fall dung (bas privilegium maius), welche turz nach bem Nahre 1356 ber Sabsburger Rubotf veranlagte, um Ofterreich eine bevorzugte Sonberftellung gu verichaffen und ben "Titel Erghergog" gu erichleichen, gibt Rlopp gu. Aber er fagt I, G. 92: "Die golbene Bulle (gegen welche bie Falfdung gerichtet war), war in ber form unftreitbar gultig, bas Privilegium aber in ber Form unftreitbar verwerflich; allein nach bem Inhalt und ber Bebeutung beiber verhielt es lich gerabe umgefehrt."

Jeben Renner ber Geschichte wird die Behauptung befremben II, ©. 240: "Immer find es die Raifer aus dem hause habsburg gewesen, die ein Berständnis hatten für das Große und Gange, für die Idee des

Reiches."

Geradezu unglaublich ist, was Alopp bei leinem Haßegen be book angollern über Friedrich von Großen, über die Freiheitstriege, über die Greistischen bes neuen Deutschen Reichge worträgt. Er beingt es fertig, die Erfolge der Freiheitstriege Ofterreich zuzuscheren, II, S. 324 beigt est. "Aligh der Abnig vom Preußen und der Freiheitstampertam hat Europa befreit, sondern die Auftraft Metternichs und die braoen dieterzichsichen Gelmen die Alleraft Metternichs und die braoen dieterzichsichen Gelweiten aller Nationalitäten. Alopp lagt II, S. 276: "Die Ereignisse des Jahres 1813 wurden von den Vertreten der preußen Wilsenschaft is entstellt, daß Preußen als der Retter Deutschlands

Die Entitebung bes neuen Deutichen Reiches und bes Rönigreichs Jadien sind Alopp ein Greuel. Werr Cavour und Bismard fringt er eine Billentlefe ungunftiger Ausspriche, Erersehn bie Wiederlehr des fheotratischen Universalismus. Am Schulz bes weethandien Wertes kehen bie Worfer

Auf benfelben Ton hat Dr. von Realif feine "Ofterreichische Gestimmt!). Jwar ist sie vorreichner gehalten als wiele andere Bücher, enthälft auch manche wertoolle Ausslührungen; aber wir müssen die Bucher, enthälft auch manche wertoolle Ausslührungen; aber wir müssen die Kucher der die Bucher der Aufliche Gestielt geschoen, dagegen Richtigkeiten beit erdrert werden. Das Ganze ist eine allen geschichtlichen Tatsachen ins Gesicht schause gester auflachen ins Gesicht schause der kertertikung Ofterreiche, von bessen acht eine allen geschichtlichen Tatsachen ins Gesicht schausen. "pragmischen Entwicklung" (d. er rebet.

Welge Wahntbet Nahrend jeit Zahrschnten tingsum der nationale Gebante etjactte und im eigenen Olkerzeich-Ungarischen Staat dei dem Belichen, Slawen und Medizern zum aggressen, undublamen Chawbirismus entartete, sollten nach von Aralits Unsich ib Deutschen, um hößerer Zielet willen darüber zimaswachen. Gielich der erste Sahl in leinem Buch hielt allein darüber zimaswachen. Gielich der erste Sahl in leinem Buch hielt zu darüber die einstehe gestellt das Problem, wie mehrere einander zernehe Aufannen ein einstelltiges Geblich zu höheren Zweden der Rufur und Politik aus nach en tonnen. "Am Miles weist auf höhere Probleme, höhere Olymagen zim: G. 94 prichf er von dem "Ideal einstelltigen Geblich ein die Keicht, alle Aunst einheitlich und großusgischen, alle Wissenschlichen, alle Wissenschlichen, alle Wissenschlichen, alle Wissenschlichen, alle Wissenschlichen, alle Musikenschlichen, abgren gehand und prohäusig bestimmt und zujammenfahrt." G. 254: "Argief II. sählte sich als Aber

<sup>1)</sup> Gie ift fury por bem Beltfrieg ericbienen.

folger Karls bes Groben." Auf G. 483 wird Schwarzenbergs und Bruds "grokartiger Blan" eines gewaltigen Mitteleuropaifchen Bundes gepriefen, in ben Wesamt-Diterreich eintreten follte, bei bem auch ber Beitritt ber Comeis und ber beiben Rieberlande und eine Bollunion mit Stalien ppraefeben mar. Wieberholt wird von "Ofterreichs Wiffion" gesprochen. Aus einem Buch des Freiburger Professor Bug (1861) führt oon Rralit S. 516 ff. jahlreiche Stellen an; ba heißt es: "Ofterreich ift ein Gemachs oon 21 Rronlanden, verschieden in Stamm, Sprache, Geschichte, Berfaffung, Recht und Intereffen. Gegen biefe Berichiebenheiten bringt bas Rontorbat (con 1855) eine politifd unichatbare Silfe, inbem es unter bie 21 Welaffe ber Boller ber Monarchie ein fturm feftes Grund. gemolbe burdigieht, welches ben Bau in allen Sugen verlittet." Auf S. 531 wird von bem "flachen Nationalitätsprinzip" gesprochen, mahrend "Dfterreichs Staat auf einer hoher en Bafis beruhte". G. 624: "Die Diterreichifche Gefchichte ift bie große, ftete, unentwegte Entwidlung emes weltgeschichtlichen Bollergebantens." G. 629: "Ofterreich ift ber einzige Großftaat auf ber Erbe, ber feit Jahrhunderten bie Aufgabe hat, verichiebenartige, vericiebenfpracige Boller unter einer gufammenfaffenben Rechtsform ju vereinigen. Diefe ofterreichifde Aufgabe ift vorbilblich für bie gufunftige Entwidlung ber gangen Belt. Es ift Ofterreichs Aufgabe, ber gangen Belt ju zeigen, wie bie Bolung moglich ift, fo bah lich einft bie Bolter ber gangen Erbe in gleicher Rechtseinheit vereinigen tonnen, wie bas jest bie Boller Ofterreichs zu erreichen haben. Bas Ofterreich anftrebt, bas hat bie gange Belt im großen gu errelden. In Ofterreich wird bie porbilbliche Arbelt für bie Butunft bes Denichengeichlechts geleiftet ... Diterreichs Gache ift bas Erbebes alten romliden Reides beutider Ration, ift bie Gade Europas, bie Gade aller Bolter ber Erbe, bie Sache ber hochften menichheitlichen Rultur, ber Ibealften Weltanicauung."

Das Ibeal ist also nichts anderes als die Rüdtehr zur mittels alterlich en Staatsidee, wie es Onno Alopp am Schlusse seines

Buches ausspricht, jur "latholifchen Staatsibee".

Im biefes, höberen Zwedes milien" ift die Gelöjiche von Dr. v. Aralit lort gleich und gefällicht. Ble im erfaunt äber die Wederrichung der Hosdsburger: Der Uctundenfäliser Audoff IV. (um 1360) wird mit Bertiles, Kaller Waximilian 1. mit Alexander dem Großen, Ascifer Joel II., "der in der Weltgeschiech indig leinesgleichen hat", mit Julius Cajar verglichen, Belgrad "das neue Troja" genannt. Blie höben, wie [ehr Ölterreich 1854/55, 1859, 1866, 1878, 1912/13 feine "Dedenstraft" dewielen hade; 1912/13 wurde "Olterreich Bedeutung als Vormacht der höchen Ausgehöfen aufopässen Julifalian in überrassighender Welfe alle Welt geoffenbart". Wir schiechen Julifalian in überrassighender Welfe alle Belt geoffenbart". Wir schiechen Jelloffen gelang, das sist vor allem Wettentiche Sauptwort." Voch mehr milfen wir gegen die Darfeltung protestleren, doch dass Saus Ofterreich Deut is de

land oor bem Schidfal Balens bewahrt habe" und bak Ofterreich immer "bas Sauptballwert Deutschlands gewesen fei", 3m Gegenteil! - Auch ift es bezeichnend, wie geringicagig Dr. oon Rralif oon bem "fagenannten großen" Aurfürflen, oon Friedrich bem Großen und ber "Geichtigfeit feiner Bilbung", oan Bismard [pricht; wie er babei mil ber Bahrheit umspringt, zeigl ber eine Say G. 230: "Auch bas unterfchied Jafef II. oon Friedrich II., bak er auf unermublichen Reifen fich felbft burch ben Augenichem oom mahren Buftanb femer Lanber gu oergewiffern fuchte"; weiß Dr. oon Rralit nicht, bag niemand feine Lander beffer tannte, als Friedrich II. ber Große, und bak Jafef II. feinem Beifpiel falgle? Raturlich find bei biefem Gefdichtichreiber bie Sabengallern flets im "Unrechl", Die Sabsburger ftets im "Recht", auch bei bem größlen Lanbericacher, Er fann nicht genug "bie arganifche Entwidlung" bes Oflerreich-Ungarifden Staates preifen, mahrend Breugen und bas neue Deutsche Reich eine "Bufallsicopfung" genannt wird. Belde Berblendung gehörte bagu, um nichl gu feben, baß fich Preugens Entwidlung feit 1640 auf einer geraben Linie bewegte! - Dr. oon Rralit bringt es fertig, "bie angeblichen Greuel" ber Gegenreformation in Ofterreich-Ungarn ju leugnen und oan ber , ungewöhnlichen Rachlichl und Dulbfamfeit ber Sabsburger in firchlich-religiofen Fragen" gu fprechen.

٦.

über bes Jesuiten Grifar Lutherbiographie hat Rarl Bauer in ben "Prateftantifden Monatsheften" 1913 eine partreffliche Abhandlung gefdrieben, Grifar nimmt Luther gegenüber "Dbjeftioitat" in Unfprud; bagu bemertt Bauer: "In Birtlichfeit ift biefe fuble Beife nichl bie oorurteilslofe Cachlichteit bes Siflariters, fonbern bas leibenichafislafe Abmagen bes Unlerluchungsrichters und Glagtsanmalts." Luther ericeinl als Angeflagler oor bem Farum ber Gefcichte, und Grifar erhebl offentliche Antlage gegen ibn. "In Die Seele bes Angeflagten perfekt er fich nicht anbers als ber Glagtsanwall, wenn er bem Gerichlshaf zeigen will, bag bei ber pindifden Beidaffenbeit bes Intulpaten oon biefem nichts anderes ju erwarten war, als was die Antlage ihm duld gibl. Und nur ba lagl er einen Anklagepuntt fallen, wo er fieht, bag er mit feinem Material ibn nicht beweifen tann; aber verbachtig ift ihm ber Angeflagte boch auch ba." Das Bild Lulbers ifl nur icheinbar nach ben Quellen gearbeitet, in Birflichfeit fanb es ican immer fell: Grifar macht die ublen Rachreben oan Gegnern Luthers gur Grundlage feiner Darftellung. "Go ift feine Beweisführung aus ben Quellen im Grunde nichts weiter als die Ubertragung bes jesuitifden Probabilismus oam elhischen auf bas historische und biagraphifche Gebiet. Daburd wird bie Gefchichte herabgebrudl auf bas Riveau ber Aboafalentunft, wobei ichlieflich mit allem alles behauptet und in gemiffem Ginne auch bemiefen werben fann."

#### 5

Seit 1871 geben die Zeluiten eine vielgeleine Monatsschrift heraus, "St im me n aus Maria Laach" (der Titet lautet jeht "Stimmen ber Zeit"). Wie da gearbeitet wird, das möge ein Alijdaj zeigen, der in Koosmber 1915 erschien über "Welftrieg und Rationalismus". In dem ertten Teil des Kuljakes untrickfiechte der Berfalfer, oon Dun in,

einen wohnwißigen und einen berechtigten Nationalismus; serner einen Staat, der die ihm einoerleibten Bolfer in ihrer nationalen Eigenart schont, und einen inrannischen Staat, der sie unterdickt.

Man wird bem Berfaffer recht geben muffen, bag ber mahnwikige Nationalismus eine (nicht "bie") Saupturfache bes Weltfrieges gewesen ift. Aber bie Sauptface vergist er, und baburd werben alle feine Musführungen ichief und feine Folgerungen verlehrt. Der Bahrheit entprechend hatte von Dunin fagen muffen, bag alles, mas er über ben falichen, mahnwikigen, fangtischen, repolutionaren Rationalismus und über ben inrannifden Staat lagt, nur fur bie anberen gilt, fur bie Belfchen, Angelfachfen und Glamen, aber nicht fur bie Deutiden. Tronbem ift für jeben, ber gwifden ben Reilen gu tefen verfteht, flar, bag er mit bem mabnwikigen Treiben ber anberen feine Berbammung ber beutiden Rationaliften begrunden will; wie "jesuitifd"! Benn oon Dunin oon ber einseitigen Rleinwelt politifder Quadfalber" fpricht, bie mit bem Bortden all por ihrem Bollsnamen bie Rechtsverhaltnife abernationaler Staaten und bie Unipruche anderer Bolfer ausloiden wollen", und an einer anberen Stelte von bem "nationaliftifden Grofenmabn verbohrter MItjuben", fo foll ber Lefer an bie bofen MIIbeutichen benten, pon benen ja unermublich hantiche und unwahre Berrbilber entworfen wurden. Wir burfen uns nun nicht wundern, daß fur von Dunin ber nationalftaat eine niebere Durchgangsftuse ift; auch ihm ericien Diterreid. Ungarn als bie Bermirflichung bes übernationalen Stoatsibeals.

#### 6.

Der Universifikisprofesson Aussile hat auf bem Mainger Ratholitentag 1911 einen Bortrag über "Rotholisser Glaube, Geschichtswissender und Geschichtsuntertigis" gehalten. 1912 oeröffentlichte et das Buch, Der Goldgrund der Weitgeschichte; jur Wiedergeburt lathossische Geschäcksischesung".

Borausfegung ift fur ihn: "Der Geschichtsforicher muß ein glaubiger

Ratholit fein" (G. 122).

Die wilfenich aftliche Methode be bes totholichen Geichiches berichers it lockender. As Songe muh bem Einzehen vorangeheit (S. 1981): er [darft sich, auf dem seinen Grund der teindelichen Beatherit), ein Gelambicht. Donn praft er mit allen Mitteln der hiptorich-titischen Rethode an den totfachlichen Berhältnissen, od diese Gelambich richtigen Rethode an den totfachlichen Berhältnissen, od diese Gelambich richtigen Rethode an der totholichen Richtige geraten. — Geraf der Gelegiste de leinen Forschung en den noch in Ronflitt mit der tirchieden Berhalt gen Mitar ziehen Aufwahren zum Geset und zum heitigen Alface in Annahmen zum Geset und zum heitigen Alface in Anahmen zum Geset und zum heitigen Alface in den der freichige Enrichtungen und Wersonen behauptet werden, oft "gendigt", mit sein em Arteil zurück alle ist, we und ohne weiters auf fremde Korchfung sich vertägen, sondern gelen, sondern zu so der geraf des Kurchfung dies vertägen, sondern geweiche Geleichen der Kurchfung ich werteichen sie" (S. 221). Diese "Eichbescheidung" wie der richtige Krucht.

Den Protestonten gibt Ruoille ben Rat: Werbet totholisch! Dann werben euch bie Augen oufgeben fur bie Berrlichfeit und gottliche Wahr-

heit ber tatholifden Rirche.

Die latholische Wissenschaft lodert logar einen polizeilischen Schu sitzer bogmatisch onferneten, dorzigierten und gefällichten Geschächte. Eine lich iche Bolizei besteht ja schon. Aber man oerlangt auch eine sie alliche Polizei kelteb ja schon Werman verlangt auch eine sie alliche Polizei; kelten Geringerer, ols der später Veichzen zugensten der Veichzen geschäften gehören Schulung ihr geotoneter Bestand beruht, mit dem Schule von der und gegengekisten Irriburer, der verlagen und der Veichzeitung entgegengekisten Irriburer, deren Konsteunen zu einer Ausstellung einer Veichzeitung entgegengekisten Irriburer, unter Schaft ge unter Auflagen gehören des verlagens und der der Veichzeitung entgegengekisten Irriburer, unter Schaft gu stellen. Der Umsang dieser Wahrheiten lähr sich einer olleren guttigen Weich deltweiten den Veichzeitung einst in den konstellen Veichzeitung einstellen Veichzeitung einer Olieber an einem bestimmten kichlichen Beteinntung festhält, wird man ober diese mit allem, was es einsschließeite, deuenschen.

<sup>1)</sup> Diese "tatholische Wahrheit" ist aber nichts anderes als die dogmatisch tonstruierte und torrigierte Geschichte.

<sup>2)</sup> Das heißt auf gut Deutsch: ber katholische Geschichtsforscher soll unangenehme Tatsachen verschweigen und unterschlagen.

7.

Und wo man die Rückfandigkeit der Katholiten nicht leugener kann, da scheit man sich nicht, sie auf die planmäßige Zurüdsehung der lelben gurückglichen. Es sil eine wohrseitswohrige, dreifte Behauptung, wenn der Zesuit Krofe und Dr. Koft sagen, daß, "die Protessanten die Berspagung über die Schastrippe in räckflickslosse Weise jum eigenen Vorteil ausbeuteten" oder "daß in Preuhen wie in Bayern im Laufe des oerstolisten Zahrhunderts eine dem Katholizismus abholde Tendenz geberschlich die Ver

#### Grobere Mittelber Beidichtsfälfdung.

1.

Reben der "fatholischen Wissenschaft" führen Aundgebungen der Räpste, hirtenbriefe der Erzbischäfe einen seidenschaftlichen Kamps gegen die Wahrbeit:

1. "Wenn Ram gelprachen bal, sa gibt es sür mich teinen Standbunt's mehr. "Alle den "Artekenband" de Artla ven de Englistle vom S. Mai 1888 die Krotienste der Hoffen den Artholisenstern der Artholisenstern

Beld unerhörte Beschimpfung Luthers frand unmittelbar bar bem Beltfrieg (1914) in dem Dirtenbrief bes Erabifchofs von Aloxena;

Quiher habe Kanige, Fürsten und Barone gewannen infalge seines eigenen Boangeilums, welches ihnen gestattete, zu stehten und zu marden und sa biel Frauen zu nehmen, wie ihnen beliedte. Des weiteren gewann Auther die Jugend dadurch, daß er ihr freie Atede predigte und Arieg jedwebem Gewissensten ertlätet. Die Bauern gewonn Sutther durch die Borspiegelung, doß sie noch dem Sturz des Baylitums weder Teuern noch Abg oben zu gohlen hätten. Die Botgen der Kespomotion waren, daß die Harles (Keherei) wie der Lovostrom eines Bulltons olles Zeben in jenen Kändern ausdoberte.

"Sodonn wolkel du, heiligiter Boter, folfs die völlige Befeitigung der monfolten Indepreterteilungen nicht ongstang jeten folke, grundstätig olfes bos aus den Indeptekteien für immer befeitigen, was zumoß de m germ on if den Botlage wiffen auf attertieffte wider fotigt, umd bos ilt vor ollem die Berurteilung ohne Andistruction und bestellt ung der Einge fingt ein, bie Befeit holl ung der Gründe möglichereite vor dem Beruteillen und erhich die Bertlichtung der Berurteilten zum Gweigen ohne die gelechgeitige Schweigeplicht für famtliche trächfichen Gegere des Berurteilten

Die Antiwort war die Engyfliko gegen den "Modernismus" (1907); dret Johre hökter wurde otten Brieftern der "Antimodernikienetd" ouleelegt, und gworderte Kius X. nicht nur äuhere Unterwerfung, sondern ond innere Zufikmmung; der Briefter folf out iede Selbfiändlateit den Denkens verzichten.

Wir joben es in den festen Johrschufen vielderholt erfeth, doß fotherlige Wedfreitigder, deutlige Guilfide und Telouglagerofficen, neiche auf Grund gewiffendert hitter Etuden Abondungen ober Blidder beriffentligten, be en it gepte diene Etethe Abondungen ober Blidder Geriffetten hen der Geriffentligten, die entre Greife von der domarken der Geriffen der die der Geriffen der Gerif

Die Alpfte berlangen, dog die geißichtlichen Totiogen gerobe zu auf den Nobig eistellt werden. Der geworligmen Unterbrüdung der historischen Wohrheit millen auch die Shubider die bienen. Am Alfongo der Rotegis men iswohet, nurger Wortig ber Metglandsgeschickt". Wie mülfen sounen über den Aut, mit dem hier der Augend eingeschickte Bilg gedoten wirber diese Agliche, dos in der Ewnissions einstellte Bilg gedoten wirber diese Agliche, dos in der Ewnissions und genen unter Beformotion: "Aufter gewonn in furger Zeit einem großen Undong; denn der
leich ihn ig en Boltsmoffe gestel die bequeme, dem finntlichen
Benschen ungegende Lette, and de he de fige met des first eines werden.

<sup>1)</sup> Papft Bius X. (1903-1914) betrachtete ben Rampf gegen ben "Mobernis mu s" als feine Sauptaufgabe. Es war ein Rampf gegen

ben fouveranen Staat,

Die nationalen Beitrebungen.

por allem aber gegen bie Freiheit ber Biffenicaft,

befonders der his orisische finde i Keissische des Besches des Bes

Richt viel besser in ben "Lehrblichern ber katholischen Beligion für fäße re Schule n". Domkapitular Dr. Drefer bringt es fertig, beim Alfall ber Rieberlande bon ber Enthauptung "ber kalbinische Buhrer Egmont und Doorn au Prechen?).

2.

Auch bie Bollsliteratur, vollstumlich geschriebene Bucher und Flugschriften bienen ber Korreftur ber Geschichte:

Ein trauriges Machmert ift das unter der Hand massenstelle vertriebene Bud "Bu thers g al an te Abenteuer" on Besendagte (3 Bande). Einige Kapitellüberschriftlefin lauten: "Der Bemusprediger", "Detthees Qugende sindben", "Der Brohet auf Freierssläßen", "Luthers türtlicher Harem", "Ein ergrauter Liebadber."

Die "Areugritter" von G i en f i en i eg find ein Tenbenzoman schlimmfier Art. Er behandt die Entigleibungskämpfe wirigen von eine metzigen Mitterorden und den Polen, die zur Schlach del Tannenderg (1410) sabrten. Die beutigen Ordenstriter erscheinen durchweg als nichtswürdige Teufel, die Bolen als seitige Augenbodte. Gerabe biefer Koman den ficht ventig dazu beigetragen, unter der polnischen Jugend den haß gegen das Deutigtum un fähren.

für die urteilslofen Massen sind die erdaulichen Geschichtsbücher über die die die die nicht ist on bestimmt. Man weiß nicht, worüber man mehr saunen foll, über die Deselhigkeit, mit der diese "Geschichtsgreiber" ihre Lügen verdreiten, oder über die dummheit der Lefer, die sie slodes dieben lassen.

3

Korrettur ber Gef hichtel.In ber nachbismardichen Zeit gelang es bem politischen Katholizismus, bie Staatsgewalt in seinen Dienst zu awingen:

Auf ben Holfsschulen vourde die Hauptlage unserer deutschen Geschichte bem K a plan überlassen. Aatholisse Geistliche, die dem Antimodernissenet gelestet hatten und beshald nur die dagmatlich Torrigieret Geschiche vortragen bursten, wirkten im Auftrag des Staates an den Bolfsschulen, Hährer Schulen und lindverstäten.

<sup>1)</sup> Wir staunen über bie selbsimdrberische Tolerang und seige Rampfesichen ber betrieben, besonders, ber preußischen Regierungen, die gegen solchen Unfug nicht einzulebreiten wachen.

Rampfe gwifden Raifertum und Bapittum, Reformation und Gegenteformation, alle Konfitte gwliden Staat und Rirche aus bem Geichichtsunterricht entfernt werben. Bas bleibt bann übria?

Auch vurden von Staats wegen Abblinheten, nameullch Schüterbibliobeten angerinigt". Das ging in veut, daß Mächer übe Hohen faufen-Kaifer, in denen von "deutlicher Treue" und "voelicher Tüde" die Arde von "deschäftliche Micher Meische Micher überteilungen die großen Kampf zwischen theofrautlichen Universatismus und Nationalismus, amichen Briefers und deinatürten, zwischen üllen und Guropa in dem Mittelpuntt lettlen, wurden als "für Schlierbibliobeten ungeeignet" abgeledut, a. 9. 1011 meine, Affragtwandte Geschichte.

Muffehen erregte im Jahre 1914 eine Berfügung bes Bahrifchen Rultusminifteriums über bie Schlieblicihefen. hier wurde nicht nur tatholischen, sondern auch evangelifden Schlen in Direrbuch emplohien, in welchem proteftantenfeindliche Geschichtsfallichungen ftanden.

#### IV.

## Ronjunttur-Gefdichtidreiber.

Nach ber Novemberreolution 1918 forbetten die siegeichen Kiaousbeutschen und ühre jüdlich-tömischen Hintermänner: "Die Geschichtswissenschaft und der Geschächtsunterricht mussen ihr mathen in kragen des staatischen Wachtgebantens, des nationalen Gedantens, der Sethhändigkeit des Staates, siener Berfassung, auch der logialen und wirtschaftlichen Berhältnisse Unschaupen vertreten, die der herrschenden Demotratie entsprechen." Mit anderen Warten: Das Dog ma soll die Geschächt es der einer einer

Bir bedauerten, bag ber Leipziger Gefchichtsprofeffor Balter Gog Diefer Forderung in einem Bortrag "bie beutiche Gefchichtichreibung bes 19. Nahrhunderts und die Ration" nachgab. Er ftellte bie biftarifden Tatfachen auf ben Rapf, indem er Die romantifche Bewegung als eine nur ftorende Episobe aus ber beutschen Geiftesgeschichte zu ftreichen suchte und Die willenichaftliche Entwidlung bes 19. Jahrhunderts als eine felbitverftanbliche Fortfegung bes Ratianalismus bes 18. Jahrhunberts binftelite, Damit rudte er ber langft überwundenen Weltanichauung ber "Aufflarung" bebentlich nabe. Mit Recht [pottete Georg oon Below 1), bak all bie alten Labenhuter wieber gum Borichein tommen und als bas "Mabernfte" gepriefen werben. Da lefen wir oon "Dbjettioitat" und "reiner Wiffenichaft", Die fich nicht, wie bei oon Sybel und oon Treitichte, politifc beemfluffen laffe; oon ber "Rulturgefcichte, die nicht immerfort oan Ronigen, Staatsmannern und Felbherren ergable". Alte Labenhuter! Profeffor Got weift bem Gefdichtsunterricht die Aufgabe gu, bas Bolt oan bem "Ruftus ber Dacht" und oon ber Birfung "allbeuticher Augerungen" gu befreien; ba fteben biffige Bemerfungen über Treitichte und Bismard. Und wie es in ber gangen

<sup>1)</sup> In ber Schrift "Die parteiamtliche neue Geschichtsauffaffung", Langensalza 1920.

Biel gejährlicher war die hist orische Beltetristid der Rachtriegszeit, die sich als "Wissenschaft gebärdete Neben Segemann und Wiegler taten sich besonders der Aggistis Jerbert Eulenberg und der Jude Emil Lud wo ig beroor, der seinen "Cohn" schambest verschwiese. Serschienen unfangeriche Bächer über "Keiberteitu", "Wapoleon", "Bismack", "Wilhelm II.", "Die Hohen vollerteitu", Much onnte im Ausalmd als bedeutwisster Beschertet von deutsche Alterdung auftreten, wurde sogar vom Kapste emplangen, der ihm gesagt habe: "Den Weltfrieg hat Lusker vertoren."

Erfreulicherweise nahmen endlich (1926 und 1928) angesehne Bertreter ber Geschichtswissenschaft Stellung gegen biese durch siddige Restame weitverbreiteten Machwerte. Aussabe der "historischen Zeitschrift" erschienen als Sonberdruck unter dem Attel "historische Bestetristi" erschienen als Sonberdruck unter dem Attel "historische Bestetristi".

Aus ber Einleitung bes Roftader Universitätsprojeffors Schufler feien falgende Gage wiedergegeben:

"Bir ftellen nur eines feft: Die Gefcichte hat einen Doppeldarafter; fie ift Runft, fofern fie es mit ber Darftellung zu tun hat; fie ift Biffen-

fcaft, fomeit fie bie Quellen behanbelt.

Der Erfalg beier Berte ift nur möglich angeschie der faum glaubign ertillerigeit auch igsannter Gebildere. Des allgemeine Kulturindeau ist jo gejunten, daß die vorliegende "kistorische Belterigist" ein dermisch von jumpfer deltschiere Tendenmacheret, fleuitlerichnismus und badenlojester Kritischigfett) die gestige Rahrung ungezählter gläubiger Lete in micht.

Als Düllelborfer interessierte ich mich besonders für meinen Landsmann Herbert Eulenberg, zumal da ich 1926 aus nächster Nähe erlebte, wie sowohl die Spigen der Behörden, als auch die Bertreter der

Breffe, als auch bie Burgerichaft biefem Geiftesbelben bei feinem funfzigften Geburtstag wie einem Salbgott huldigten. Bald barauf ericien fein Geldichtsmert "Die Sobengollern", bas groken Abfan fand, Offenbar hielt Gulenberg es fur eine Empfehlung, wenn er nach unferem Bufammenbruch als tapferer Seld dem toten Lowen Suktritte versette. 3ch habe mich eingehend mit dem Buche beschäftigt und bald darauf in meinen Alabemifchen Borlefungen gegen biefe Art oon "Wiffenschaft" protestiert. Eulenberg felbit nennt feine Darftellung ,etwas berbund borftig. flott unb fred". Bas er ben Lefern bietet, find Berrbilder. gur bie gewaltige Aufbauarbeit ber Sobenzollern nach bem Dreikigiahrigen, bem Siebenjahrigen und nach ben Napoleonifden Rriegen fehlt ihm jebes Berftanbnis. Um fo eifriger leuchtet er in ihre Schlafzimmer hinein, und es geht burch fein Wert eine Art pon Enttäuschung, bak fo wenig scandalosa gu ergablen find, bag vielmehr bas Che- und Familienleben ber meiften Sobengollern nuchtern-burgerlich verläuft, Diejenigen Sobengollern, bie etwas aus ber Urt gefchlagen find, tommen noch am beften bei ihm fort. Dit Geringichanung fpricht Gulenberg über Die lette Raiferin Augusta Biftoria, über ihre flofterliche Erziehung, ihre Rirchenbauerei und Starrglaubigfeit. Im übrigen tann er es nicht laffen, Dinge gu ergablen, oon benen er felbft zugibt, bag es fich um Rlatich hanbelt und fich bie Bahrbeit nicht feststellen laffe: Rlatich über bie Ronigin Luife, Rlatich über bie Rinberlofigfeit Friedrich Bilbelms IV. und über angebliche Rinber Bilhelms I. Aus jeder Zeile bes Buches fpricht ber Sag bes Demofraten und Bagififten Gulenberg gegen bas Breukentum und feine "Golbatenspielerei", und was biefer "Fortidrittsmann" felbit als politifche Beisheit bietet, find alte Labenhuter ber frangofifchen Aufflarung.

Mit Recht bat bie "Rheinische Landeszeitung" im Januar 1338 eine Grung Gulendergs au seinem 80. Gedurdstag abgeleint, statt bessen Ertung Gulendergs aus seinem Writtet abgedruckt, in dem Eulenderg 1923 seinem Wilscheu gegen den preußischen Mittarismus Ausdruck gab. Jugleich erinnerte sie daran, dass er dem Asselann des Ariesses, das seher deussiche William Vollein Printe Pflich für des Baterland tat, dem Aronpringen um Westelung vom Mittärdienst gedeten und die Westelung das erinnas fast.

Konjuntur-Geschickstdreiber! Sirb Gulenberg den Anschließ an des Dritte Reich gewinnen? Ich war erstaunt, daß ausgerechnet dieser Nagistik und Demokrat, Preugendpifer und Antimittarist sich gedrunger fühlte, jum 100. Geburtelag Heinrich von Treitsches (I.S. September 1934) einen Festantiels in den "Allfeldvofer Agdrichten" zu verössenischen

Moge unfer Drittes Reich von Ronjunttur-Geschichtschreibern Dericont bleiben!

# Schlagworts und Namensverzeichnis.

Aber 299.
Soler 299.
Soler 299.
Sighani 16, 177, 285.
Sighanitan 284.
Agis 47.
Alarid, 110.
Alarid, 110.
Alarid 11

228, Ulegandrinismus 59, Uldeutsche 459, Wlegorie 88 sf. Ules Testament 5 sf., 24 sf., 98 sf.

U.-G. Amerita 233, 245, 249, 268, 268 ff., 333. Unglomanie 233, 824. Antiocos 68. Anoftolitum 161. Araber 16. Arbonaft 108 Urianer 112 ff. Arier 16. Mriapift 105. Meiftoteles 41, 44, Armin 11, 105. Arnbt 300. Urnold bon Brescia 137. Arfatiben 23. Mfien 56. 21fpar 108

Affiper 108.
Affiper 15.
Affiper 15.
Affiper 15.
Affiper 15.
Affiper 112 ff.
Afficer 259.

Augsburger Religiansfrieden 218. Augustinus 91, 121, 129, 425.

Augustus 107, 212, 387. Auserwähltes Ball 29. Australien 246. Avesta 28.

Babylon 6, 15, 17. Babylonische Gefangenschaft 25f, 146. Balkanhalbinfel 251, 277, 311. Baltifumtruppen 378. Barnabasbrief 90. Bauer 380. Bauerntrieg 199. Baumgariner 454.

Baumgariner 454. Belgirn 239, 336 f., 344. Benedilt X.V. 139, 346. bon Bethmann-hollweg 344 ff., 444.

Bilbungsichwindel 395 ff. Bibel 5, 137 f., 167, 173, 191. Bismard 49, 175, 205, 211, 241, 253, 279, 818, 823,

241, 253, 279, 815, 823, 861, 410, 436. Blacker 398. Bohmtn 161. Balichemismus 21, 358, 388.

421. Bonifatius 125. Bonifatusberein 221. Banifaz VIII., Papft 145f. Brafiten 258.

Budle 442. Burte 432. Burenfrieg 283, 285.

Calvinițien 175. Coniinie 213. Carnot 300. Ceripie 301. Căjar 70, 75, 106. Cejar Borgia 108, 363. Cobart 456. Chamberlain 280, 292. Chamburlain 280, 292. Chamburlain 284. China 284.

Chiodwig 1151., 130.
Chronifa 28.
Cimbern und Teutanun 105f.
Ciemen VII. 1681., 174.
Ciemna XIV. 216f.
Cremieur 262.
Cripi 258.
Crombell 231.

Epprian 120.

Delgifi 244.

Paniel 29, 84 f. Dante 165 f. Danton 300, David 26, Dawes-Ablommen 374. Demotratie 38 ff., 65, 229 ff., 357. Deuticher Orben 162.

Dezius 98. Diluvium 10. Dialtetian 98. Diplomatifche Känste 68. Divida at impara 67. Donmatiknus und Doltri-

narismus 68, 233, 429. Dalljuğ 419. Dreidund 804, 825, 336. Dreioerdand 323. Didingis Chan 20. Dualismus 141, 174.

Duhr 454 f. von Dunin 459. Duplex potentas 130 ff.,

154. Du Bois Reymand 445.

Ebuarb VII. 260. Eigentirchenrecht 116. Elfaß 179, 296, 298. Eisner 369. Emangipation 289. 262.

England 231,244,249,268, 280 ff., 285 f, 812, 332. Ecasmus 195. Eryberger 352 f., 869, 879. Ether 28. Erra 25.

Efra 25. Evhemeros 1. Eulendery 466. Eurapäifches Gleichgewicht 298

Ferdinand I. 182. Herrer 259, 267. Fichte 268. Fider 487. Förfter, Wiffelm 811, 358. Frantreich 219, 283, 244, 288ff., 296f

Ever\$ 203.

Freiheit 68 f., 247. Freiheitstriege 293. Freimaurerarben 229, 264 ff., 273. Friebensichluffe 302, 361 f.

Friedrich I., Barbaroffa 130, 160, 176. Friedrich II, bon Glaufen 133, 141, 160. Friedrich III. von hobsburg 177, 181, Friedrich 11, 229, 237, 295, Friedrich Withelm, ber Gt. Rurilleft 204. Friebrich Bilbeint IV, 405. Fürften 162, 194,

Combetta 267. Goronien 365. Goribolbi 258. Gegenreformotion 182f. Gelb 38f., 63f. Germanen 105 ff. Oern 106 Beichichtefalichung 24ff

Fürftentumer, geiftl, 196f.

451., 113ff, 126, 171, 308, 452ff, 461. Onofitter 91 Goebbeis 368. Gorthe 209, 354, 410, 453 Görresgefellichoft 315, 452. Gorresterifon 224. Grochen 75 b. Groefe 373.

Gregor VII, 131ff., 144, Gregor IX. 133, 140f. 145. Orgorooius 110ff., 126ff., 166ff.

Griechen, bie alten 36 ff. Griechen lonb, Ronigreich 251, 340, Onior 458.

Großbeutiche 211. Großftobte 79f. Grote 49, 4500a 292, 319,

Sabsburger 176ff., 180ff., 204, 276, 325, 436. hobeburger und hobengollern 204 ff Sobrian 1V. 144 p. Sommerftein 453. Dompe 131ff. Sannibol 66. οπίε 162. Sarnad 87, 90, 93ff. Doje 99, 128, 134, Sofie 399. Saftinas 283. Beiler 96. efele 151. Der Beilige Beift 150f. Beine 26% Beinich I. 161. Beinrich IV. 131f.

Sellenismus 93. Beraties 2 v hertling 460. heren 138, 148. Begenbulle 140. herenhammer 140.

Sippointos 97. Ditter 279, 368, 389, 412, 421, 451. Spoensbroech 214, 217. Dobengollern 51, 175, 204, Solland 294. Somer 8, 88 433. honglong 292 humaniften 165ff. umbert 259. Sunnen 20, 108. uffitenfriege 162.

3ofob 9. Banffen 148, 200, 451 Refuiten 150, 212 ff . 227ff .. 451 ff. 3rfus 33, 84ff, 99, 410. Ignatius Lonola 215. Emperiotismus 317, 342. mponderabilien 342. 3nder 462 Inbien 23, 283. Inbogermonen 16. Buniger 418

Sutten 194.

3nnogeng III. 132, 139, Innogeng 1V. 133, 146 3nnogena VIII. 140, 168. Anguifition 139, 146. Inipiration 31. Anternationalismus 364. Internationole Rulturgemeinichaft 60f., 395.

Inpeftitur 130f

Robann XXII. 146. Briefter Johannes 427. Brrotionale Rrafte 430. tofef II 259. Jofias 25. Irlonb 286 Arrebenta 307, 369. Ritael 24. Stollen 164, 177. 251, 303 ff., 307, 315. Juben 24ff., 87ff., 240, 262ff., 413ff. Bulius II, 168 f Rungirau v. Drieone 303.

Roiferfult 82 f. Ranonifches Recht 59, 141, **Я**апора 132 Pont 143, 269. Rapermefen 281. Rapitalismus 264.

Rarider Große 4, 134,158 f., Start 1V, 162, 176 frati V. 174 Parl ber Pubne 298 Rarthago 69. Raftenwejen 22 Rathorino v. Bora 187. Ratholifche Staptsibee 376.

Rotholifenlage 208, 210 f., 218 Rotholifche Biffenichoft 451. frautein 48, 85, 359, 447, Refrops 2. Retteler 219. Reger 90, 97, 137, 357. Rigutidian 292. Rirde 23, 37

Rirchenitoat 169. Ririfthenes 40. Stieomenes 47, Plerus 22. Rionn Onno 455 f. Poloniforian 281 Mommunismus 43, 48, 85. Ronjuntlur-Beichichtichreiber 464 ff Ronforbat 177, 415, 420. Roniginhojer Sanbichrift

Ronftonlin ber Große 98 Ronftontinifche Schenfung 126 f Rongil gu Digao 99, 125. Rongitien 115, 149 f Ropenhagen 281, 295 Bosmopolitismus 264. v. Rrolif 194, 203, 220, 271,

456, Krauk 348. Rreugguge 133, 427. Rriegethearien 361. Multur 143, 395, 421, Rutturgemeinichaft 80, 154ff. Rutturphrafen 265, 441, Rulturtrager 140, 280 ff. Epros 2, 33,

Pocorbaire 153. Lagarbe 402 Lamprecht 443 f., 447. Laurentius Balla 167, Beng 451, Leo I. ber Grone 1231. Seo III. 129. Leffing 209, 453, Liebig 446

Reo X 168ff., 173, 199. Leo XIII. 138, 224, 462. Minnebach 362 Plond George 366. Lother 132.

Pathringen 296. Bubenborff 345. 179, 182, Lubwig XIV. 215, 299 F Submig XVI. 234f., 257, Buther 84, 159, 170, 173, 175, 185 ff., 208, 410.

Lyfurgas 4, 47. Macanian 118. Macchiavelli 127. Magie 93, 141. Majunte 147. Malmeby 364. Munfius Capitolinus 64.

Mansisa 451. Marcion 90, Marbuf 6f. Marianifche Rongregation 223

Macatta 289. Mars 62. Marr, Marrismus 448f. Magebonien 52f., 67ff. Maggini 258. Menichenrechte 233. Metternich 206

Dies, Toul, Berbun 298ff. Merito 286 Michelei 260f, 276, 285, 302, 314, 416, Militariemus 207, 819. Miller 139, 415

Minfiemica 309. Mittelafter 104, 157. Mittere Linie 321ff., 344f. Mitteleuropa 293ff., 391. Moberniemus 462. Monarchie 52. Mondtum 93. Monaolen 16. Montefiore 267. Maire 8. Mudermann 385.

Mufterien 93.

Mtuftifer 149.

Duthe 1. Manaleon I 182, 236. Rat. iog. beutiche Arbeiterpartei 394 Maturrecht 42 Regerjagben 281.

Rebemia 25. Repatismus 170. Mero 87. Meutralitat 338 f., 346. Mibelungenigge 2. Diebuht 432 ff. Rieberlande 179, 293. Rifafaus I., Bapft 128. Mifelaus v. Eufa 128. Roch 7. Dobilitat 73. Mamaben 19. Wotle 392 Obpator 108.

Donffeue 9. Offenbarung 31. Oligarchie 52. Oniumfrieg 284. Orphifer 37 f. Oftelbier 320. Ditgoten 108. Diterreich und Dfterreich.

Ungarn 176, 271, 301, 310, 348, 419, 423, 439, 456 f. Dita I. ber Grafte 159 ff ..

438 Dtto III. 160 f.

Paniffamismus 390. Banilawismus 291 f Bapftrum 118 ff., 135 ff.,

168 ff . 269. Barabies 7 Bariamentebereichaft 231. Barrber 23

Batrisier 63ff Baufus 87, 119. Basifismus 211, 269 ff. Bergamum 67. Beififratos 3. 40.

Beriffes 42. Berjer 15, 23. Beter ber Groke 290ff. Betrus 119

Phillipp bon Beffen 188. Bhilipo pan Masebonien 53. hilipp II. bon Spanien 179, 212 Bhilo 89, 94

Bhoniter 15, 19. pin feaus 121, Bichler 113. Bippin 127. Bius X. 462. Bius XI. 386. Blato 44, 51, 92.

Blebeier 63ff Blutafratie 65, 71 f. Böhlmann 19, 42, 49, 79. Bolen 161, 164, 309, 342.

207. Bombal 311.

Borfirio Dlaz 286. Bortugal 258, 267, 311. Borid 219. Breffe 246 Breukentum 204ff.,

236 L. 439. Briefterbertichaft 23. Brimat 126, 154, Biendaifidorifden Defretalen 127f. Bufferftagten 304, 311. Bufferobtfer 305. Bunifche Rriege 66.

Mabulifirt 97, 221. Stanfe 203, 434 ff Rathrnau 358, 378, 389. Matienalismus 59, 428. Reformation 185 ff , 447. Reffared 115.

Renaiffance 158f., 164ff., Republit 50, 78. Repention 326. Reunionen 297.

Revolution 199f, 231f., 234, 239 f., 257 f., 299, 3.16 Mbeingrenze 296. Richelien 298.

Ricimer 108. Ridert 439. Rollentautch 98, 165, 182. Ham 61 ff., 110 ff., 120, 144 f., 270, 273, 342 421. Rom und Juba 273 ff., 306f.,

327, 376, 381, Momentif 436. Romifches Reich beuticher

Mation 160, 384f., 437f. Ramulus 5 Mofenberg 415, 418. Mouffeon 234. Stotted 440f

Rubatf I. 160. Rubalf IV. von Defterreich 176 f.

Mustanb 253, 284, 290ff., 305, 312, 388 Mudfianbigfeit 406. Rupille 460.

Zanruebiet 367 f., 418. öfulgriigtian 196. Galamo 27. Saffaniben 24. Soul 26 Scharreimann 400. Scheibemann 352, 356, 380. Scheinbemofratie 71 ff ..

243 9 Schiller 209 Schlageter 382. Schmaller 287. Schniker 451.

Schönfung 6. ban Chubert 118, 128. Schuldmigg 420. Schwanig 368. Schweig 179, 305.

Universalismus 34 ff., 100.

Mipeter und Tenchlerer 106.

Urvertrag 282

Semilen 15 f. Senela 80. Sepaeatiften 383. Gerbien 336. Geraius Tullius 64. Gevering 382. Sienfiemica 309, 463. Sienes 235. Sigmund 162. Gilaeftee, Bapft 127. Simanie 130 f., 170. Sintflut 7. Sflavenbefreiung 461. Stlavenhandel 281 ff. Safrates 41, 92, Salan 3, 32 f. Sophiften 41. Saxialbemafeatie 41, 240. 350 f. Sozialogen 442 f. Spanien 189, 181, 212, 309, 389. Sparta 44 ff Spenaler 449 f. Stantennleiben 342. Statiftif 248, 461 Status quo 277, 422. Stebinger 140. Stein, Frbe, ban 237, 882, Sterilifterung 416. Stillicha 108 Staifee 54, 80, 68, Stolppin 259. Strafburg 296, 299. Strefemann 381.

Sumeree 17.

437.

v. Sybel 178, 426 f., 434,

Spliabus 225. Malentinian III. 123. Sonfretismus 89, 99. Banbalen 108, 114. Banbafismus 111. Sprofus 44, 53. Batitanifches Rangil 150. Zonnenberg 164. Bereinfachung 410. Tataren 19, 388. Bertragathearie 232. Tertullian 96 Bollerbund 366 f. Teutoburger Balb 107. Bolferverbriberung 334. Theater 406. Ballsbachichule 408 ff Theaberich ber Große 111. Battsiaubeeanitat 231, 234. 114, 157 Baltaire 428 H Theabofius ber Grofe 123. Bulgata 32, 138, Theatratie 21 ff., 65, 82 ff., 20oht 233 ff 356. Bellington 295 Thefeus 3. Beltbilrgertum 264. Thamas van Mquin 142,210. Beltireimaurerei 267. Thufpbibes 43. Beltfriebe 269 Tiberius 108. Weltfrieg 330 ff Timue 20. Beltreiche 34 ff., 269 Eolerang 231. Weftfälifcher Beiebe 177. Zarquemaba 133, 170. 278, Teabition 149, 151 f. Beftaglen 108, 115. Erebitich 275. Bicheen 219. Treitichte 238, 402, 434. Biener Rangeef 180, 279. Bience Rontgebat 177. Teibentinee Rongil 138, 150, Bilberfaece 461. Bilbelm 1. 329. Erosti 268, 358. Withelm II. 211, 321, 343, Eichechen 308. 405. Türfei 258, 277, 310. Biffon 34, 245, 833, 339, Binbthaeft 219 Hifilas 112. Bieth 222, 359, 381. Utteamantanismus 240. Fr. Mug. Wolf 488. Unfehlharfeit 149. Bolgaft 400. Unggen 161, 268. Beno 80, 68

Bentrum 222 f., 240,

Rifteenieniee 162.